

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Digitized by Google



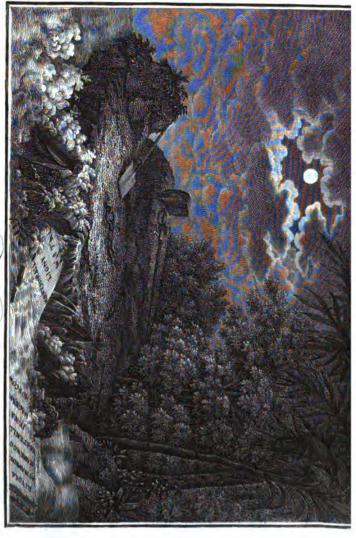

Digitized by Google

# Allgemeine Geschichte

n o m

Anfang der historischen Kenntniß bis aus unsere Zeiten.

Fur dentende Geschichtfreunde

nad

# Carl von Rotteck,

Doctor der Rechte, **Losherzog**l. Bad. Hofrath und Professor an der hohen Schule **Merciburg**, der Königl. Baier. Academie der Bissenschaften in München correspondierendem Mitgliede.

> Reunter Band. Siebente Auflage.



Freiburg im Breisgau, in ber Berberichen Runft und Buchhandlung.

1 8 3 0.

# Borrebe

# amm sennien Banbe

Sadem ich den neunten und lezten Band dieses — wohl mit Eifer und Liebe, doch unter mancherlen Hemmung durch Geschäftsbrang und Umstände geschriebenen — Buches zugleich mit dem Sten dem Publikum vorlege, und somit die gegen meine geneigten Beser übernommene Berpslichtung erfülle; schöpfe ich Ermuthigung nur aus det großen Gunst, welche diesem Geschichtswerk (wovon die ersten sechs Bande so eben in

ľ

1

'n

h

.

15

ģ

1

à,

ber fechsten Auflage abgebruckt werben) weit über mein tuhnftes Soffen bisher gu Theil geworden. Ich durfte daraus erken= nen, daß ben allen seinen, von mir gewiß lebhaft gefühlten Mängeln, wenigstens Lon und Methode und jumal ber Standpunkt, ben ich zur Ueberschanung und Beurthei= lung des Weltlaufs genommen, nicht ohne Benfall geblieben sind. Die Freunde meis nes Buches, also bente ich mit Stolz und Breude, find jugleich meine Freunde, benn fie find die Genoffen berfelben Sefinnung. Dein Buch hat blos bie Saiten berührt, die in ihrem eigenen Innern wiederklingen; es hat blos ausgesprochen, was Sie Selbst langst bachten, urtheilten und empfanden; es vertrat blos die Stelle einer vertrauten Begrüßung und eines gegenseitigen Erguffes. Mogen bie Solen auch diesen Gten Band ihrer Aufmerksamkeit und Lesung nicht unwurdig.

sinden! Alsbann gebe ich ihn gerne ben Herren Pfeilschifter und Consorten preik! —

Dieselben nachfichtigen Freunde werden mir auch verzeihen, daß ich von dem in den früheren Banden beobachteten Plan im achten und neunten zum Theil abwich. Die schwellende Masse der neueren und neuesten politischen Ereignisse machte mir unmöglich, neben ihnen noch eine gesonderte Darstellung der übrigen, wiewohl gleichfalls welthistorisch interessanten Seiten bes Bolferzustandes, als ber firchlichen, tommerziellen, wiffenschaftlichen u. f. w. zu geben, ohne den Umfang ber ohnehin schon an Blatterzahl reicher gewordenen Bande zu verdoppeln. Ich that daher, wiewohl ungern, Bergicht auf die, zumal was die Fortschritte der Kunfte und Biffenschaften betrifft, bochft anziehenden Parthien bes Zeitgemählbes, mich auf einige

allgemeine Andeutungen beschränkend oder mir das mit Politik und defentlichem Recht in näherem Zusammenhang stehende in die Erzählung aufnehmend.

Freiburg im April 1826.

D. Rotted.

Inhalts:

# Allgemeine Geschichte

Dritter Band,

welcher bie Geschichte vom Anfang ber frangbfischen Revolution, bis auf bie neuefte Beit enthält.

# Allgemeine Geschichte

ber

# neueften Beiten.

(Dritter Zeitraum ber neueren Gefdichte; neunter Beitraum ber gefammten Beltgefchichte.)

Befchichte vom Anfang der frangöfichen Revoluflon bis in dem zwenten Bartfer- Frieden und der Stiftung des beiligen Bundes.

(Bom Jahr Chrifti 1789 bis 1815.)

Einleitung,

S. 1.

Pleine größere, ja kanm eine gleich große Begebenbeit in der Weltgeschichte als die frangösische Revolution. Die Gründung und der Umsturz der alten Weltreiche, der Mittelasiatischen, des Macedonischen, des Römischen sind zwar geräuschvoll eingetreten, und weithin wir-

fend, ben Buftand mehr als eines Erdtheils nach Beziehungen . umwandelnd , wichtigsten noch für eine fpate Folgezeit bestimmend gemefen. Aber mehr nur durch phyfifche Rrafte, ale durch iene bes Beiftes, murben fie bervorgebracht, und in fofern bas legte, boch nur durch jene bes Berftanb'es und im Intereffe gemeiner Raub ., Ruhm = ober Berrichergier, nicht aber burd moralische Grunde, nicht durch die Dacht der Ideen. Beh der Stiftung der Mohammedanischen und Sildebrandis fchen Beltherrichaft und ben ben Rreugzugen feben wir zwar ideale Triebfedern obmalten; aber 66 find jene des Kanatismus und des Aberglaubens. Die Ginführung des Christenthums endlich, fo wie die großen Erfindungen der Buchftabenschrift und ber Buderpreffe haben gmar vielfach bie Belt verandert; aber theils nur leife und allmählig, theils verschlungen mit manchen andern Ereigniffen, welche der Strom ber Zeiten beranwälzte. Die frangofische Revolution bagegen bat urploglich und allgewaltig ben Erotheil erschüttert, auf bem fie geboren ward; fie hat auch nach allen übrigen ihre Donner gefchleudert, und auf bem gangen welthistoris foen Schauplag ift, feit ihrem Entfteben, faft fie allein ber Gegenstand ber Betrachtung.

Nur eine Ummälzung mag diefer neuesten vers glichen werden, — die Reformation. Auch diese war das Kind ber Ideen einer zur Mündigkeit beranreisenden Zeit, ein Kampf der Freybeitslust und bes Lichtes gegen Geistesbeschränkung, gegen anmasende Selbstucht, Engberzigkeit und finstere Tyransney. Auch sie hat den Erdfreis vielfach bewegt, Freunde und Gegner, hier mit Begeisterung, dort mit wilder Leidenschaft, erfüllt, Großthaten und Berbrechen ohne Maaß erzeugt, und durch Werkehrtbeit vieler Anhänger, mehr noch durch die Reaktion der Feinde, einen dem ursprünglichen Geist sehr widersprechenden Lauf genommen; auch sie endlich ist durch Macht und Hinterlist der Gegner um einen großen Theil der Eroberungen gebracht worden, welche sie früher gemacht hatte, oder zu machen geeignet schien.

Aber ben so vielseitiger Aehnlichkeit ber benden großen Umwälzungen behauptet jede boch einen eigenen Charafter, und zeigt die franzöffiche zumal sich noch gewaltiger im Rampf, schneller im Fortschrittund anfänglichen Triumph, aber schwerer bedrängt im nachgesolgten, zum Theil selbst verschuldeten Umschwung. In der Natur der Triebsedern und des Zeltgeistes bier und dort liegt der Schlussel solcher Betschiedenheit.

### **5.** \$.

Bepde Revolutionen giengen vom Bolt, von der Maffe der Ration aus, nicht von den Interseffen Gingelner ober vom bloßen Sieg einer Fat-

tion. Revolutionen ber legten Art - wie Gultanenfturg und Dynastienwechsel - find ungablige verzeichnet in ben Blättern ber Gefchichte, beren Gpus ren die nachstfolgende Beit wieder verwischt, beren Sturm taum die Dberflache bes BolfBlebens bewegt bat. In andern, ob auch tiefer gebenben, nahm bas Bolf nur leibend, und gwar meift auf einformis ge Beife, Theil. Die Reformation der Kirche und des Staats bagegen, welche ben Anfang ber nenen und ber neuesten Beit bezeichnen, haben ihre Burgel, ihre bewegende Rraft, fo wie ihr Ziel im Bolte felbit gehabt; fie mirtten baber bende umfaffend, tief und bauernd. Aber bag biefes Biel bier ein politisches, bort ein firchliches war, mußte bestimmend auch fur ben Geift, Gang und Erfolg ber benben Ummaljungen fenn.

Eine politische Revolution, wie die französische, wäre im sechszehnten Jahrhundert unmöglich gewessen. Der dette Stand, oder die Ration, ermangelte damals noch der Erkenntniß, ja der Ahnung seiner Rechte, auch war der Zustand der Gesellschaft, ob auch rechtlich und estestigt, doch der That nach erträglich; und selbst die Bauern, obschon schwer gedrückt durch die Last der Pörigkeit, waren eben dadurch theils auch knechtisch an Gestinnung geworden, theils verschont geblieben von Ansorderungen der Staatsgewalt. Rur religibse Ideen — da sie aus dem Glauben haften, welcher die Gabe auch

ber mindest Gebildeten seyn mag, konnten sene Masse in Bewegung sezen. Dagegen würden die Interessen der Religion oder des Kirchenglaubens die Bölter des sinkenden 18ten und beginnenden 19ten Jahrhunderts schwerlich in große Bewegung gebracht haben. Dafür aber sprachen sene des bürgerlichen und politischen Justandes, verdeutlicht durch die vorangeschrittene Geistesbildung und fühlbar gemacht durch die surcht die surchte und rückstloser missenachte Regierungsgewalt, jest den Eiser der Bolsker an.

Doch schwerer bleibt immen, die Masse für ein politisches System zu entzünden als für ein kirchessehes. Nur Wenigen ist als Frucht des Talentes und des ernsten Studiums, das Wissen, die seste gewurzelte Ueberzeugung verlieben. Der Aleren meisten Theil ift blos das Glauben, und ohne Unterwerfung unter bobere Autorität bleibt seder Glaube schwankend. Wohl mag geschehen, daß ein ganzes Voll im Gesühl der Roth übereinstimme, weit seltener aber im Vertrauen auf ein Deilmitstell.

Bas die Reformation begehrte, war weit einfacher, näherliegend und zu gewähren weit leichter, als was die Revolution. Glaubens und Geswiffensfreyheit, Reinigung der Rirche von eingeriffenen Rithauhen, selbst die Gründung neuer Rirchen, salls die Verbefferung nicht allgemein gestel, war

fonnenflares Becht, und mochte fatt finden vone Umftaltung bes Staates, chne Bermirrung ftaats bargerlicher Berbaltniffe, obne Berminderung bisberis ger Fürften und Adels : Rechte, ohne Störung irgend eines Befigfandes der Privilegirten, jenes der Pric fter ausgenommen, deren Aurchtbarkeit jedoch ein glaubiges Bolt norausfegt, und niemals langer bauern tann als die gugemeine Furcht. Dagegen erflarte Die frangofische Revolution fed ben Rrieg. ben Bertilgungefrieg allem biftorifden und befonderen Recht, welches nicht in Ginflang flunde mit jenom ber Bernunft und ber Gefammabeit; fie rief in die Schranten alle Gewaltigen , alle Privilegipten, alle auf bestebende Ginfegungen, auf Dertammen, auf gelungene Mumagung Pochenden, und erregte alfb wider fich den drenfach furchtbaren Bund . des Thrones, bes Altars, und ber vielarmigen Ariftofratie. Die Billführherrschaft entsezte fich vor der . 3bee. bes, Befeges , der Stolg vor jener ber burgerlichen Gleichheit, Borgetheil, Befchranttheit, Licht. fchene por bem augefundeten Reiche ber Bernunft. Es galt die Entfagung auf toftbares Erdengut, auf Machtwollfommenbeit, auf Erbebre und Erbgewalt, Familienglang, Leibherrlichkeit, auf behaglichen Borempfang ber Gefellichaftsguter, auf taufenbfaltiges. Porrecht und Befrepung von gemeiner Laft. mochten ben den auf Geite der Revolutionnars, fic frühe zeigenden Spuren ber Leidenschaftlichkeit und

Uebertreibung, auch wahre Rechte, wohlbegrundete Anfprüche, heilsame Einsezungen gefährdet, unter den Trümmern des historischen Rechtes jeder Bestistand, und mit demselben Glück und Rube der Bölker besgraben, es mochten die mangelhaften Geseze durch wilde Gesezlosisseit verdrängt werden.

Mus folden - frenlich meift felbstfüchtigen boch aum Theil auch lauteren - Grunden erflart es fich, daß nicht Giner ber Gewaltigen oder Gelbstherricher Europa's, nicht eine ber bestehenden Regierungen, nicht eine Rlaffe ber Privilegirten ber Revolution fich ans folog, fondern fast alle Machthaber, fast alle Abelichen in gang Europa - Die Lafavette's, Roail-Ies und ihnen abnliche vereinzelte Edle abgerechnet, - und die Maffe ber Priefterichaft in allen Canbern ibr feindlich entgegen traten; bag vor dem Dag gegen Reufrankreich alle alten Loidepichaften und Intereffen verftummten, und ber Turfische Gultan, ber Rais fer von Rugland und ber Romifche Dabft fich bruderlich vereinten jum Sturg der Republit. spat, als diefelbe burch ihre alleinige Rraft ichon flegreich geworden, väherten fich ihr - meift aus fchnoter Politif - einige Dofe und folgten allmäblig bie übermundenen, gedemuthigten, ober auch peugefchaffcnen Rogierungen der jest entschieden prapotenten Dadt. Doch begten, trog der icheinbaren Musfobnung, alle alten Herrscherbouser und der gebeugte Erbadel formabrend bittern Groll gegen die Siegerin, febnfuchtevoll eines Umichwungs als ber Lofung jum Abfall harrend.

Richt alfo in den Tagen der Rirdenverbefferung. Diefelbe bat fcon bem Beginnen fich bes Schuges mehrerer Fürften und ber begeisterten Liebe vieler herren vom Abel erfreut; fie hat Ronige unter ibren Rampfern gegablt, und - man tann es nicht laugnen, fo wenig erhebend bie Bemertung ift aus folder Befreundung mit ben Gewaltigen und mit berfelben oft gemein irdifcher Politif nicht minder wirksame Mittel des Triumphs, als aus der Kraft der Ideen gezogen. Die Reformation bot den Teutschen Fürsten willtommene Baffen bar, gur Behauptung ber Gelbftftandigfeit gegen den Raifer. Anderen verlieb fie durch fluge Benügung Land und Gold, Alle Feinde bes gefürchteten Saufes Deftreich ehrten fle als Bundegenoffin, und fie bestach überhaupt die Regens ten burd bie ihnen bargebotene Rirchengewalt.

Dazu fömmt, daß die der Reuerung abholden herrscher damals weit weniger Mittel hatten, sie zu unterdrücken, als jezo. Die tausendäugige und tausendsarnige Polizep ist erst eine Erfindung der neuern Zeit, und Kebende Deere von einer die ganze Bolfstraft überwiegenden Stärke sah man gleichfalls in Enthers glücklichen Tagen nicht. Da mochte sich, was dem Berstand, dem Gemuth, dem Bedürfzuss einer Ration entsprach, im Stillen entsalten und unbemerkt erstarken; wogegen jezo Gesühl und Recht,

Ueberzeugung und Bedürfnis mit Argusaugen gehütet, und jede Lebensauserung berfelben, fobald fie miss fällig ift, geachtet, ja im erften Reime erftidt wird.

Endlich tam ben Streitern ber Reformation gu Ratten Die bobere Begeifterung, melde aus religibfen, verglichen mit politifchen 3deen, quillt. Der Rampfer fur religiofen Glauben bat ben bims mel, die Geligfeit jenfeits bes Grabes vor Mugen. Darum icheut er naturgemäß, icon aus Gelbftliebe, Das Opfer bes irbischen Lebens nicht, und wird unüberwindlich durch Todesverachtung. Der Bertheidiger eines politifchen Spftems bat bas irbifche Glud jum 3med, und tann fein Leben mobl aus bervifder Gefinnung, bod nicht aus Gelbft. liebe hingeben gur Zwederreichung. Nur große Charaftere alfo, b. b. nur außerft Benige, werden bier au folder Bingebung geneigt fenn, während in Religionstriegen auch die gemeinern Raturen bem Sowert und der Klamme trozen.

In einem weichlichen Zeitalter aber gehört zum Leben auch die Bequemlichkeit des Lebens und die Befriedigung der Sinnenluft. Man entfest sich vor dem Opfer des Vermögens, wie vor jenem des Lebens. Die Unabhängigkeit des Charakters weicht also der Diensthessissenheit gegen Zeden, der geben und nehmen kann. Sich fügen, um Gunkt buhlen, zum Unrecht schweigen, gilt für Pflicht des Familienvaters oder der Gelbsterhaltung.

#### · S. 3.

٠.

Dag nun unter fo vielfach nachtheiligen Umftans ben und gegen die Macht aller Gewaltigen bes Erds theils gleichwohl die Revolution triumphirte, und bag fle julegt nur burch die Bermeffenheit ibres eigenen Sauptes, und burch bas Berbangnig, - nicht burch ber Gegner Starte - ben Untergang fand, geigt wohl, bag ibr Urfprung tiefer gemefen, ale nur bie Frenmaureren \*) und bas lofe Schriftenthum, tag nämlich bie allgemeine Beillofigteit des burgerlichen Buftandes und bas bie Ration durchdringende Gefühl berfelben fie erzeugt habe. Aber, daß auch beute noch, nachdem fie burch ibren eigenen ichtedenvollen Gang fich felbft ber vielen ihrer Freunde um den Credit gebracht, nachdem fie bie vollendetfte Riederlage erfahren und in Europa ibre fammtlichen Reften und Baffenbaufer verloren bat. gleichwohl die Berricher des Erdtbeils, vereinigt in den furchtbarften Bund, welcher jemals gewesen, Die Möglichkeit ihrer Bieberkehr angfroll abnen, und, mit hintansegung aller übrigen bringend geforberten Sorgen und toftbarften Intereffen, nur bieber ihren Graberblid, ihre Baffenruftung, ihre innere und außere Politit richten ju muffen glauben, bieß ift

<sup>\*)</sup> Mounier, de l'influence attribué aux Philosophes, aux Francmacons et aux Illuminés sur la revolution de France. (gegen Barruel.)

ein lautes Eingeständnist des noch fort dauern ben Berderbniffes des gesellschaftlichen Zustandes, welchem aber abzuhelfen, und somit auch die Duelle der Revolution zu erstiden, hier die Kenntnist oder Fähigkeit, dort der Wille zu fehlen scheint.

Freylich haben neben dem allgemeinen Gefühle der Roth, neben der Unerträglichkeit des alten Zustandes noch andere Ursachen eingewirkt auf den Aussbruch, den Gang und die Richtung der Revolution; so wie einst das anerkannte Berderbnis der Kirche war der Hauptgrund der Reformation gewesen, jesdoch Erstarkung und Sieg ihr nur durch den Zusamsmenfluß von mancherley Neben-Umständen geworden sud. Ohne solche Gunst der Umstände hätte sie mösm im Reime erstickt, das Kirchenverderbnis vielleicht sur Jahrhunderte befestigt werden.

Die Renntniß der Ursachen, welche die große Umwälzung unserer Tage erzeugt, großgezogen, zum Triumph, zur Ausartung und zum Rückgang geführt baben, sodann die Würdigung der Hauptbegebenheit selbst, ihres Charafters und ihrer Erfolge im Allgesteinen und Besondern ist vom höchsten, allumfassenden Interesse. Denn an diese mächtige Revolution reihen sich mittelbar oder unmittelbar sast alle neuesten Schicksale und gegenwärtigen Verhältnisse aller Bölter auf Erden. Bas nicht mit ihr zusammen, bängt, kann vergleichungsweis nur einen Seitenblick

ansprechen. Die Geschichte ber frangofischen Revolution ift Die Welthiftorie ber neueften Zeit.

# S. 4.

Aber die Darftellung dieser Geschichte bietet Schwierigfeiten bar, wie feine andere im gangen Laufe der Zeiten. Soon die ungeheure Maffe ber bentwürdigften, außerordentlichften Ereigniffe und Die betäubend ichnelle Folge berfelben, verwirrt ben Blid, und ber Ruhnfte muß erschreden vor ber berfulischen Arbeit ihres Sammlens, Prufens, Dronens, und mehr noch vor ben bobern Forderungen einer, fo L den Sachen und Berfonen als bier ju ichilbern find, wurdigen biftorifchen Runft. > Man bente fich. alfo fprach ein Deifter \*) fcon nach Berflug nur der erften swolf Sabre der Revolution vom 14ten July an bis jum 18ten Brumaire, foviele berühmte Lage, an deren jeden fich eine volle Geschichte fnupft! Bon jener erften Bufammentunft ber Rotablen an bis auf das Rumpfparlement gu St. Cloud alle Die verfchiedenen Berfammlungen. bie mit wilder Rubnheit, von Bartheventampf gerriffen, von Ranten aller Art umftridt, jum Theil unter feindlichem Ranonendonner an bem geführlichen Erveriment ber politifden Biedergeburt Franfreichs arbeiteten! Die Rriege ber vierzehn Armeen

<sup>\*)</sup> Poffelt, Europ. Annalen. 1802.

der Republit, beren jeder fo reichen, fo eigenthumliden Stoff gu einer Geschichte bietet! Die roa manhafte Bendee, fo oft mit Feuer und Schwert und Bellen vertilgt und immer wieder aus ihrem Grabe erstehend! die Revolutionen von Hole land, Belvetien, Mailand, Genua, Benebig, Rom, Reapel! Die Megoptische Erpes bition, den Colonial = und Geefrieg! Ber tonnte alle die einzelnen Rubriten bergablen, die alle Stoff gu einer eigenen Befchichte gaben? - Und Das ift nun erft bas ungeheure Bange ? . . . Bas it es erft jegt, fegen wir bingu, ba 'feitbem meitere wanzig Sabre Umwälzungen auf Umwälzungen geläuft, und neue Rriege abermaliger Coalitionen ben hredlichften Rampf über alle Lander geführt haben, de Republikanische Frankreich jum Raiserreich, und fein Gewaltsberricher jum Diftator bes Festlandes geworden, endlich aber bas foloffale Gebaude unter dem Beben bes Erdtbeiles eingestürgt, und nochmals tine gang neue Ordnung ber Dinge in bepben Bels . ten entstanden ift? - > Bann wird ber Mann lommen, « fabrt Poffelt fort, » ber diefen langen ihredlichen Rampf ber Mennungen und ber Baffen, fieß unendliche Gewähl gum Theil nie gupor erlebter Begebenbeiten, bieg ben Blid verwirrende Bemifc von hervismus und Barbaren, von wilder Frenheitsglut, und feigem Berfinten einer gangen großen Ration bald unter den, bald unter jenen Treiber, diese

aus ihren Angeln geriffene und wieder ganz neu zusfammengeseste Welt, die iso stolz angefündigten, durch den fürchterlichsten Krieg debattirten, und, dem Aussschlag des Kriegs zum Troz, vernichteten — oder verzögerten? — Bestimmungen des Menschengesichlechts, in Einem beseelten Gemählde darskellen wird?

In unferer Beit wird er noch nicht tommen. Die großen Ummalzungen in der Geschichte, fo wie bie großen Gegenstände in ber Ratur fonnen nur von einem entferntern Standpunkt überichaut merden. Von der Rabe gesehen, ftellen fich wohl Gingelheiten, nicht aber ibr gegenseitiges Berbaltnig, nicht die mabre Gestalt des Gangen bar. Ueber Die frangofiche Revolution find bis jest meift nur Stimmen ber Parthepung, ber Befangenheit burch Intereffe ober burch Leidenschaft erklungen, noch übertonen fie der Bahrbeit leifen Ruf. Unermeglich ift die Aufgabe ber Rritif. Biele Beugen muffen noch abgebort, ungablige Duntelheiten aufgehellt, Charaftere und Thaten ftrender geprüft, ju richtigen Theilgemablden gusammengetragen, und bann erft bie Schilberung bes Bangen versucht werden. hiezu ift aber die Arbeit noch mehr als eines Geschlechtsafters notbig, und muffen por allem rubigere und - frevere Lage erwartet merben.

Lagt uns es unumwunden gestehen und beklagen: fo teich der Borrath von Materialien, so bell beleuchtet

lenchtet bereits manche ihrer einzelnen Parthien find, Die Beit ift noch nicht gefommen, in welcher eine getreue Geschichte ber gangen Revolution fonnte und dur fte gefdrieben werben. Go lange ber Sturm derfelben brauste, drobte Mechtung demjenigen, welder bieß a ober jenfeits ihrer Bebietsgrenze gegen fie oder fur fie gu fchreiben magte; und als Rapoleon feinen Berricherftuhl über bas Europäische Festland feste, ward felbst bas Seufgen ber gebors denben Bolfer unterbrudt. Doch fammelte fich in den Parthenschriften ber erften Periode eine Daffe biftorifden Stoffes, welcher gegenfeitig beleuchtend und ber Lauterung durch eine freymuthige Rritit empfangs ift. Ja felbft in der zwepten Periode mochten md aus Rufland, fpater menigftens aus Brit. tannien, die Stimmen einer fregen Beurtheilung sder doch einer Opposition erflingen. In der neues Rem Beit aber ward durch Machtgebot über gang Europa eine politische Dottrin verfündet, welcher elle Geschichte und alle Philosophie dienen foll. iet an besteht die Geschichte unseres Belttheils blos officiellen Rundmachungen, aus Deflamationen Panegpriften, und bochftens aus einigen vereinder witen Aussagen schüchtern auftretenber Reugen. Golde Rlage foll feineswegs eine Anfeindung jener pobitifchen Lebre fenn. Den Staatenlenkern ftebt bas Ermeffen darüber ju, welche positive Restsezungen Die Rube ihrer Bolter beifche. Bir fagen blos, baß

bie Geschichte nicht Dienstmagd seyn könne eines politischen so wenig als eines kirchlichen Systems, und daß » bie Wahrheit sich blos auf den Sarg der Römige seze. « — Gleichwohl wird es einst eine Geschichte unserer Tage geben; und wenn in Europa sie nimmer erscheinen darf, so wird Amerita sie schreiben.

## Quellen.

### S. 5.,

Burde der Geschichtschreiber der ältern Zeiten vielfach durch Mangel an Quellen oder durch Dürfstigkeit der vorhandenen' Rachrichten in seinen Forsschungen gehemmt; so wird er dagegen in der neuen und neuesten Zeit durch ihre Unermesslichkeit in Berzwirrung gesezt, ja überwältiget. Zur Abhörung allerZeugen auch nur für einzelne Jahre wäre mitunter die Arbeit eines Menschenlebens vonnöthen; es thut daher noth, sich auf die Daupts Zeugen, und welche die größeren Parthien aushellen, zu beschränken. Ein Berzeichnis mit blos summarischer Charafteristif auch nur der interessanteren Bücher, Schriften, Sammlungen aller Art über die Geschichten der lezten 30 Jahre, würde ein dickes Buch füllen. Mit Beziehung auf jenes, was schon im sten Band dieser allg. Gesch. \*)

Digitized by Google

<sup>\*) 6. 4 - 6.</sup> 

über die Quellen und Hülfsmittel der neuen Geschichte bemerkt worden; so wie auf unsere früheren Andenstungen (Einl. S. 4.) über die Schwierigkeit der neuesten Geschichte, stellen wir blos die vorzüglischeren und zumal allgemeineren Quellen hier zur leichtern Uebersicht zusammen.

Dieber geboren zuvörderst die Sammtungen von Staatsschriften, mit Inbegriff der politie ben Journale und Zeitungen, als:

Gazette nationale ou le Moniteur universel, fast vom Ansang der Revolution (vom Uten Nov. 1789) bis auf die neuesten Tage forts lusend, mag als die reichste und in mancher Bezies lung auch zuverläßigste — nur wegen ihres unges luren Umfangs den Forscher ermudende — Duelle die Revolutionsgeschichte betrachtet werden, eine Anstmanderreihung nicht nur der Grundsäze, Tendenzen und Deslambtionen der jedesmaligen Wachthaber und saktionen, sondern auch der Attenstücke ihres wirklichen Thuns und Wirtens, sonach bistorischer Monus wente selbst, ein getreuer Spiegel der vielsach wechsichnen inneren Zustände Frankreichs und seiner Berzichnung von Daten und Dingen.

Reben diesem wichtigsten unter den Zeitblättern, bieten auch die übrigen, in fortschreitend vermehrter Jahl erschienenen, theils der Fahne der jeweiligen Regierung voer der Opposition voer einer besondern

Barthen folgenben Zeitungen und Journale nicht nur in Wranfreich felbft (wo theils in der frubern, theils in ber jungften Beit ber Redacteur, bas Journal de Paris, der Censeur européen, der Constitutionel, das Journal des débats ein ausgezeichnes tes Intereffe ansprechen), fonbern auch in England, (we die Times, ber Courier, das Morning Chronicle u. v. a.) und in andern Staaten (in Teutschland vor allen die allgemeine Zeis tung, bann aber auch die verschiedenen Dofe und Staatszeitungen, welche uns, wenn auch nicht immer getreu über die Begebenheiten, boch über den jedesmaligen Geift der Regierung belehren) einen unermeglichen Stoff ber Tagegeschichte bar. Diefer Stoff jedoch forbert eine forgfältige Sichtung und Rritif; nicht nur wegen ber, balb aus Parther fucht, bald aus eigener Taufdung, Fahrlagigfeit ober Untunde fliegenden Unguverläßigfeit ber Journaliften; fondern weit mehr noch wegen der fortwährend gunehmenden Befdrantung ihrer Frenbeit. England blieb bem berrlichen Grundfag ber Prefe frenbeit getreu. In Franfreich, ja icon in bem republitanischen Franfreich, wurde fie frube uns terdrudt, und unter'Rapoleon's tyrannifcher Derrs fcaft geriethen bie Beitblatter aller Reiche, welche unmittelbar oder mittelbar unter feinem Scepter ftunben, in tie traurigfte und ichmachvollfte Abbangigfeit von den Dittaten oder Erlaubniffen der Regierungen.

Berfdiedene teutide Regierungen, die oftreidie fche jumal, beobachteten icon fruber ben Grundfag, von öffentlichen Angelegenheiten nur foviel und in folder Darftellung dem Publifum mitteilen gu laffen, als die Cabinetspolitif fur gut fand; doch bat bas Benfpiel Rapoleon's ben Drud in folden Dinnoch unendlich gesteigert burch weit genquere Aufmertfamteit und ftrengere Bandhabung. Die Beichichte verwandelte fich daber - oder follte fic wenigstens nach dem Buniche Rapoleon's und ener Cabinete verwandeln - in ein Register von officiellen Rundmadungen; und die Denfchbeit, ber man bergeftalt bie Renntnig ber menichliden Angelegenheiten vorzuenthalten, das Bort ber Rlage gegen Rechtsbedrudung gu verbieten, ben Beg ber Appellation an die bffentliche Mennung zu verfperren, fich für berechtigt bielt, erfchien babarch als rechtloser Saufe von Stlaven oder als verurtheilt gu emiger Unmundigfeite Doch es ift unmöglich, bof fold ein Plan in vollftandige Erfüllung gebe. Benn nicht in Tagblattern, fo fammett fich in größern, min-Der angfilich bewachten Schriften, ober in jenen, welde das Lageslicht in ben einzelnen, freger regierten gandern . ober auch in gegenseitigen Beinbeslan-Dern erblicken, ein Schas biftorifder Babrbeit.

Unter ben icon im vorigen Zeitraume angezeis. ten Sammlungen gebort vor allen auch bieber:

de Martens recueil des principaux trai-

Digitized by Google

tés d'alliance, de paix etc. ctc. depuis 1761 jusqu'à present. T. I. — VII. 2. edit. Götting. 1817 sqq. und dosselben Supplement au recueil etc. T. I. — IV. Götting. 1802 — 1808. Wir bemerken dann weiter:

Recueil des Traités de paix etc. etc. conclus entre la Republique française et les differentes puissances de l'Europe depuis 1792 jusqu'à la paix generale par G. Gebhard. Par. 1803 A Parties.

Unter ben Beitschriften zeichnen fich aus:

Reuß teutsche Staat Blanglen iter bis 39ter Theil. Um, Stettin 1783 - 1800 fortgf. bis 1802.

Die gehaltreiche Minerva von v. Archens holz und nach Ihm von Dr. Bran herausgegeben, seit 1792 jährlich 3 Bande)

Posselt's europäische Annalen. (Seit 1795 jährlich 12 Stude, besonders gehaltreich mahrend des Lebens ihres geistvolleu für Frenheit, Baters land und alles Große und Gute glübenden ersten Perausgebers.) Doch auch nach dem Tode des selben (1806) bleibt das Journal gediegen. Von 1821 an troten an ihre Stelle die in edlem Geist geschriebes nen politischen Annalen von Murhard.

Diftorifdes Journal von Friedr. Geng. Berlin 1799. 4800.

Gefdichte und Politif von Boltmann, -Berlin 1802 - 1805.

Genius ber Zeit. Altona 1794 — 1800 und Genius bes 19ten Jahrhunderts. B. A. Dens min gs. 1801.

Saberlin's Staatsarchiv, Pelmft. 1796 bis 1808. 62 Defte.

E. Girtanner's histor. Nachrichten und politisiche Betrachtungen über die französ. Revolution. Bersten 1791 — 1804 (mit der Fortsezung von Buchsbolz 17 Bande.)

Miscellen fur die nenefte Weltfunde. Arau (berausg. v. der Meifterhand 3fchoffe's) von 1807 bis 1813 (an deren Stelle sodann die »Ueberlie ferungen« traten.)

Politisches Journal (berausg. von Schirach)

Die Zeiten oder Archiv für die neueste Startengeschichte und Politik von E. D. Bog, angefamgen 1805.

Chronif. des neunzehnten Jahrhunderts, angefangen von Bredow. Altona 1801. fortgefest von Benturing.

Remefis, Zeitschrift für Politit und Geschichte von D. Luden. Weimar von 1814 - 1818.

Bintopy der Rheinische Bund 1 - 23ter Theil, von 1806 - 1813.

Rlubers Aften bes Bienerfongreffes. 1. - 31tes Deft. 8 Bb.

Deffelben Ueberfezung der diplomatischen Berhandlungen des Wienerkongreffes.

Rluber Staatsardiv des teutschen Bundes 1816 und 1817. 2 Bde.

## \$. 6. Memoires.

Collections des mémoires relatifs à la revolution française avec des notions sur leurs auteurs et des éclaircissemens historiques, p. Berville et Barrière. Paris, Baudouin frères 1820 — 1825. 22 Livraisons (bis jest.)

Collection complementaire des mémoires relatifs, à la révolution française, avec des notices, sur leurs auteurs etc. Paris, Michaud. 1823. 1824 3. Livraisons.

Mémoires des Contemporains pour servir à l'Histoire de France et particulièrement à celle de la republique et de l'Empire. Paris. Bossange frères. 1824.

Unter den theils in diesen Sammlungen enthaltenen, theils gesondert erschienenen Memoiren sprechen jene der Madame Roland (der geistreichen und edelmuthigen Gattin des Ministers Roland — wie Sie ein Opfer der Schreckensmänner —) bann des Marq. de Ferrietes, (eines verständigen und gemäßigten Aristofraten) des gleichfalls sehr achtungswürdigen Genoffen solcher Gesinnungen, Marq. de

Bouille, bes frivolen B. v. Befenval, bes für Brevbeis begeifterten, gelehrten und tugenbhaften Bailly, nicht minder jene von Mirabeau, von Dumourieg, bann bie bes fraftigen, boch gemäßigten und umfichtigen Conventsdeputirten Thibaudean (uber den Convent, das Direttorium und bas Confulat), des talt verftandigen, gemiffentofen Bolizepmini-Rers Kouque, (wiewohl beren Aechtheit ehrenhalber Bestritten marb) bes redlichen General Rapp, bes Digektors Cobier (am 18. Brumaire Brafident bes Direktoriums) bes großen Carnot (herausg. von Tiffot); auch jene ber, perfonlich minber bebeutenben, boch mach ihrer Stellung von Manchem wohlunterrichteten grauen Genlis und Campan u. v. a. ein bobes Intereffe an. Mehrere, auch von minder michtigen Personen, wie jene von Honore Riouffe (als getreuen Malers ber Schredenszeit und vieler ibrer ausgezeichnetsten Opfer) find gleichfalls bemerfensmertb.

Bichtiger jeboch finb:

Napoleon in exile, or a voice from St. Helena, by Barry E. O'Meara. (Bundarit Raspoleons.) Lond. 1822.

Las Cases Memorial de St. Hélène 8 T. und hieu die Suite au Memorial de St. Hélène, ou observations critiques etc. Paris 1824. (ven einem Ungenannten.)

Als Fortsezung dieses Tagebuches mogen gelten die Denkwürdigkeiten des Dr. Fr. Antommarch i über die lezten Lebenstage Rapoleons, 2 Bande (in teutscher Uebersezung, Leipzig, Partmann 1825) nicht nur als zur Charafteristif des großen Rapoleon geshörtg, sondern als den Geist der siegenden Parthey schildernd, von welthistorischem Interesse.

Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à St. Hélène, par les généraux, qui ont partagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits, entièrement corrigés de la main de Napoléon. 8. T. (unter den besons den Titeln: » Campagnes « und: » Mélanges «, und geschrieben ibeils von dem General Grasen von Montholon, ibeils von dem General Gourgand, (und zwar, wie bey diesem steht: écrits sous la dictée de Napoléon) Paris et Berlin, Didot et Reimer. 1823 (auch in Condon bey Bossange und Colburn. 1823 und 1824.)

Lauter bochft intereffante Berichte fo wie bie vorigen, wiewohl bie Rritif den Charafter und bie Stellung der Berfaffer nie aus dem Gefichte verlieren darf.

Oeuvres complètes de Napoléon. Stuttg. et Tübingen, Cotta 1822 sq. (Sammlung von Proflaz mationen, Lagsbefehlen 1c.) Sben so: Recueil de pieces authentiques du Captif de St. Hélène. (p. Barthelemy: et Corréard. Par.) Fleury de Chaboulon (Rapoleons Ras intisferetair) Memoires pour servir à l'histoire à retour et du regne de Napoléon en 1815.

Manuscript de 1814 trouvé à Waterloo, (Son Seron Fain. Par. 1822.)

Vie politique et militaire de Napoleon (von Mrnault). Par. 1824.

## **§.** 7.

Eigentliche Geschichts werte, theils allgemeineren, theils besonderen Inhalts.

Edmund Burke reflexions on the revolution and on the succeedings in certain societies in London. Lond. 1790 (in einem Jahre 12mal setract!) Gegen Ihn haben James Makintash, mo nech fräftiger Th. Paine in seinem berühmten Bert — Rights of men geschrieben.

Considérations sur la nature de la révolution de France etc. par Mallet du Pan. Lond. 1795 (Geng, mit wohlberechnender Klugheit Gegen, fand und Richtung feiner geistigen Thätigleit wählend lat diches Buch, so wie jenes von Burte, ins Tentsise übersegt.)

Recherches sur les causes, qui ont empeché les Français de devenir libres etc. p. M. Mounier. Par. 1792.

Unterfuchungen über Die frangofifche Revolution,

nebst critifchen Rachrichten von den mertwurdigften Schriften zc. von 2. 28. Reb berg. 1793

E. Brandes politische Betrachtungen über bie frangösische Revolution. Pannover. 1790. sodann: über einige bisberige Folgen der frangösischen Revolution. Teutschland. 1793.

Mounier, de l'influence attribuée aux Philosophes, aux Francmaçons et aux Illuminés sur la revolution de France. (gegen Barruel) Resumé géneral ou extrait des Cahiers de Pouvoirs, Instructions, Demandes, et Doléances remis par les différens Bailliages etc. du Royaume à leurs Deputés à l'assemblée des états généraux. Par. 1789.

Code politique de la France, ou Collections des Decrets de l'assemblée nationale. Par. 1790.

Hist. de France pendant le 18me Siécle p. Ch. Lacretelle.

Fr. Schulz. Geschichte ber großen Revolution in Frankreich. Berlin 1790.

J. P. Rabaud de St. Etienne, Précis historique de la Revolution française. Par. 1793. (ber frenheitliebende Berfaffer fiel felbft ale Opfer ber Revolution, beren Segungen er begeiftert rühmt.)

Histoire philosophique de la revolution de France par A. Fantin Desodoards, Paris 1801 4. edit. 9. vol. Mistoire secrete de la Revolution française p. Fr. Pagés. Paris 1797 — 1801 5. vol.

Memorial revolutionaire de la convention, hist. des revolutions de France depuis le 22. Sept. 1792 — 26. Oct. 1795 p. G. V. Vasselin. Paris 1796 4 Vol.

De la Revolution de France, par Necker 1797.

History of the french revolution, by S. Perry. Lond. 1797.

Private Memoirs relative to the last years of the reign of Lewis XVI. by St. F. Bertrand ie Molleville, Lond. 1797. Annals of the french Revolution, by the same, translated by R. C. Dallas. Lond. 1800. 4 Vol.

Histoire de la revolution de France, pendant les dernières années du Regne de Louis XVI. par A. F. Bertrand de Molleville. (Paris 1800 — 1802. 10 Vol.)

Schoell, Précis de la revolution française et des guerres que la France a soutenue depuis 1792 jusqu' à l'avril 1810. Paris 1810.

Fr. Geng Betrachtungen über den Ursprung, ben Fortgang und den Charafter ber frangösischen Revolution. Berl. 1801.

Denkwürdigkeiten ber französischen Revolution von C. D. D. v. Eggers. Roppenhagen 1794 — 1806. 6 SD.

Histoire de France depuis la revolution de 1789 p. Em. Toulongeon. Paris l'an IX. 2 vol. (übersest von Petri)

Memoires histor. et polit. du regne de Louis XVI. par J. L. Soulavie. Strasb. 1802. 6 Vol.

3. G. Pabls Geschichte bes frangösischen Revolutionsfriegs. Stuttg. 1799 — 1801. 3. Th.

Histoire des principaux evénemens du regne de Frederic Guillaume II. roi de Prusse, et tableau politique de l'Europe depuis 1786 jusqu' en 1797 etc. p. L. P. Segur l'ainé. Paris. 1800.

Die classischen Berte des Erzh. Karl: Geschichte des Feldzugs von 1799 in Tentschland und in der Schweiz. Wien 1819. 2 Th. und: Grundfaze der Strategie, erlautert durch die Darstellung des Feldzugs von 1796 in Teutschland. 3 Th. Wien 1813.

Considerations sur les principaux évènemens de la Revolution française (par Md. de Staël. Paris 1819.) Bailleul Examen critique de l'ouvrage posthume de Md. de Staël, ayant pour titres Memoires et considerations etc. Paris 1819. 2 vol.

Histoire politique et morale des revolutions de la France, ou chronologie raisonnée des evénemens memorables depuis 1787 jusqu' à la fin de l'an 1820. p. M. Bail, ancien inspecteur ar revues. Chev. de la leg. d'honneur. Par. 1121. 2 vol. (Ein vortreffliches, mit Genauigleit, Stindlichteit und Ernst geschriebenes Wert.

Histoire de la revolution française depuis 1:39 jusqu' en 1814 par F. A. Mignet 2 vol. Par. 1824 (übersezt von Wagner und von Waizel) deichfalls vortrefflich, nach Gehalt und Darstellung, ad besenders ausgezeichnet durch den Scharssinn und den philosophischen Geist, womit der Verfasser die Urs ach en des wechselvollen Ganges der Revolution utwidelt.

Authentische Darstellung der Begebenheiten' in Epanien von dem Ausbruch der Unruhen zu Araninez bis jum Schluß der Junta zu Bayonne, von Don Bedro Cevallo 8. Germanien 1808.

Der Krieg Rapoleons gegen den Ausstand ber hanischen und portug. Boller von D. Zichoffe. Narau 1813-

Reueste spanische Staatsschriften des Don Job. Escoiquiz und des Don Pedro de Cevallo 8. Leipz. 1815.

Mémoires historiques sur la revolution d'Espagne, par M. de Pradt. Paris 1816.

Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812 p. M. l. gen. comte de Segur. 2 vol. Paris 1825. und gegen 3hu, Gourgand.

Histoire de l'expedition de Russie par. M.

Histoire de France depuis la revolution de 1789 p. Em. Toulongeon. Paris l'an IX. 2 vol. (übersest von Petri)

Memoires histor. et polit. du regne de Louis XVI, par J. L. Soulavie. Strasb. 1802. 6 Vol.

3. G. Pable Geschichte des frangolischen Revolutionstriegs. Stuttg. 1799 - 1801. 3. Th.

Histoire des principaux evénemens du regne de Frederic Guillaume II. roi de Prusse, et tableau politique de l'Europe depuis 1786 jusqu' en 1797 etc. p. L. P. Segur l'ainé. Paris. 1800.

Die classischen Berte des Erzh. Karl: Geschichte des Feldzugs von 1799 in Tentschland und in der Schweiz. Wien 1819. 2 Th. und: Grundsage der Strategie, erläutert durch die Darstellung des Feldzugs von 1796 in Teutschland. 3 Th. Wien 1813.

Considerations sur les principaux évènemens de la Revolution française (par Md. de Staël. Paris 1819.) Bailleul Examen critique de l'ouvrage posthume de Md. de Staël, ayant pour titres Memoires et considerations etc. Paris 1819. 2 vol.

Histoire politique et morale des revolutions de la France, ou chronologie raisonnée des evénemens memorables depuis 1787 jusqu' à la fin de l'an 1820. p. M. Bail, ancien inspecteur aux revues. Chev, de la leg. d'honneur. Par. 1821. 2 vol. (Ein vortreffliches, mit Genauigkeit, Gründlichkeit und Ernst geschriebenes Werk.

Histoire de la revolution française depuis 1789 jusqu' en 1814 par F. A. Mignet 2 vol. Par. 1824 (übersezt von Bagner und von Baizel) skichfalls vortrefflich, nach Gehalt und Darstellung, und besonders ausgezeichnet durch den Scharstinn und den philosophischen Geist, womit der Verfasser die Urfachen des wechselvollen Ganges der Revolution mmidelt.

Authentische Darstellung ber Begebenheiten' in Spanien von dem Ausbruch der Unruhen zu Aranspiez bis zum Schluß der Junta zu Baponne, von Don Pedro Cevallos. Germanien 1808.

Der Krieg Rapoleons gegen den Ausstand der spanischen und portug. Bölfer von H. Zschoffe. Narau 1813.

Reueste spanische Staatsschriften bes Don Job. Eschiquiz und des Don Pedro de Cevallo 8. keipz. 1815.

Mémoires historiques sur la revolution d'Espagne, par M. de Pradt. Paris 1816.

Histoire de Napoléon et de la grande arnée pendant l'année 1812 p. M. l. gen. comte de Segur. 2 vol. Paris 1825. und gegen 35s, Gourgaud.

Histoire de l'expedition de Russie par. M.

(Marquis de Chambray) überfest von Bleffon. Berlin 1824. (Mit besonderer Worliebe für die Ruffische Nation geschrieben.)

Histoire critique et militaire des guerres de la révolution par le general Jomini, aide de Camp de S. M. l'emp. de Russie. Par. 1822, und des felben Traite des grandes opérations militaires contenant l'hist. des campagnes de Frederic II. comparées à celles de Napoléon. Par. 1811 und 1816.

Histoire critique du Senat conservateur, depuis sa creation jusqu'à sa dissolution, par R. S. Durdent. Paris 1815.

de Pradt du congrés de Vienne. Par. 1815 und viele unders Schriften besselben geistreichen Berfassers über die Zeichen und Ereignisse der neuessten Zeit.

Benturini Gefch. des europ. Befrepungsfriege in den Jahren 1812 — 1814. Leipz. 1815.

De la monarchie française depuis le retour de la maison de Bourbon jusqu'au premier Avril 1815. p. M. de Montlosier. Par. 1815.

Recit historique sur la restauration de la royauté en France, par M. de Pradt Paris 1816.

Du gouvernement de la France depuis la restauration et du ministère actuel, p. F. Guizot. Par. 1820. ſ

Als allgemeine Dulfsquellen mögen bie Biographie des Contemporains, Jullians galerie des Contemporains, die Biographie nouvelle des Contemporains (von E. Jouy und A. Jay) und die Zeitgenoffen (von 1816 in iner Reihe von Heften ben Brothaus in Leipzig erschheinend,) genannt werden.

Unter den Berfassern allgemeiner Geihichten für die Revolutionsperiode mögen — ausin einigen der schon im vorigen Zeitraum bemerkin, — noch die Rachstehenden mit Auszeichnung gemunt werden:

Eich born Gefch. der brep lezten Jahrhunderte UBd., wiewohl gerade biefer Band bem Borwurf te Flüchtigkeit und Einfeitigkeit ausgefest ift.

Den legtern Tabel muß man auch gegen die fonst zidfach lobenswerthe, und als Hulfsbuch treffliche, Allgemeine Geschichte ber neuesten Zeit von Friedr. Taalfeld und bessen » Geschichte Rapoleon Botaparte's « aussprechen:

Eine klare Uebersicht und ein gediegenes Urtheil itet die Geschichten dieser Zeit enthält und gewährf in 4te Band von Polit vielstimmig und mit Recht priesener Weltgeschichte.

Der geistreiche Frenherr Jos. v. Dormanr hat ms in feiner allgemeinen Geschichte ber neuesten Zeit um Tode Friedrichs M. bis zum zwepten Pariser: Friesten (Wien 1817 — 1819. 3 Bd. nicht eigentlich p. Rotted 9ter Bb.

eine Geschichte, sondern blos eine exaltirte Cobrepe auf Destreich geben wollen. Er Selbst
hat (in der Vorrede) seine Partheylichkeit, die zu
feinem Mark und Blut gewordene Partheylichkeit, bekannt, für das, weil es gewollt hat,
über Alles emporragende Destreich, dem Er aus
Pflicht und aus Leidenschaft ewig angehöre. —
Gleichwohl vernimmt der Forscher, der da die Pauptmänner aller Partheyen zu befragen hat, die Darstellung auch dieses Zeugen mit Interesse und Gewinn.

Einige speciellere Quellen und Bulfsmittel be-

## Chronologie.

### S. 8.

In der neuen und neuesten Geschichte, worin die Zeitangaben für alle bemerkenswerthen Ereignisse genau, meist urkundlich bestimmt vorliegen, kann nur noch aus Unachtsamkeit mitunter ein Irrthum entsteben, und solcher wird leicht gehoben durch Einsicht der Quellen. Eine — zwar nur vorübergehende bech immer bedeutende — Verwirrung entstund indessen durch die Einsührung des neuen republikanischen Ralenders in Frankreich. "Deine Wenge bochwich:

Digitized by Google

<sup>\*) 6.</sup> Dit. 1793.

tiger Tage und folgenreicher Umwälzungen werden die Bezeichnung bepbehalten, die sie ursprünglich nach jesuem Ralender erhielten; und es bleibt daber die Kenntsniß besselben auch nach seiner Abschaffung \*) nothe wendig.

Diefer republikanische Ralender fest ben Anfang ber neuen Zeitrechnung auf ben 22. Gept. 1703 feft, als an welchem Tage bie Tags zuvor beschloffene Ers, richtung der frangofischen Republik dem Bolte verfundet ward, und jugleich (um 9 Uhr 18 Minuten 30 Gef. Borm.) die berbstliche Tag : und Rachtgleis de - wie eine hindeutung auf die fo eben begrunbete herrichaft ber politischen und Rechtsgleichheit einfiel. Das neufrantische Jahr ward eingetheilt in 12 Monate von je 30 Lagen; welchen 5 (in Schalts iabren 6) Ergangungstage nachfolgten. Beder Dos nat ward in bren Defaben getheilt, die Benennung ber Monate von bem Charafter ber Jahreszeit entnommen (Vendemiaire, Brumaire, Frimaire im Berbft, Nivose, Pluviose, Ventose im Winter, Germinal, Floreal, Prairial im Frühling, Messidor, Thermidor und Fructidor endlich im Some mer,) die Tage aber in jeder Detade mit fortlaufens ber Rabl vom 1 -- 10 bezeichnet, und nebenben nach verschiedenen, meift landwirthschaftlichen ober gemein bionomischen Gegenständen benannt. Die zwölf Jahre

<sup>\*) 1805. 9.</sup> Gept.

dieses republikanischen Calenders enthalten mehr Denwürdiges als irgend ein Jahrhundert der europäische oder als zwölf Jahrhunderte der Sinesischen Ge schichte.

Bur Bergegenwärtigung des Synchronismus dien nebenstebende Sabelle.

Summarischer Ueberblick der Revolutions Geschichte.

### S. 9.

Diese jungke Periode der Beltgeschichte, deren worberrschende Erzählungs - Methode die fondronisstische senn muß, theilt sich nach den Dauptschwinsgungen der großen Bewegung Frankreichs und der Belt in vier Abschnitte oder besondere Zeitraume, deren jeder wieder in einige Unterabtheilungen naturalich zerfällt.

Die vier Abschnitte find:

- I. Die Zeiten des konstitutionellen Ronigthums in Frankreich.
- IL. Die Zeiten ber neufrantifden Republit.
- III. Die Zeiten des neufrantifden Rais fer-Reichs.
- IV. Die Zeiten, die auf den Sturg Rapoleons folgten.

# (Beylage-dur Seite 3 Schließung der heil-

Staaten.

Pforte #

n Rugland feit

wetto b. Dolen

febeb. foft 1771. Suttan Abbut Saiteit feit 1 sanem. f. 1766.

. v. Warfchau.

kürmt Praga.

ung Polens

unterwirft fic

IV. v. Soweb. 11. t. R. Paul 1.

Digitized by Google

Be Staaten

TI.

١٣

到

Bfortegelt e.

iint tou bertute.

erfon abermal Prife

Chriftoph, Praffbent

at Prince. Reveenos Apres. General Bewegungen in Car-

7. Ian. Ariegser Stupland. 20. Hor. Dufwers 29. May. Entfe Mustapha IV.

) um Batfdeu. to. V. Ropenhagen. tli. Ruflands gegen

g. Embargo in ben atsiden parm. itzed by Google Staaten, Pforte mila.

28. Jul. Mahmub

h d. Ruffen i. Finnld. che Ariegserftärung 1. ian VII. v. Daneriebrich VI

Mie Janetre.

en gu Riel zwifden und Danemart.

inigung Rorme

ngton v. b. England nenzu Gent zwifden R. England.

Digitized by Google

Ein Grunddarafter - ber Rampf bes philosophischen Rechtes gegen biftorische Ginsegungen, ber emigen Ibee gegen gufällige Berhaltniffe, biftirt burch Billfubr, Berfebrtbeit Gewalt, der öffentlichen Meynung gegen Die offentliche Dacht - [waltet gwar burch gange Periode und giebt ibr por allen früheren eine gang eigenthumliche, imposante Geftalt; aber das Glud, die Musdebnung, die Ergebniffe diefes Rampfes wechseln vielfach , und eine Unermefliche feit ber Folgen gebt aus jedem großen Schlage berpor. Heberbaupt find es nicht langer die Rabinets. Beidluffe, Die biplomatischen Rante und ber Golb. linge ichulgerechte Caftit allein, welche ben Strom ber Begebenheiten und die Schidsale ber Boller beftimmen; das Leben Diefer Balter felbft erwacht und tritt, ichwer angefeindet, doch furchtbar, in die Beltgeschichte ein; fie fangen an - gum Ents fegen ber Minifter und ber Brivitigirten - für Et. was gezählt zu werden. Man läßt fich berab, die bffentliche Mennung zu beachten und führt. wo man fich ihr nicht befreunden will, beftigeren Rrieg wider fie als ebevor wider den gefürchtetsten Todfeind. Richt mehr gilt's im Rrieg blos die Erwerbung ober Behauptung einer Proving oder die Aufrechthaltung Des abgenügten Spftems vom europäifchen Gleid. gewicht. Es bandelt fich um Fortbeftand oder Umtergang, um Staatsform und Gelbftftanbigfeit, um Triumph oder Unterdrudung politischer Doftrinen, um Die Frenheit ober Sclaveren ganger Belttheile, um ble bochften Bestimmungen der Menschheit. Gine neue Rriegstunft, neue Berwaltungefolteme tommen auf. alle Berbaltniffe bes burgerlichen Lebens werben wes fentlich verandert. Unermeflich nach Tiefe und Umfang find die Eroberungen der Biffenschaft, die Theilnahme an berfelben verbreitet fich burch alle Rlaffen bes Bolfes. Die Strablen ber Muffarung bringen in die bisber buntelften Raume, bas Gelbib urtheil stellt fübn fich ber Autorität entgegen. Die Berirrungen Diefes noch ungeläuterten Gelbfturtheile, mehr noch die Ausschweifungen ber Leibenschaft und bie gabllofen Berbrechen ber Gelbftfucht, unter bem entweihten Panier ber Frenheit begangen, gaben ber Autorität und ben in ibrem Schatten rubenben Rlaffen bier ben fcheinbaren Grund, bort ben willtommenen Bormand gur Anfeindung und Berfolgung des jedenfalls unbequemen Lichtes. Die Reaftion ober erzeugt neue Uebertreibungen und neue Verbreden auch auf ber Gegenfeite; aus bem Schoof ber Revolution Selbst steigt die Tyronnen empor, und serftort beren ebelfte Fruchte; Die Gegenvevolution übernimmt bie Rolle ber Befrepung. Aber ber Streit ber Pringipien, tehrt fonell jurud; neture liches und biftorifches Recht, verbundet im Rrieg gee gen ben Belteprangen, erneuern ihren unfeligen Lampf. Wer foll ibn folichten? Die Babrheit tein nicht nachgeben, die Gelbftsucht will fein Opfer brin. gen, die Leidenschaft verrudt den Standpuntt jedes Urtheils. Debr und mehr entfremden fich die Gemuther, die Bahn ber Babrbeit und des Rechts, fo flar bie unbefangene Bernunft fle geichnet, wird mehr und mehr verlaffen; die Forderungen ber Liberalität und ber Legitimität ericheinen als Schlechthin unvereinbar, man entschließt fich - Die Rube bee Belttheils tann nicht gu theuer ertauft merben - jum verzweiflungevollen Bersuch ber Unterbrudung aller Ibeen, welche bas Pringip ber Revos Intion gewefen, jum troftlofen Rudgang in eine langft begrabene Beit. Da ichwingt ber Genius ber Frenbeit fich über's Meer nach ber neuen Belt, um von Dannen einft entweder fegnend gurudgutebren nach bem europaifden gand, ober Blide bes Mitleibs und ber Berachtung auf ben entarteten Erdtheil gu fenden.

### §. 10.

Der erste Zeitabschnitt, nicht mehr all vier Jahre enthaltend, stellt ben Ausbruch ber Respolution, ihren anfangs erfreulichen und hoffnungszeichen, bald aber sich verdüsternden Lauf bis zur Abschaffung des Königthums in Frankreich, dann auch die erften Schläge des äußern Krieges bar. Außersprechtiche Zeichen hatten gleich bem Beginnen der Umwälzung deren eigenthumlich großen Charafter verkündet; ohnungsvoll blidte Europa nach dem Krater

des neugebornen Bulfans. Die große Mehrheit ber Boblgefinnten in allen gandern, foweit überall eine 3dee von burgerlichen und Menschenrechten bammer: te, erflarte fich laut, ja mit Begeifterung fur Die Grundfate, für die erften Erfolge ber Revolution, Die da den Krieg ankundete allem Borurtheil, allen Migbrauchen und allem Unrecht, Die allen Bedruckten Beil, allen Bofewichtern Entlarvung, aller Tyrannep bas Ende verbief, und durch ibre erften, glaugenden Thaten die Erwartungen rechtfertigte. Dagegen erboben die Beschränktheit, die Gelbftsucht ihre tadelnben Stimmen, die aristofratische Anmagung, die minifterielle Willführ und die priefterliche Beuchelen. Auch vernahm man die duftere Warnung einzelner Beifen, welche - nicht eben aus ben neuen Grundfagen, wohl aber aus bem Charafter bes frangofifchen Bolfes und aus dem Geift der Opposition - Uebles weiffagten.

hende Aussicht. Auf die ersten Erhebungen der reis nen Frenheits und Baterlands Liebe, welche einen 14. July und 4. August erzeugten, folgten allmäblig Faktionsgeist, Leidenschaft und fanatische Wuth. Unbefriedigt mit dem Triumphe des Rechts verlangen die Frenheitsstifter Herrschaft und Glanz für Sich Selbst; sie zerfallen in feindselige Parthenen, deren kühnste und selbstsüchtigste den Pobelhaufen sich verbundet zum Schuz und Truz. Auch die Gemäßigtes ven, durch die Umtriebe der Ariftokraten erbittert, geängstigt, zur Rothwehr gezwungen, nehmen ihre Zuslucht zum wilden Pöbel. Das Köuigthum, theils durch eigene Rathlosigkeit, theils durch die Verschwöseung verwegener Feinde wird erniedrigt, und es tritt jezt Gesezlosigkeit an die Stelle der Frenheit, robe Gewalt an die Stelle des Rechtes, schuldloses Blut fließt auf dem entweihten Altar des Vaterlandes.

Mit. unzwendeutigen Bugen erscheint bereits unter ber ersten Rationalversammlung, welche man bie constituirende beißt, folde unbeilschwangere Richtung. Doch noch weit entschiedener wirb fie unter ber zwenten, - welche - nach jest eingeführter Conftitution - unter dem Ramen der gefeggebenden ben fdmachen Ronig mit ihrer prapotenten Gemalt niederbrudt. Berlaffen von ber Schaar ber Boflinge und des Abels, die ba ins Ausland gefloben, ja, von den eigenen Brudern verlaffen, in aufebende fteigender Bedrangnig, fleht er nicht nur feine Sobeit in Trummer finten, fondern felbft fein Leben bebrobt. Bas ibn retten foll, - Die angefündete Bulfe bes Auslandes, befchleunigt fan Berberben. Der nabende Suftritt frember Goldlinge fest Die Patrioten in Buth ; Die erften Giege, Die Drobungen des Feindes erwiedern fie mit dem plige lichen Umfturg bes Ronigthums. Am 10ten Muguft 1792 unter taufendfachen Graueln gefchieht ber große Chlag. Der Ronig, mit Mube ben Morbern entronnen, wird suspendirt, und bald darauf (21. Sept.) von der neugewählten dritten Bersammlung, die sich ben Rational. Convent nennt, Frankreich zur Republik erstärt. Die begeisterten Deere derselben werfen alsogleich die Feinde über die Grenzen des Frenstaates zurud.

## S. 11.

In bem amenten Ab fcnitt, welcher, bie Gefchichten ber Republit enthalt, feben wir guvorberft, in den Beiten bes Rational: Convents (vom 21. Sept. 1792 bis 26. Oft. 1795.) die Revolution in ber wildest schaumenden Gabrung, bab frangofifche Bolt auf bem bochften Puntte ber Erab tation, Bunder des Beroismus und der Barbaren, ber erhabenften Tugend und ber vollendetften Ruchlofigleit in gleich reichem Maage erzeugend, ein eingis ges Schauspiel in der gangen Gefcichte. Miemals. fonft und nirgends ift eine fo furchtbare Ratibnalfraft erschienen, wie jene ber neugeborenen frantischen Res publit, und unerreichbar für alle Folgezeit wird ber Rational = Convent bleiben an Großthaten wie an Graueln. In ihrer erften Sigung batte biefe Berfammlung gemein burgerlicher Berfonen ben vierzehnbundertjährigen Scepter des Monarchen Frankreichs. gebrochen, und beffen weites Gebiet , 11,000 Duabratmeilen gandes mit 25 Millionen Menfchen in ele ne Republit verwandelt. Bald barauf fprechen fic

bas Todesurtheil über ben Rachfolger bes beiligen Ludwig, und fordern affo in die Schranten alle Ronige bes Belttheils. Ja fie erklären ben meiften berfeiben guvortommend ben Rrieg, und feben unerfouttert, außer Deftreich und Preußen und Sarbinien, welche foon fruber bas Schwert ergriffen, jegt auch bas gewaltige Brittannien, Solland, Spanien, Bortnagl, Reapet und bas Leutsche Reich wiber fich in Baffen. Gelbit bas ferne Rugland braut. Und mabrend faft gang Europa feine Donner wider fie fendet, und ihre eiene Deeresmacht, neugeschaffen, an Allem Mangel bidend, obne berühmte Rubrer, 'durch Unerfahren. beit und Verrath fundlich gefährbet, in gebnfachem Rachtbeil erscheint gegen bie trefflich gerüfteten, von gefenerten Reldberren, junt Theil von Boglingen Rriebrichs bes Großen geführten Feinde, ba erhebt fich noch, praffelnd, auf vaterlandischem Boden bie Flame me bes ichredlichften Burgerfriegs, und mirb Frantreichs Beft und Gub jum weiten Grab fur die republifanischen Streiter. Der Convent aber jagt nicht. Die gange Ration ruft er in die Baffen und verfügt durch Begeisterung und Schreden über ihre Dabe, wie über ihre Rraft. Ueberall ist er noch stäre ter als der Reind; er wirft ibn jurud, er jerschmettert ibn. Die Festen der Rordgrenge werden ben Deftreichern, Toulon den Englandern wie-Der entriffen, bas bedrangte Candau befrept, Die

Spanier über die Pprenäen gesagt, der Bod. Frankreichs wöllig von Feinden gereinigt, das be gische Land, das teutsche linke Rheinuser, dreiche Dolland im Sturmschritt erobert, im Inneader das mächtige Lpon gebändigt, und der Bulke der Bendse, wo nicht gelöscht, doch zeitlich bedeck Ein einziger Feldzug hat Frankreich mehr Trumphe und mehr Peldennamen gegeben als Ludwigs XIV. glanzumstrahlte, mehr als halbhundert jährige Zeit.

So unerhörte Thaten vollbrachte der Convent, während er die Verfassung der neuen Republik erbauts, zersteischt in seinem Innern von wüthender Parthepung, und tagtäglich den Verschwörungen seiner Mitsglieder preis oder den Stürmen des Aufruhrs in der tebenden Hauptstadt. Er vollbrachte sie unter dem sortwährenden Dräuen der Guillotine, welcher die Däupter der verschiedenen Faktionen abwechselnd zum Opfer sielen, und demselben Terrorismus unterthan, welcher, seinem Schoose entstiegen, ganz Frankreich 28 Monate lang mit Blut und Thränen tränkte.

Endlich ermattete die benspiellose Buth. Rebespierre, der Burger der Menschen, siel Selbk tem Benker anheim; der Jakobiner Allgewalt ward gebrochen. Zwar noch wiederholte Stürme kamen, boch mit allmählig sich vermindernder Deftigkeit, bis endlich die weiseste, beharrlichste und eben dadurch gludlichste Parthey das neue Constitutionswerk volkenbet, jur Ausführung bringt, und daben fur Sich Selbft ben Fortbefig ber Dacht gleich tubn als tlug erftreitet.

Auch Friedensvertrage mit dem Ausland hatte bereits der königsmörderische Convent geschlossen. Lostana, Preußen, Deffentaffel auch Spanien erkannten dadurch die Rechtmäßigkeit seiner Gewalt und den völkerrechtlichen Bestand det gefürchteten Republik an. Das ervberte Polland trat mit derfelben in einem innigen Bund. Die Coalition ward also zerriffen.

Einigen Erfag für fo viele Berlufte - frenlich noch unrühmlicher als alle Rieberlagen - anb bie in derfelben Zeit vollendete Theilung Bolens, Schon im 9. 1703 riffen Rufland und Breufen. nachdem fruber bie eblen Bestrebungen Bolens, feine Berfaffung ju verbeffern, theile liftig vereitelt, theils gewaltthatig niedergeschlagen, weite Provingen bes ungludi en landes an fich - gur Erfticfung bes Satobinismus, wie fie erflärten. Eine legte, belbenmuthige Erhebung ber benfpiels los migbandelten Ration unter bem großen Rosgiusto gab den willfommenen Anlag gur britten und legten Theilung. (1705) Deftreich und Prouß fen, in ber Bertheidigungefache bes teutschen Baterlandes lau oder entzwent, vereinigten fich abermals in Frieden jur Berreigung Bolens; und Rugland, bas Theilungsgeschäft burch fein Macht wort fordernd, vollendete dadurch das entsezliche, auch, troz des augenblidlichen Gelingens, bennoch uns beilfcmangere Bert.

### S. 12.

Mit entichiedener Ueberlegenheit fegte Die neuerrichtete Direftorialregierung (Die gwente Gestaltung der frankischen Republit) \*) den Rampf fort mider die noch übrigen Reinde, wider England und Deftreich fammt ber Balfte bes Teut fchen Reichs, wider Gardinien und Reapel fammt anberen Italischen Staaten. 3m 3. 1705 batte der außere Rampf bis gegen den Berbst gerubt, und war der Rheinübergang, welchen Die Republitaner ende lich versuchten, durch Clerfave's Beldengem blutig geracht worden. Dagegen batte boche bas beer ber Ausgewanderten auf der Salbinfel Quiberon vernichtet und durch diefen großen Schlag ben wieberaufgeloderten Brand ber Bendee gedamit. Direftorium vollendete jegt die Beruhigung des blute triefenden gandes, und ließ die Baupter des Aufftans bes binrichten. Dicdurch gewann es ungetheilte Rraft wider das Ausland, ju beren vollen Entfaltung ein neues Papiergeld, die Danbaten genannt, ber mache tige Bebel marb. Best naberte ber Rampf fich bet Entideidung, und zwen große Manner gumal befestige

<sup>\*)</sup> Dem 28. Oft. 1796 bis 9. Dov. 1799.

ten Franfreichs. Glud. Moreau war es, und ber meteorgleich emporftrebende Rapoleon Bonaparte, der erfte gwar nach den glangenoften Erfolgen wieder gurudgedrangt durch Deftreichs foniglichen Delden, ben Ergbergog Rarl, boch auch im Ruding bewundert, der andere, das Gopoffind des Gluds und des Rubms, nicht blos Gieger fondern Berftorer ber Reinde. Seinen ichweren, bligfchnell aufeinander folgenden Golagen erlag Garbiniens, erlag auch Deftreichs woblgeführte, wiederholt bergeftellte Baffenmacht, bffneten fich alle Festen ber Combars ben, öffneten fich die Alpenpaffe und bas Berg von Deftreich. Er fouf einen neuen Italifden - cis alpinischen - Staat, gernichtete bie alte Republit Benedig, brandschagte die gange Salbinfel, beraubte ben Pabft, und biftirte bem ftolgen Deft reich zu Leoben und Campo Formio bas Ge: feg bes Friedens.

Dieser hier glorreich errungene, bort seufzend angenommene Friede, welcher Belgien, die Lome barbe p und die Sälfte des Wenetianischen Gesbiets in Frankreichs Gewalt ließ, auch demselben die Auslicht auf den Bortbesig best teutschen Landes auf dem linken Rheinufer öffnete, war nur Waffenstillstand. Der Kampf gegen England dauerte fort, und die einheimische Verwirrung der Republik ermunterte die Besiegten zu neuen hoffnungen. Auch gab die Derrschgier des Direktoriums und seine nime

merfatte Raubluft Grund genug gum Rrieg. Babrend bes Congresses ju Raftatt, welcher den Kriedett mit bem Reiche ju Stand bringen follte, fammelten fich die Elemente des neuen Rrieges. Die frankische Republit ober die Revolution ichien unbefestiget, fo lange nicht Sie allein fo machtig mare, ale bas übrige, Monarchische Europa. Daber Die Berfuchung ja, ben ber unverfennbaren Befinnung ber Gegner, vielleicht die Rothwendigfeit - noch weiterer Bergrößerungen durch Lift ober Gewalt. Auch ichient ber fleggefronten , belbenreichen Republit bas Rubnfte Aber die schamlose Rechtsverachtung, welde ben Durchführung folder Plane Die Baupter Frants reichs fund thaten, emporte die Gemuther aller Bobldentenden und bereitete den Kall det Direftorial : Res Richt eben bie mabrent bes verfündeten Baffenstillstandes begangenen Reindfeligfeiten gegen den teutich en Reichsboten, worunter die Eroberung von Maing - indem geheime Bertrage mit Defts reich benfelben ben Schein bes Rechts lieben - befte mehr aber die Revolutionirung der harmlofen, und ob auch im Innern verderbten, boch um Franfreich bochverdienten Schweig, fo wie jene Roms, bann bie Begnahme Malta's und ber fuhne Bug nach Megnyten, die Eroberung Piemonts und Red pels, endlich bie täglich übermuthiger flingenben Forderungen der Raftatter - Friedensgefandten überzeugten Europa von der Unvermeidlichkeit eines ers neuten allgemeinen Rampfes.

Eine zwente Coalition trat also widet Frankreich ins Feld. Rußland und die Pforte waren Theilnehmer des monstrueusen Bundes. Hauptstämpfer blieben Destreich und England, jenes durch Eisen, dieses durch Gold die vordersten im Streit. Nelson's großer Seesieg ben Abukir galk als Vorzeichen des Triumphs.

Much fronte ein überrafchendes Glud bie erften Anstrengungen ber Berbundeten. Italien ward von ibnen erobert (1799), glorreich am Dber = Rhein gestritten, Die Schweig jur Balfte befrent. Die innere Gabrung Frankreichs verbieft noch vollftanbiges ren Umidwung. Denn bas Direktorium, obicon es fcon por bem Rrieden von . Campo Kormio burch einen gelungenen Gewaltsftreich (am 18 Fruftidor) feine verbaßte Derrichaft gegen die Plane ber Ronalis Ren behauptet batte, fant jest durch die gehäuften Une falle feiner Beere in taglich tiefere Berachtung. Der Rampf ber Parthepen, auch der Burgerfrieg in der Benbee erwachten wieder, die vielfach gebrochene Berfaffung brobte ben Ginfturg. Da landet Bonas parte - aus Megnpten mit vermehrtem Beltenrubme jurudtebrend - ploglich an Frankreiche Rufte, eilt nach Paris, übernimmt den Oberbefehl über Die bewaffnete Macht, schafft tumultuarisch das Diretto-

D. Rotted 9ter Bb.

rium und bepbe gesetzgebende Rathe ab 4), und grundet unter dem Titel der Consularregierung die Diftatur. Der ftaatstluge Siepes hatte ju so großer Umwälzung den Plan gezeichnet.

#### S. 13.

Die Consularregierung, \*\*) bie britte Gestaltung ber Republit, rettete Frankreich und bie Revolution gegen den außern Keind und beschwor die bringenoften Gefahren im Innern. Gie bildet ben Beitraum ber ftrablendften - acht romifchen -Größe der Republit. Die neue Berfaffung, einen erften Conful für 10 Jahre an die Spize bes Staats ftellend, naberte fich wieder bem Guftem ber Donarchie, und gab, ohne ben Boltswillen bes gefeggebenden Organs ju berauben, der vollziehenden Gewalt die nothige Rraft gurud. Das Direktoris um, ju febr eingeengt burd bie geseigebenden Rathe, hatte nur durch Ueberschreitung der Constitution ben jum Sandeln erforderlichen Raum gewonnen. Der erfte Conful, durch die weit größere Gewalt, die ibm ertheilt ward, burch die entscheidende Rraft feines alleinis gen Bortes, mehr noch durch die auf feiner indivis Duellen Perfonlichfeit rubende Ueberlegenbeit des Geiftes und des foldatifch fühnen Billens, mochte, wie ein

<sup>\*) 18.</sup> Brumaire (9. Dop. 1739.)

<sup>\*\*)</sup> vom 9. Nov. 1799. bis 18. May 1804.

Romifder Dittator, wohlthatig Die Frenheit für eine fturmerfullte Reit beschränten, ohne beren Bringip fur die Rolge gut gefährden. Alfo boffte man, und alfo gieng wenigstens jum Theil in Erfüllung. Denn alfogleich fronte die Unternehmungen des Rriegs ein glanzender Erfolg. Der erfte Conful mit der ichnell erschaffenen Refero : Armee bringt über bas Alpengebirg in bas verlorne Stalien, und entreift burch die unfterbliche Schlacht von Marengo \*) ber Coalition die Frucht von zwanzig Siegen. Früher ion batte Daffena Die Ruffen in ber Comeis gefchlagen, (25. Gept. 1700) und mar ber combinirte Angriff ber Englander und Ruffen auf Solland gefcheitert. Begt trat Raifer Paul in einer Ammande lung übler Laune von der Coalition gurud, wodurch Deftreich blos gestellt ward den Streichen übermachtigen Reindes.

Denn gleichzeitig mit Bonaparte's italifchen Triumphen geschah Moreau's zwenter Belbenzug durch Schwaben nach Baiern und biegmal noch über die öftreichische Grenze. Sein Sieg ben Dobenfinden, (3. Dez. 1800) ber ihm bas Derz ber öftreichischen Länder öffnete, führte noch unmittele barer als jener von Marengo zum Frieden.

Derfelbe ward zu Euneville geschlossen. \*\*) Er überließ Belgien und das linke Rheinuser und

<sup>\*) 14.</sup> Juny 1800.

<sup>\*\*) 1801. 9.</sup> Febe

Dberitalien bis an die Etich — der flegenden Republik. Die Fürsten des linken Rheinufers, auch jene von Toskana und Modena, sollten auf dem noch übrigen teutschen Boden auf Untosten der geistlichen Länder und der frepen Städte ihre Entschädigung nehmen. Das teutsche Reich gab seufzend seine Einwilligung.

Biele andere Friedensschluffe folgten biesem ersten nach; mit Reapel, mit Portugal, mit Russland, mit der Pforte, mit Algier und Tunis, endlich auch ju Amiens \*\*) mit dem stolzen Britztannien. Dasselbe, so glorreich es zur See und in fernen Welttheilen gestritten, bequemte sich jezt, verslassen von seinen Bundesgenossen, zum Versprechen der Zurückgabe seiner köstlichsten Eroberungen, und blieb ohne tes Rennens werthe Vergrößerung, wäherend sein Rivale so unermeslich gewonnen.

Nur den West ind ischen Krieg beschwor Bonaparte nicht. Seit dem Anfang der Revolution
brannte daselbst die von regelloser Frenheitsglut entgundete Flamme. Ihr surchtbarer Deerd war St.
Domingo. Eine mächtige Ausrustung, welche der
erste Consul dabin gesendet, verunglückte. Selbst
Loussaint Louverture's Ermordung trug nur
schlimme Früchte.

<sup>\*) 1802. 27.</sup> Mara.

Der Stifter des Beltfriedens beruhigte gleich. zeitig auch bas eigene Reich. Mäßigung, Beisbeit und Rraft bezeichneten anfangs feine Bermaltung. Bertrauen und Eintracht fehrten wieber; die Friedensfunfte blubten empor. Die Revolution ichien beendigt; 36 m, dem ftarten, gludlichen Gobn und Erben derfelben, mar gegeben, die Soffnungen Frantreichs, die Soffnungen ber Belt ju befriedigen wofern er mollte. Aber leiber! wollte er nicht; und leider! war, als Folge ber langen Revolutions. Rrampfe, eine Abspannung in das Frangosenvolt gefommen, welche es gleich ungeneigt als unfähig mach: te gur Behauptung der Frenheit. Rur der foldatie fche Geist war noch übrig geblieben, welcher gleich aute Rnechte ale Despoten bilbet; ber republitas nifche entwich. Die Frangpfen felbst erfannten, baf obne Tugenden, ohne Gelbstverlaugnung feine Frep: beit möglich fen , und dag ein entartetes Bolf eines Meifters bedurfe, melder es gugle. Mus Gebnsucht nad Rube - wie die Romer in Augustus Beit - nahmen fle willig bas Joch auf fich, weldes der vermeffene Fremdlings . Gobn ihnen bereitete.

Denn in seinem Uebermuth hatte dieser Kriegs, meister den Plan entworfen, die Früchte der Revolution, welche zu Frankreichs heil und zu jenem der Welt hatte gereichen mogen, gang allein für Sich und für Gein haus ju arnoten. Geine eitle

Selbstucht verlangte ben Thron, seine Unersättlichteit ben Welt: Thron. Diesem verbrecherischen Ziel opserte er seinen edleren Rubm, die Freybeit ber Nation, welche vertrauend sich Ihm in die Arme geworfen, den mubsam errungenen Weltsrieden und alles öffentliche Recht.

Der sogenannte » Erhaltungsfenat « ward bas Wertzeug, wodurch er die kostbarften republikanischen Institute allmählig einriß oder zum Dienst ber Einberrschaft umstaltete; wiederholte Verschwörungen, theils von Freunden des Königthums, theils von persönlichen Feinden oder vom Austand gestistet, diensten zum Anlaß oder zum Vorwand der stufenweisen Gewaltsvermehrung, der tyrannischen Strenge, der blutigen Frevel, endlich der Errichtung des erblischen Raiserthrons.

Noch vor der Vollendung fo glanzenden Baues war der englische Krieg von Neuem entbrannt; ber Same und Zunder eines nochmaligen allgemeinen Krieges.

## S, 14.

Der britte Abichnitt ber Revolutionsgeschiche te, die Zeiten bes frangofischen Raiserthums umfassend, \*) wird durch ben Brand von Mostan in zwey sehr kontraftirende Gemählde getheilt, beren eie

<sup>\*)</sup> Bom 18. May 1804. bis 11. April 1814.

nes den wunderabnlichen Fortibritt des neufrantischen , Diftatore jur Beltherrichaft, das andere den erfcuttern den Fall beffelben, und den verhängnifvollen Sieg der Gegenrevolution barftellt.

Gegen den vom Pabft gefronten Raifer Rapoleon, nunmehr auch Ronig von Stalien (b. h. von der ehevorigen cisalpinischen Republit,) und icon früber Bermittler ber Schweis, bils dete fich - wohl ermuntert burch England, boch allernachst erzeugt durch den Impuls selbstständiger Intereffen und Leidenschaften, eine britte Roalition, beren Sauptglieder bie' bren Grogmachte, Brittams nien, Rugland und Deftreich maren, welcher aber auch Schweden und Reapel fich bengefellten. Aber Rappleon führt von Boulogne das Lanbungsheer, das er allda gegen England aufgestellt, mit Bligesichnelle nach Gudteutschland, überfällt bie, den Ruffen voran, über Baiern und Schwaben fich ergiegende öftreichifde Rriegemacht, erbrudt, gerftreut fie, und nimmt in Ulm den Rern bes Beeres fammt dem Dberfeldberen, Dad, gefangen. Diefer niederschmetternde Schlag war bie erfte berbe Frucht von Baierns, Burtembergs und Babens Uebertritt auf die Seite Frantreichs. Die teutsche Sache mar verloren von Stunde an. England und Europa jedoch gab einigen Troft ber gleichzeitige Geefleg ben Trafalgar, Relfon's leste überherrliche That. (21. Oft. 1805.)

Napoleon mältt den Krieg jest über den Inn nach Destreich, schlägt die allzuspät erschienenen Russsischen Dülsevölker, treibt die Trümmer bepder Deere vor sich ber, zieht siegreich in Bien ein, überswindet ben Austerliz \*) die vereinigten Deere beps der Kaiser, und endigt also, zwey Monate nach Ersöffnung des Feldzugs glorreich den Kamps. Denn gleich nach der Schlacht geht Destreich, alle Hossnung ausgebend, einen Wassenstillstand und bald darauf den Frieden zu Presburg (27. Dez. 1805) ein; Kaiser Alexander aber zieht seine Schaaren nach Rußland zurück.

Destreich, seine Italischen Staaten, bann Tyrol die köstliche Vormauer, und alle Schwäbischen
Bestzungen, überhaupt an 1000 Duadratmeilen und
3 Millionen Menschen an Frankreich oder dessen Bundesgenossen in dem harten Frieden abtretend, daben
die Souveränität Vaierns, Würtembergs und
Badens, souach die Austösung der Reichsversassung
anerkennend, sank also in traurige Ohnmacht. Napole on aber erschien als Gebieter des Welttheils.
Er dekretirte und vollzog ohne Widerstand die Einnahme des Königreichs Reapel, gab diesem Reich
den einen seiner Brüder und bald darauf Poll an de
einen andern zum König, sezte den Herzogthümern
Eleve und Verz seinen Schwager Murat zum

<sup>. \*) 2.</sup> Dej. 1805.

Fürsten, und schuf endlich an die Stelle des umgestürzeten Teutschen Reiches den ihm als Protestor unterworsenen Rheinbund. Da legte Kaiser Franz die bedeutungslos gewordene Krone nieder, (6. Aug. 1806) in der kurz zuvor angenommenen erblichen Dest reichischen Kaiser, Würde den Ersaz suchend.

Schwere Strafe erfuhr jest Preußen für feine ichwantende Politit und fur die ichadenfrobe Berblenbung, womit es Deftreich's Falle zugeseben. Gewaltsberricher Frankreichs duldete neben Sich feine selbstständige Macht. Also fiel er - nicht langer mar Schonung nothig - über das ju fpat ermachende Prem Ben und fturzte es nieder mit einem Schlag. Mich Rordte utfchland geborchte nach ber Schlacht ben Jes na (14. Oft. 1806) bem Seger, und nur furze Reit machten die Ruffifd en Deere ihm folche Diftatur noch Areitig. Rach einigen blutigen Schlachttagen gewährte Rapoleon zu Tilfit \*) dem Konige von Preußen ben Prieden gegen Abtretung der Balfte feines Landes und feiner Unterthanen. Gin neues Ronigreich, Beft phalen, für Rapoleons jungften Bruder erfchaffen, und ein unter dem Ramen Großbergogthum Barfcau wiedererftebendes Polen, unter Sach fens Scepter, geborten zu ben Krüchten diefes Breufischen Rtieges.

<sup>\*) 7.</sup> und 9. July 1807.

## §. 15.

Rach Destreichs und Preußens Fall gab es auf bem Continent neben Frankreich keine Großmacht mehr, außer Rußland. Der entscheidende Zusammenstoß dieser beyden drohte dem Welttheil Zerstörung; aber gleich verderblich für ihn ward ihre zeitliche Eintracht. Rapoleon, den Russischen Rrieg auf gelegenere Zeit sich vorbehaltend, trug listig Alexandern die Theilung der Weltherrschaft an, erslaubte, daß derselbe das kostdare Finnland den Schweden, die Woldau und Wallachen den Türken entreiße, wogegen er Russlands Beptritt zum Continentalspstem wider England, und für Sich Selbst frepe Pand in den Spanischen und Portugiesischen Dingen gewann.

Jenes Continentalspitem, geseyert als Befrepungsmittel des europäischen Festlandes von der
brittischen Pandelsdespotie, im Grund jedoch blos
eine verzweiselte Kriegsmaßregel gegen den durch Flotten und Gold überlegenen, von Landbeeren nicht erreichbaren Feind, ward eine neue Duelle der Bolterbedrückung; so wie hinwieder England unter dem
Worwand, die Welt von Frankreichs Joch zu befrepen, allen Ländern durch Ränke und Gewaltthat
schwer siel. Die civilistrte Welt gerieth in Erstaunen
und Schreden über die tobenden Defrete, welche Rapoleon und Georg wider einander, und, um sich

gegenseitig webe zu thun, wider die Rechte und Freyhelten aller Böller erließen; sie gerieth in Trauer
über die Barbaren, womit der beleidigte Drenzat das
schwache Danemart für dessen Unterwürsigseit gegen
Rapoleon's Machtgebot ftrafte. Dennoch verhinderte
er den Bentritt aller übrigen Staaten (Schweden
und die Pforte ausgenommen) zu dem verhaßten
Continentalspftem nicht; selbst Destreich trat ihm
zeitlich ben.

Daffelbe Softem mard Anlag ober Bormand aut Eroberung Portugal's durch den unerfattlichen Raifer, und mittelbar gur grauenvollen Entwidlung feiner frevelhaften Plane auf die gange Salbinfel. Benig fo abicheuliche, allem Recht und aller Menfchlichkeit fo entschieden Sobn sprechende, den Uebermuth der Gewalt fo ichamlos verfundende Unternetmungen, wie jene Rappleons gegen Spanien, bat Die Geschichte zu ergablen; aber auch wenig erhebenbere burch Großthaten ber Begeisterung fur Baterland und Frenheit, und durch bie troftenben Gruren einer maltenden Remefis. Die Eroberung Gpaniens, beffen Thron er feinem Bruder ichenfte, icheinbar bie Bollendung von Rapoleon's Berrichergroße, ward der erfte Reim gu feinem Berderben. Diefer Spanis iche Rrieg ermuthigte Deftreich ju einem nochmalis gen Rampf gegen den übermachtigen Gieger, und wenn jenes barin auch unterlag, fo gewann es doch einen farfen Berbundeten, Bonaparte aber einen furchtbaren Feind an der öffentlichen Meinung. Derfelbe Feind war es, welcher in dem nachfolgenden Ruffischen Krieg Rapoleon schwerer bedrängte als . die Todeswaffen der Deere und des Winters Buth.

Ber bem Rrieg von 1800 ichienen Deftreich und Franfreich ihre Rollen gewechselt ju baben. Jenes ftritt, wie feine Berfundungen lauteten, für die Frenbeit der Bolfer, und diefes rang nach Gewaltsberrichaft. Auch ftund diegmal Deftreich gang allein; die Coalition war mit Frankreich. Selbft teutiden Rurften, ebemals Unterthanen bes Raifers, felbit Rugland, fein naturlichfter Bundesgenoffe in Diefem Rrieg, befampften ibn. Aber bas Berhangniß begunftigte Deftreich in dem edlen Streite nicht. Gin wohlgelenfter ungeftumer Angriff gerschmetterte feine, in Baiern vordringenden Beers' ichaaren, und der glorreiche Sieg, welchen ben 218pern der tapfere Erghergog Rarl über den bisher Unüberwundenen errang ; wurde unnug gemacht burch Rapoleon's Triumph ben Bagram.

Auf den Gipfel der Macht und des Ruhmes erbob sich Rapole on durch den Frieden von Schönbrunn oder Bien, \*) welcher Destreich abermal 2000 Quadratmeilen mit vierthalb Millionen Menschen entriß, und durch die bald nachgefolgte Bermählung mit seines so schwer gedemuthigten Feindes

<sup>\*) 1309. 14.</sup> Oft.

Tochter, Marie Louise. Dieburch wurde die Dynaftie des Gobnes ber Revolution mit den alten legitimen Ronigsbaufern Europa's in innige Berbindung gebracht, \*) Deftreichs bleibende Alliang gewonnen, und der weit gebietende Thron auf taum mehr erschütterlicher Grundlage befestigt. Außer dem berts lichen Frankreich bis jum Rhein geborten noch gang Stalien - feitdem er auch den Rirchens ft a at mit bem frangolischen Reiche vereinigt batte -(1809. 17. May), dann das neugeschaffene Illyris fche Reich, Solland, und die Ochweig, faft gang Teutschland und die Balfte von Polen fein oder feinem Sanfe oder feinen tributpflichtigen Untere tonigen. Danemart und Schweden, Preufen und Deftreich bublten um feine Gunft, Rugland bezeigte ibm Freundschaft. Much einen Erbpringen Schenfte Rapoleon das in feiner Buld fur Ihn unerfoonfliche Glud. Bie berrlich, wie fegensreich, wie begludend für die fpatefte Rachwelt hatte er wirfen mogen! - Rur ber Spanifche Rrieg war noch eine eiternde Bunde, und der auch den Brittisch en Baffen einen gunftigen Rampfplag gab. Doch batte wohl and bier der Sieg mogen gefesselt, und Brite tanniens Streitfraft endlich durch entscheidende Schläge gebrochen ober burch einige Dagigung beschwichtigt werden. Aber Mäßigung lag nicht in bem Charafter

<sup>\*) 1810.</sup> Apr.

verbängen den Genius der Frenheit, durch Machtsgebot und eiserne Gewalt die Stimme der Werfchang nab Mann bie Bantereinte, während er unter so schnödem Titel Polland, dann die Hanfeestädte und alles Land um die Mündungen der Ems, Weser und Elbe mit seinem Riesenstaat vereinte, während er alle ihm verbündeten Könige mit Füßen trat und das Mark der Bölker mit nie gefättigter Gier verschlang, durch Biedereinsührung oder neue Gründung despotischer Einsezungen den Genius der Frenheit, durch Machtsgebot und eiserne Gewalt die Stimme des Rechts versscheiche, durch Prefzwang und tyrannisches Distat endlich selbst die Geister niederdrückte, entschloß er sich, wm den Bau der Weltherrschaft zu vollenden, zum verhängnisvollen Krieg wider Rußland.

Auch auf diesem Zug lächelte ihm anfangs das Glüd. Sein Machtgebot hatte neben den Deeren Frankreichs und seiner Vasallenstaaten, insbesondere Italiens und des Rhein-Bundes, auch die Hülfssschauen Destreichs und Präußens, und viele tausend von Wiederherstellung träumende Polen, in Bewegung geset. Rußland hatte nur das ohnsmächtige Schweden zum Verbündeten; Brittansnien, mit welchem es sich so eben erst ausschihrte, und welches bereits sein bestes Blut auf der Pprenäisschen Palbinsel versprüzte, konnte wenig Jülse reichen.

<sup>\*) 1812.</sup> 

Das furchtbarfte Deer, welches jemals die Welt sah, führt jezt Rapoleon über Litthauen in die Ruffisschen Wüsten, unaufhaltsam, prahlend, des Sieges gewiß: er wirft nieder, was ihm sich entgegenstellt, erstürmt Smolenst, eilt an die Mostwa, schlägt allda mit ungeheurem Berlust das große Mostowitissche Deer, und zieht als Sieger in die alte Dauptsstadt des Reichs, und in den Kreml, die seste Burg der Ezaaren, ein. \*)

#### S. 16.

Aber das Berbängniß sprach: » bis bie bee und nicht weiter! « Die Eroberung Mostan's war der Bendepunkt von Bonaparte's Glück. Und noch schneller als er gestiegen, und schrecklich tief, zur Freude, zum Erstaunen, zum Entsezen der Welt siel der Großmächtige. Die Flammen Mostau's, welche die surchtbare Entschlossenheit der Ruffischen Nation verfündeten, und die frühe Strenge des Binters, die wie ein Gottesgericht über die stolzen Deerschaaren bereindrach, waren das Beginnen der Bölferbefreys mig. Der Rückzug Napoleons, der Untergang des großen Desres gab das Zeichen des Abfalls oder der Borbereitung zum Abfall. Preußen zuerst, dann auch Destreich, zücken das Schwert, das sie seen noch für den Dränger geschwungen, jezt

<sup>\*)</sup> Gept. 1812.

wider denfelben, und erkämpften, vereint mit der Deeresmacht der Ruffen und Schweden, in der Riefenschlacht bep Leipzig den entscheidenosten Sieg. \*) Napoleon, gegen welchen jezt auch die Fürsten des Rheinbundes aufstehen, eilt mit den Trümmern seines zwepten großen Deeres zurud über den Rhein; befrept von dem frankischen Diktator ift die Leutsche Erde.

Roch batte er burch einen billigen Krieden fich Gelbft und Franfreich retten mogen. Roch lebte ber Schreden feiner fruberen Siege, und man fannte Frants reichs Furchtbarfeit im Bertheidigungsfrieg. that man ju Frantfurt febr gemäßigte Borichlage, Aber neue Erfolge, jumal die Eroberung Sollands, Die pollige Befrenung Gpaniens und der Abfall Murat's von feinem hartbedrängten Schwager ermuthigten die Berbundeten gur Fortsegung des Rampfes, und Rapoleon, von feinem Berhangniß forts geriffen, verwarf die barteren Untrage, melde allerlest von Chatillon aus an ibn ergiengen. Schon folug die Stunde feines Falles. Mit Deeresmaffen. wie feit den Rrengzugen der Belttheil feine gefeberwaren die Berbundeten über Franfreich gestürzt, und hatten endlich den Lowen, ber gwar noch wiederholt mit harten Schlägen die Rabenden traf, überwältigt.

Die .

<sup>\*) 18.</sup> Det. 1813.

Die Abtrunnigkeit Talleprand's und des feigen Genates — einst Napoleon's dienstwilliges Berkzeug, jest den zurudkehrenden Bour bon en fich hingebend — und die gleiche Bestissenheit einiger Marschälle, welche der Raiser groß gemacht, bewirkten im Berein mit den Baffen des Auslandes seinen Sturz und die Biederberstellung des legitimen Königthums in Frankreich. ") Rapole on stieg von den Thronen Frankreichs und Italiens berunter, und empficng statt des halben Europa, das er beherrscht hatte, die Insel Elba zum Fürstensis.

Die Mlitten, in ihrer Perzensfreude über den Triumph der Legit imit at, vergaßen die Unbilden, welche sie von Frankreich erfahren, so wie der Ersassforderungen der Rationen und der Sicherstellung für die Julunft. Sie bewilligten dem gedemüthigten Feind einen Frieden, \*\*) welcher ihm die volle Geschietsausdehnung, die. er vor dem Ansbruch des Resvolutionsfrieges (namentlich am 1. Jänner 1792) beschen, zusprach, und ihm weder Ersas irgend eines begangenen Raubes, noch Genugthuung für zugefügte Wishandlung, noch eine Gewährleistung für die Zulunft auslegte. Außerhalb Frankreich sollte alles, soviel möglich in den Zustand vor der Revolution zurücksehren, die näheren Bestimmungen über die im Sinn solcher Reskauration und im Interesse der großen verbündeten

<sup>\*)</sup> Mrr. 1814.

<sup>\*\*) 30.</sup> May. 1814.

s. Rotted Ster 280.

Machte ju geschehende neue Anordnung ber Dinge aber auf einem Congresse ju Bien gegeben werben.

Mit Berlangen und hoffnung blidten die Wolster, vor allen das Teutsche, auf diesen erlauchten Congres. Aber ein seindseliger Stern waltete über seinen Berathungen, und neues Kriegsgelärm zerstäubte ihn vor geendetem Geschäft. Rapoleon hatte den französischen Boden wieder betreten, sast ohne Besgleitung, aber start durch das Gewicht seines Namens, durch die Anhänglichseit der Nation und durch die vertehrten Maaßregeln der Bourbonen. Sein Marsch von Cannes ") nach Paris war eine schnelle Reise, und ein Triumphzug; die Bourbonen sloben, \*\*) das Kaiserreich, das Symbol der Revolution, war wieder hergestellt.

Da giengen die Könige und ihre Machtboten in bestürzter Gile auseinander, und flutheten abermals die Gewassneten aus Rußland, Destreich, Preussen und Teutschland, aus England und Riesderland berbey, um den Furchtbaren zu erdrücken; und es ward in den Gesilden von Belle Alliance, oder Waterloo, \*\*\*) durch Wellington und Blücher die Schlacht gewonnen, welche über die kunstige Gestalt der Welt entscheiden sollte. Raposleon sach den Untergang seines Deeres, sah den abers

<sup>\*) 1815. 1.</sup> Mary.

<sup>• • •) 18,</sup> Junp.

<sup>••) 19.</sup> März.

maligen Abfall feiner Großen, dankte ab, flob, ergab fich den Engländern, und wurde von diesen auf ben verlornen Inselfelfen St. helen a gebracht, um allda sechsjährige Dual zu dulden und endlich burch seinen Tod die Gewaltigen der Erde zu beruhigen.

Die Schlacht von Waterloo hatte ben zwehten Parisersrieden \*) zur Folge, worin zum Theil nachgeholt ward, was man beym ersten verssäumt hatte. Frankreich mußte zur Zuruckgabe det geraubten Runstschäze, zur Bezahlung von Entschädigungsgeldern, und zu einiger Gebietsverminderung, insbesondere zur Abtretung der Feste Landau, endslich zur Unterhaltung eines verbündeten Deeres auf seinem Boden für fünf Jahre sich bequemen. Die öffentliche Meinung erlangte hiernach wenigstens ein is zur Sieg.

## S. 17.

Rapoleon's Sturg \*\*) anderte ploglich alle Berhaltniffe der Politik und des öffentlichen Rechtes. Die Revolution, deren — frenlich unwürdiger entarteter Repräsentant er gewesen — war überwum

<sup>\*) 21.</sup> Nov. 1815.

<sup>••)</sup> Wiewohl wir die ausfährlichere Geschichte mit bie fem Sturze Rapoleon's ich ließen, fo fev und bem noch erlaubt;, wenigstend ben lummarischen Ueberblick bis auf die neuesten Tage fortzuführen.

ben; die Gegenrevolution war vollbracht. Eine beillofe Begriffeverwechslung trug jegt, ichlau, verblendet ober gedankenlos, ben Dag, welchen die Welttyrannen verdient hatte, auf die Revolution über, welcher ber Belttprann entftiegen; bas natürliche, emige Recht, bas Pringip biefer Res polution, ward mit einbegriffen in Die Mechtung, und bas biftorifche Recht, unter bem untlaren Ramen ber Legitimitat, mard jum Pringip bes europais ichen Staatenlebens erhoben , vorbehaltlich der Modifflationen oder Anerkenntniffe ober Deutungen, welche bie Gewaltigen bes Erbtheils barüber gu verfunden fic bewogen fanden. Rumal ward die Diftatur in europäischen Dingen, welche Rapoleon ausgeübet, als eine Erbichaft ober als Rriegsbeute betrachtet, welche daber jezo ben Siegern juftunde. Die Großmachte, unter beren Aufpicien ber frangoffe fche Raifer gefturgt worden , ergriffen jegt Gelbft ben Berricherstab über Europa, b. b. über Die civilifirte Belt. Rur die Perfonlichteit, nicht aber die Gewalt, nur bie Richtung, nicht aber bie Uns fprude, find geandert worben.

Indeffen bewirfte boch anfangs das Gefühl bes den Bollern gebührenden Dantes für deren beidens muthige Erhebung und hochberzige Treue, oder auch bie Schen, diese tiefbewegten Boller burch Darte gum Unmuth zu reizen, und badurch ben Triumph der Gegenrevolution, den gludlich errungenen, wieder zu

gefährben, wenigstens einige Gemabrungen, einige Annaberung an ben Zeitgeift. Ludwig XVIII. nabm an, ober, wie man fluglich fagte, verlieb aus tonialider Gnade dem eroberten Franfreich eine con-Aitutionelle Charte, deren Gagen bas Anerfenntnig ber toftbarften Menfchen : und Burger-Rechte jum Grunde liegt, und welcher, um beilbringend gu fenn, nichts mangelt, als - bie Benbachtung. Den Bolfern Teutschland & aber warb fatt bes verhafis ten Rheinischen ein Teutscher Bund in viel versprechenden Ausbruden jugesagt, auch allen Stad ten beffelben eine landftanbifde Berfaffung verbeißen. Auch das einst mighandelte Bolen befam die Formen einer folden Berfaffung, nicht minder bas neugeschaffene Ronigreich Dieberland; und es fehlte allenthalben nicht an boffnungereichen Buficher rungen, an Worten ber humanitat und ber Achtung der Bolferechte.

Aber leider gab es noch viele Menschen, machtige, einflußreiche Menschen, welche während der lausgen Sturme der Revolution und durch dieselben »wesder etwas vergessen, noch etwas gelernt hatten,« und welchen jede Berbesserung ein Gräuel war, jede Besteundung mit dem Volk und mit dem Zeitgeist, jede von der alten Diplomatie abweichende Richtung eine Annaherung zur Revolution schien, und welche ben Sturz des Welttyrannen blos zur Wiederherstellung derjenigen historischen Rechte benügen woll-

ten, aus deren Drud die Revolution ihren Urfprung genommen.

Dem Einfluß die ser Menschen ift es zuzuschreisben, daß der Biener = Congreß, auf welchen alle Boblgesinnten Blide der Liebe und ber Hoffnung warsen, die edelsten Erwartungen täuschte, die grossen Interessen der Menschheit, deren Schlichtung in seine Bande gegeben war, und die Machtverhältnisse, die jenen zur Bürgschaft dienen sollen, nach Grundssten gemeiner Cabinetspolitis — welche nur das Eisgenthumsrecht regierender Bäuser, nicht aber die Persönlichseit der Völker würdigt — bestimmte, ja selbst das nabe liegende Interesse des Gleich geswichts übersah oder zurückezte, der Vergrößerungstusst befreundeter Däupter oder schnöden Gegonempfanzes willen? —

Daher geschah es, daß man den Ruffischen Riesen noch weiter vorschreiten, daß man ihn einem Kuß über die Beichsel sezen und also den ganzen übrigen Welttheit mit Unterjochung bedrohen ließ, Ein noch mögliches Gegengewicht wäre ein ftartes Frankreich, oder ein startes Teutschland geswesen. Aber jenes mußte bestraft werden, ta die Revolution von ihm ausgegangen; und Teutschland, wistatt verstärft zu werden, durch die Spoken Frankreich, ward vielmehr selbst vertheitt unter die ens vonässchen Mächte, Riederland, England, Däpemark, Preußen und Destreich, also daß

dem schwachen Ueberrest — einer Anzahl im Innern souveraner, nach außen aber den Großmächtigen unsterwürfiger Bundesglieder, auch eine zwente und dritte Polnische Theilung unabwendbar bevorskeht, sobald zwen oder dren der Großmächte sich darüber vereinbaren.

Bu einigem Erost mochte gereichen die Berbeikung repräsentativer Berfassungen für alle
Staaten des Bundes; ein treffliches Mittel zur Erböhung der moralischen Kraft, eine lezte Schuzwehr
gegen die physische Ueberwucht der Großmächte. Aber ward einst nicht den Polen verboten, solche
Schuzwasse sich zu bereiten, und brach nicht die Zerstörung berein, als König und Bolt zu so edlem Bersuch sich erhoben? —

## S. 18.

Rann zur Verscheuchung so dusterer Ahnung bei beilige Bund genügen? — Er ist nach seinem tundgemachten Inhalt ein imponirendes Denkmal der religiösen, acht christlichen Gesinnung seiner erhabenen Stifter, doch als unmittelbar von der Persönlichkelt dieser erlauchten Häupter ausgebend, kein Gegenstand einer frenen Beurtheilung. Wo Ehrsucht den Ladel verbent, erscheint die Lobpreisung als Schmeichelen; überhaupt aber bleibt bendes vermessen, so lange man die geheimen Artikel des Bundes nicht kennt. Erfreulich zwar und eine koftbare Ser

mabrleiftung barbietend ift immer die Berpflichtung. au welcher die Monarden fich feverlich bekennen; ben ihren politischen Berhandlungen on ur bie Borforiften ber Gerechtigkeit, ber driftlichen Liebe und des Fries bens gur Regel ju nehmen. Aber möglich ware, daß traurige Srrthumer barüber obmalteten oder entstunden, mas eigentlich Roth thue, bamit ber Frieden erhalten werde. Die tugendbafteften, die weisesten Monarchen find feineswegs der Gefahr des Jerthums, ja noch weniger als Privatmanner, entrudt, und ein einziger Bretbum, fur welchen zwen Millionen Gewaffneter freiten, tann bas Grab werden für alle hoffnungen der Menichbeit. Gegen eine Achtsertlarung, die ein fo gewaltiger Bund ausfprache, vermochte feine endere menschliche Rraft, wes ber phofifche noch moralifche, tein Bunfch, tein Beburfniß der Bolter, feine 3dee, tein Licht und fein Recht aufzutommen. Gelbst bas Christenthum, Die Reformation, alles was jemale machtig ins Bollerleben eingriff oder bie Menschheit voranführte, ware icon im Reime erftidt worden burch bas Voto eines. fo gewaltigen Bundes. Berden, follen oder burfen bie Bestimmungen bes Menfchengeschlechts, bie Bege feiner Entwicklung, fein ganges Bobl oder Bebe ana beimgeftellt fenn bem gefeggebenden Billen, bem frenen Ermeffen von drep oder vier Bauptern, oder mobl gar ben Ginflufterungen ibrer Ratbgeber ? -

Babrend mit folden und andern Betrachtungen bentenbe Beltburger und Baterlandsfreunde auf bie Entftebung des beiligen Bundes blidten, traten bie vom Bienertongreß verheißenen lanbftanbifchen Berfassungen in mehreren teutschen Staaten, sumal in den füblich en, ins Leben, die Theiluahme von gang Europa in Anspruch nehmend. Aber mabrend die Boblgeffunten, die treuen Freunde ber Furften wie ber Bölter, fich folder Bflegerinnen ber edelften Rrafte und Tugenden , folder trefflichen Duterinnen bes Rechts und ber Freyheit, folcher Pflangfculen verdienftvoller Burger und Staatsmanner lies bend freuten; fo entsesten fich fnechtische wie despotis iche Gemutber por ber Ibee ber bem Bollewillen verliebenen goblenden Stimme, Die Privilegirten vor jener bes gleichen Rechtes, Die engherzigen ober vom bofen Gewiffen geangstigten Feinde bes Lichts por ber Deffentlichkeit ftanbifcher Berbandlungen und por der Frenheit der Preffe. Die Fortschritte des constitutionellen Lebens in Teutschland, fo wie fcon fruber in Frantreich, fanden bald machtige Demmung, und es ichlang fic burch alle gander bie furchtbare Rette der gegen die Forderungen des Beitgeistes verbundeten Feinde. Dagegen achteten and die Freunde der Freyheit, in allen Ländern pone Berabredung, fic als naturlich verbundet, Die Genoffen berfelben Intereffen, berfelben Doffnungen und derfelben gurcht. Bang Guropa, foweit überall

ein öffentlicher Geist dammerte, durchdrang jest die Parthepung; Diberale« und Dultra's«, so heftig als einst Protestanten und Ratholisen, (oder Gibellinen und Guelphen) brachten Entzwenung in die Bölker, Gemeinden und Familien; das traurige System der Reaktion machte den Sieg der Gegenrevolution verhaßt, und streifte die schönsten Bluthen eines bessern Zustandes ab.

Um unverholensten und entschiedensten geschab solches in Spanieu, auch in einigen Italisch en Ländern, und selbst im Mutterland des Repräsentatiosystems, in dem jest den Leidenschaften der zurudzesommenen Emigranten und den wiederholt wechselnden Ministerien und Posintriguen preisgegebenen Frankreich.

Ein neuer Monarchencongreß hatte sich in Aachen (1818 Oft.) versammelt. \*) Die Wölfer thaten Gelübbe. In ihrem Zustand jedoch ward wenig verändert. Dagegen ward Frankreich — als worin nunmehr das legitime monarchische Prinzip befestigt erschien — in den engern Bund der Großmächte aufgenommen. Fünf große Säupter zählte jezt der weltherrschende Bund. Alle kleineren Staaten verlosten das Recht einer zählen den Stimme.

Ungeduld, Migverftandniß, Engherzigfeit und

<sup>\*)</sup> l'Europe après le congres d'Aix la chapelle p. M. de Pradt. Par. 1819.

Uebertreibung nahrten ben weitverbreiteten Brand. Fertwährend aufgeregter wurden die Gemuther; ims mer mehr entfernte sich die Poffnung des Vergleiches. Beruhigung des Geistes, der in den Bolfern lebte, war blos durch Gewährung ihrer billigen Forderungen möglich. Man wollte dieses nicht; also blieb nur Ertödtung übrig. Jum Vertilgungsfrieg gesen die schuldlose Frenheit gab aber ein Verbrechem der Schwärmeren und eines der Buth den mistrauchten Titel.

Sofort zogen dustere Wolfen sich zusammen und wurde für Teutschland durch die Beschlüsse vom Earlsbad, welche der Bundestag zu Franksurt am 20. Sept. 1819 gesetzgebend verkündete, für Frankreich aber durch erneuten Preszwang und durch ein verändertes Wahlgese's (1820 12. Juny) die Bedeutung des konstitutionellen Lebens zernichtet. Was man davon übrig ließ, war theils todte Form, theils willsähriges Wertzeug zu weiterer Zerstörung, des verhaßten Baues, und wo auch Gutes zurücklieb, doch nur presaire Berseihung ohne alle Garantie und Selbstständigseit.

## S. 19.

Fast zu gleicher Zeit als in Teutschland und in Frantreich so schwere Schläge auf die Freunde ber Constitution stelen, seperten die Liberalen in Spasuien und, halb auch in Neapel, nicht minder in

Portugal einen überraschenden Triumph. Go weit war in Spanien, allwo doch blos die Krepheitsfreunde Rerdinanden VII. den Ebron erbalten. bas bespotische Spftem gedieben, bag felbft bas Deer, fonft naturlich ber Berrichergewalt befreundet, fle bier unerträglich fand und gegen ben Konig fich emporte. \*) Die Constitution der Cortes, unter beren Ponier bas Spanische Bolt fich ber Rapoleon'ichen Anmaßung erwehret, und die fic bamals ber ausbruck. lichen ober ftillschweigenden Anerkennung ber wiber Kranfreich verbundeten Machte erfreut batte. wurde verfündet und vom Rouig beschworen. von neuem Die Revolutionnairs giengen mäßig, iconend, mit gemiffenbafter Rechtsachtung ju Berte. Bang Gpanien, obne einigen bedeutenden Biderfpruch, und fpater auch Bortugal, nahmen conftitutionelle Formen an. Daffelbe gefchab in Reapel aus abnlicher Berantoffung und auf abnlich ichnelle Beife. hier, ward die Constitution ber Cortes beschworen von bem Ronig. Die mont folgte nach mit einem fühnen Berfuche, und Dailand ichickte fich an bagu.

Boll Bunders und voll Erwartung blidte Emropa auf diese Borgänge. Die Rolle, die einst bep der kirchlich en Reformation der Rorden des Belttheils gespielt, schien jest bep der bürgerlichen von dem katholichen Güden übernommen, und die

<sup>\*) 1820. 1. 3</sup>anner.

Bölfer bender Halbinseln, des Enthusiasmus schon durch klimatische Wärme empfänglich, und herangereist während der Revolutionskriege in der Schule der Leiden und der Ersahrungen, mochten bossen, das kühn Unternommene würdig zu vollbringen. Aber es mangelte vorerst die Einheit der Nichtung, die Entsschie den heit der Maaßregeln, die Genialität der Hänpter. Auch war die Massegeln, die Genialität der Hänpter. Auch war die Massegeln, die gebildeteren Rlassen und die besonderen Werbindungen mächtig durch, drang; der zahlreiche Pöbel Neapels war seig und niederträchtig wie immer, der spanische aber bigott und geistesbeschränkt, ein leicht misbrauchtes Werkzeug in tückscher Pfassen hand.

Dazu kam bie Ungunst' ber Machte, die durche aus unverweidliche nach dem ergriffenen System und nach der Beltlage. Richt nur besorgte Destreich zumal von der Revolution Neapels die Brandstift tung im eigenen Italischen Reich, sondern es schies nen an und für sich die Formen der Umwälzung eine Antastung der Legitimität, und die Grundstäze der Cortes: Berfassung allzugefährlich dem Monarchi: schen Prinzip. Also versammelten sich die verbunde: nen Monarchen abermals theils persönlich, theils durch ihre Gevollmächtigten zu Troppau, zu Laibach, zu Verona, in emsiger Berathung die Donner be-

reitend, welche die Rubestörer zerschmettern sollten. I Und man sah von neuem Destreich seine Gewaffneten in den Rampf sühren wider eine politische Doktrin, uneingedent der schredlichen Wendung, welche vor 30 Jahren der ähnliche Rampf der Pillnizer. Emsöderation wider das revolutionäre Frankreich genommen, oder derselben nur gedenkend, um deste furchtbarer sich zu rusten. Auch ward der Beweis der legitimen Lebre durch des Siegers Schwert sehr nachdrücklich auf den Rücken der Neapolitanischen Memmen geschrieben, worauf der Penker das Werk der Berubigung vollendete.

Aber damit auf's Deutlichste erscheine, der Eirsel der Revolution sen geschlossen, mußte dasselbe Frankreich, welches im Beginnen des Frenheitstraumes so zurnend die Einmischung des Auslandes zurückzewiesen, und die Deere Europa's, die da gestommen waren, ihm das Gesez zu geben, so glorzeich zerschmettert hatte, nunmehr Selbst seine Streiter aussenden, um die nämliche Gewaltthat an Spannien zu üben; es mußte das Blut seiner Sohne verssprügen zur Vertilgung derjenigen Grundste und

<sup>\*)</sup> Bergl. Bignon du Congrès de Troppau. Par. 1821. Desselben Les cabinets et les peuples depuis 1815. jusqu'à ce jour. (3me edit.) Par. 1823. und ben geiffs reichen Aufsag: "Europa im J. 1823." in Rurbhards allg. polit. Annalen zehnter B. I. u. II. heft.

dersenigen Werfassungen, zu deren Behauptung es ursprünglich die Waffen ergriffen. Wahrlich in dem Triumph des Bourbonischen heeres über Spannien mochte das französische Wolf, wie einstens das Romische in jenem, welchen Cafar über Cato und über die Sohne des Pompejus feverte, den Triumph über sich Gelbst erblicken. Der Siegessubel dieses Peeres verfündete Europa, die Revolution sepzenichtet.

Mabrend aber die europäischen Dinge im Allgemeinen fich alfo gum traurigen Rudgang, Die Frenbeitsideen gur Erstarrung binneigen, und mas bavon noch bier und ba in fleineren Staaten guructblieb, angftlich ber Mechtnng burch Machtgebot entgegenfiebt. wahrend felbft in dem gepriefenen England unlautere Unflange berfelben 3been ertonen, erhebt aleichwohl in Griechenland fich eine holleuchtenbe Rlamme, vielleicht um ju verfünden, bag bas beilige Keuer der Cultur niemals völlig in unscrem Erttheil erlofchen werde, vielleicht auch blos das legte Auflobern beffelben, einer langen allgemeinen Racht vorbergebend. In Amerita bagegen bereitet die Frenheit fich in rafdem, fieggefrontem Boranfdreiten ein unermegliches Reich. Wohl der neuen Welt, wenn fie, von den Feffeln des hift prifchen Rechtes fren. und belehrt burch die Leidensgeschichte ber alten Belt,

80 I. Rap. Ursachen der frangofischen Revolution.

die Thorheiten, die Schwächen und die Laster meidet, von welchen seit Jahrtausenden unser Unglud und uns sere Schmach gekommen.

# Erftes Rapitel.

Urfagen ber frangösischen Revolution.

## **5**. 1.

Wenn wir als Grundurfachen ber Revolution einerseits bas bis gur Beillofigfeit gestiegene Berberbniß bes gefellicaftlichen Buftanbes und andrerfeits bie vorangeschrittene Intelligena des Volfes, woraus ein lebhafteres Gefühl feinet Leiden sowohl als feiner Rochte und feiner Rraft berporgieng, angeben ; fo find wir doch weit entfernt, bas von diesen bepben Urfachen einen gleich magiget Antheil daran jugufdreiben, ober auch, wie frenlich Biele gethan haben, ber gegenfeitigen Begies bung und Bechselwirtung jener Ursachen ben ibret Beurtheilung ju vergeffen. Wohl bat es noch troftlofere Lagen der burgerlichen Gefellichaft gegeben, als jene, welche in Franfreich der Umwälzung vorangieng; (- man gedente des Romifchen Raiferreiches, bet eisernen Beit bes Rauftrechts, ber völligen Leibeigenicaft und ber Bilbebranderen, man gedente bes jegis gen wie bes fruberen Buftandes der meiften Affatifchen Reiche -) und bennoch find feine Revolutionen der

ber frangofficen abnlich, aus ihnen bervorgegangen. Bebanfenlos. ber Rothwendigfeit etwa unter leifem Senfzer fich fügend, oft einen beffern Buftand nicht einmal abnend, grugen die Rationen Inhrhunderte bindurch und tragen noch alle Burbe und alle Schmach ber Tyrannen, abnlich ben Thiergeschlechtern, welche aufrieden oder bantbar bas farge Frutter aus ber Dand des herrn nehmen, dem fle angehoren, und ber nad Gefalten fie benügt, vergebrt und ichlägt. Benn Revolutionen über folden Boltern bereinbres den, fo find es entweder außere Sturme - wie bie Bolfermanberung über Rom - ober, wofern innere, blos gufälliges Frenwerden, biet thierischer Bildbeit ber Daffe, bort vermeffener Leibenfchaft Gingelner, bochftens ein Rampf gegen die Tyrannen, niemals gegen die Enrannen.

Allerdings tann alfo ein Boll gedrudt werben und bennoch gehorfam febn. Doch tann auch bas Schmerzensgefühl feine Buth aufregen, ber Trieb nach Behaglichkeit es ermuthigen gur Abschüttlung bes Jodes; ja es fann, wenn es bumm ift, gur Emporung nebracht werden felbft gegen feine Bobltbater. Bonn uber bas Gefühl bes Rechtes und bas Erfennen. feines Rechtes in ibm aufgetommen, bann forbert es bie rechtmäßige Berbefferung feines Buffanbes und findet unerträglich , was es früher verfdymerzte. Denn't jum phyfifchen Webe gefellt fich bann noch bie Unie reigung ber moralischen Ratur und bas Gefühl ber

D. Rotted Ster So.

б

Beleidigung. Gludlich, wenn es, vorangefchritten in Erkenntniß, sich deutlich gemacht hat, nicht nur was ihm noth thue, sondern auch wie man dahin gelange, zehnmal gludlich, wenn es bep seinen Sauptern gleiche Erkenntniß- findet und bereitwillige Gewährung!

Dagegen kann die Aufklärung allein niemals Ursache einer Umwälzung seyn. Bielmehr wird sie bieselbe verhindern, so lange solches beilfam ist; sie wird den Staat in Frieden retten, wenn nur man ihr nicht Dohn spricht und ihre Dienste nicht versschmäht.

Die Aufflärung niederdrücken, um vor Revolutionen zu sichern, ist demnach so weise und so redlich, als sich wehrlos machen um in Frieden zu bleiben, oder dem Mündel die Arithmetik untersagen, damit er von dem Bormund niemals Rechnung fordere.

Babrlich! Batte nur die Erkenntniß allgemeis ner geberrscht in Frankreich, und hatte sie den Stab geführt ben der Revolution, dann ware diese ein leicht vollbrachtes Bert und ein rein wohlthätiges gewesen. Bas sie so schwierig, gefahr = und leidenvoll, endlich zerstörend und welterschütternd machte, das war die Rangelhaftigkeit der Einsicht, selbst ben ihren Dauptern, die Unlauterkeit der Gesinnung ben Anderen, die Rohheit der Menge, die Frivolistät der Ration, gepaart mit wilder Leidenschaftslichkeit, die weit verbreitete Immoralität, Ir-

religiofitat und fonode Ginnlich feit, gumal in ben bobern Rlaffen, und por allem andern die unverfohnliche, gleich rantevolle als gewaltthatige D'p. position der Ariftofraten . und Dofpartben und bes Auslandes.

#### **S**. 2.

Diese beillose Opposition, welche ber, nicht nur in Franfreich, fondern in allen edleren Bolfern bes Belttheils emporftrebenden 3dee ber burgerlichen und politifden Frenbeit vermeffen and frevelnd entgegentrat, war es, welche ber gangen Revolution - die fonft rein wohlthatig batte fenn mogen , ihren bosartigen , gerftorenden , unbeilbringenben Charafter verlich. Sie mar es, welche zuerft Die Bertreter des Bolts gwang, jur Abmendung Des ibnen angebrobten Berberbens die Bulfe ber Daffe in Unipruch ju nehmen; fie mar es baber, welche bie Entfeflung ber roben , gefeglofen Rraft bes Bobels bemirfte und bamit die Buchfe' Bandorens auffcblog. Bosgefinnte aller Farben benügten, lentten, migbrauch ten fofort frevelhaft diese milden Rrafte, und bie Leibensgeschichte Rranfreichs begann. Dicht länger berrichte Die Stimme ber Weisheit, bes Rechtes, ber Mäßigung in ben Rationalversammlungen. Enthusiaften ober berrichfüchtige Faftionemanner führten barin bas enticheidende Bort. Bofemichter, burch einen verblendeten oder lafterbaften Vöbel emporgetragen,

## 84 I. Rap. Urfachen der frangofifchen Revolution.

bemächtigten sich der Gewalt. Unaufhörlich wiedertehrende Ränke und Berschwörungen der Aristofraten,
endlich der offene Krieg im Innern und von außen,
entzündet durch ebendieselben, steigerte die Erbitterung dis zur Buth, und in dem unabwendbaren Bertilgungskampf erschlen ke in Mittel zu hart, kein Opfer zu groß, keine Strenge ungerecht zur Rettung des
Baterlandes, der Freyheit, und der zwischen Sieg und Tod gestellten Revolutionshäupter. Daber der Terrorismus.

Dag aber auch nach dem Sturg ber Schredensmanner weber Gerechtigfeit noch Friedensliebe, noch felbst Frenheitsachtung das Steuerruder der Republik ergriffen, tann Denjenigen' nicht befremben, ber ba bedentt, daß ein System vortrefflich, und gleichwohl die Menfchen folecht fenn fonnen, die es aufftellen, oder unter feinem Panier fich fammeln. Gine Phrafe, ein Glaubensbekenntnig andern ben Ginn bes Menichen nicht. Charafterlose Menschen folgen bem 3mpuls des Angenblick, felbstfüchtige ber jeweils Gewinn verbeißenden Sache. Deuchler und Schurten werden unter jeder Rabne gefunden, und die Gophistif der Leidenschaft oder bes Eigennuges verfobnt bas widersprechendste und icandlichfte Thun mit ber entgegengefesten Berlundung. Die Chriftubrelis gion bat ben Gunden der Deiden fich anpaffen muffen; unter ben Reformatoren und beren Roglingen find Fanatifer, Berfolger, felbft Dbfcuranten

gewefen; was Bunber, bag auch bem Schopfe ber Republit Despaten, Tyrannen und Rnechte entflie gen ? - Much begunftigten die Umftande fortmabrend Die Umtriebe der Bofen. Reine Berfaffung tonnte fic befestigen ober ju eblen Früchten reifen unter bem unaufborlichen Sturm ; eine Art von Diftetur - ob von Mehreren oder von Ginem ausgenbt - erfcbien Rets nothwendig jur Beschwörung ber bringenoften Befahr. Die Freubeit blieb eine Berbeifung für eine fünftige Beit, welche niemals berantam. Die Doppsition hat and biefes Uebel verfouldet.

Richt minber find bie Schreden bes an feren Rrieges, die Bermuftung fo vieler Länder, die Dig. handlung ber Rationen und ihrer Baupter, ber Umfturg aber die Berabwurdigung ber Thronen, endlich die furchtbare Belt Drannen und das gabnende Grab aller hoffnungen ber Menscheit - meift ibr Bert gewefen. Gie bat ben Rrieg angefacht, ver längert, wieder entflammt, allgemein gemacht; und fie bat gugleich bie einzigen Mittel ibn gludlich gu führen vernachläßigt, verschmäht, ja emfigft bintange balten.

Richt bas englische Golb, als welches blos Bevbulfe gab. nicht aber enreate, fondern bie Aria fiolinatie bat die Coalitionen erschaffen, wolche nacheinander die Republit befehdeten. Sie bat bie Minifterien and Die Mongrchen felbft in ber unverfohnlichen Stimmung wiber die Revolution erhalten; sie hat badurch der Republik theils gerechten Grund, theils willfommenen Vorwand zu immer weiterem Umssichgreisen gegeben. Aber sie hat auch dem Feinde den Sieg erleichtert durch ihren täglich bittereren Saß wider die liberalen Ideen, durch ihre Verachtung der Volksstimme und der Volksinteressen, durch immer strengeres Festhalten an altem Unrecht und altem Wahn. Also wurden die Gemütber der Regierten den Regierenden entfremdet; ja es sühlten die Völker sich geneigt, die Franzosen als Vefreper zu achten, und wurden ihres Irrthums nicht eber gewahr, als bis es zu spät war.

Die meiften Regierungen maren bierin bie Miticuldigen der Aristofratie, aus Unlauterfeit, Berblendung ober Schwäche. Leicht mare es nemefen, ben Keuerstrom ber frankischen Eroberungen zu bammen burch Entfernung bes Bundftoffes im eigenen Land, b. b. burch Befreundung mit bem Beitgeift, burch Befriedigung ber rechtmäßigen Bunfche ber Nationen, burch Gintracht unter fich Gelbft, durch Entschloffenbeit und geborige Rraftanftrengung, endlich burd ein Bertheidigungespftem, welches jenem bes feindlichen Angriffes entsprochen batte. Mber vertraute blos dem feben ben Deer unter der veralteten Taftit, man icheute die Bolfsbewaffnung wber achtete fie nur als legtes, verbachtiges Rothmittel, man vernachläßigte oder fließ von fich die edleren meralifden Rrafte, jog bie Geburt bem

Berdienste vor, und suchte in den abgenügten Ränken der alten Diplomatie sein heil. Endlich bebielt man bey der gemeinen Gefahr, anter dem Gepraffel einer einstürzenden Welt, die engderzigen Sons derinteressen und kleinlichten Rivalitäten ben, lächelte schadenfroh zum Untergang oder zur Demuthigung des Mürten, und hielt sich für geborgen, wenn man durch schwere Opser einen trüglichen Wassenstüssand erkaufte. Man nahm halbe Maaßregeln, man schlost Bergleiche, selbst Freundschaftsbundnisse mit dem Todeseind, ja, man wetteiserte in Ergebenheit, in Schmeischelen gegen Ihn.

Dagegen benügte die revolution are Regie rung emfig und flug alle Sulfsmittel, welche ber Enthuftasmus einer gablreichen, febensvollen, für Arenbeit und Baterland, für ben Rubm und vor allem für foldatische Ebre glübenden Ration ibr barbot. Sie feate alle Rrafte in Thatigleit, alle Tusente in bie ichidlichfte Anwendung, von Allen Ales als Burgerpflicht forbernd und jedem Berdienft ben gebubrens ben Lobn gebend. Die Revolution batte ben Geburts. unterschied aufgeboben, die Babn ber Chre allen Burgern aufgethan. Laufende aus den unterften Rlaffen, chebem gur Riebrigfeit verdammt, ichwangen jest mit Ablerfingeln fich empor ju großen Reldherten und Staatsmannern, burch ibr Genie - Biele noch als Junglinge - Die Belt in Erstaunen fegend. Die burd allein icon war die Ueberlegenbeit ber Re

## 88 I. Rap. Urfachen ber frangofifchen Revolution.

publit entschieben. Sie ftritt mit ben Geiftestraften einer Ratton, die Monarchen meift nur mit jenen einer Rafte. Bur Rraft und Bebarrlichfeit gesellten Die republitanischen Baupter - was freplich ihr Anbenten ichanbet - auch noch Gewiffentofigfeit, Dinterlift und Barte; fie opferten Recht und Menfchlichfeit , Leben und Dabe ber Boller , Die Mernbten ber Bergangenheit und die Saaten fur die Bufunfte ber Erreichung ihrer ehrgeizigen Awede. Ihre bepfpiellos fen Erfolge werden erffarbar bieburch. Auf silde Beife geschab, bag, mas Rom einft in Jahrhunderten bewirfte, binnen eben fo viel Jahren durch die fraue tifde Ropublit erreicht ward - bie Beltber berrichung. Aber est geschah auch wie in Rom, daß die Beltherricherin ihrer Siege wenig Gewinn batte, fondern die Stlavin ward ihres glüdlichften und fühnsten Generalt. Derfelbe General aber bereitote burd Mebermuth und Unerfattlichfeit fich und feinem Reiche ben Untergang.

Dieses find in Rurze die Ursachen, aus welchen bie Revolution entstund, exstartte, die Richtung zum Argen nahm, den Erdtheil verwüstete, statt der Frepa beit, die sie verbieß, eine Weltherrschaft und Goldan tendespotie erzeugte, endlich theils erschütternd, theilk schwachvoll erlag. Die Revolutions of gefchicht a selbst, durch Darkellung der auseinander folgenden und auseinander hervorgehenden Ereignisse, wird zu seich des umfändlichere Genählbe jener Ursachen

und ihres Mit : und Ineinander : Birkens vom Anfang bis jum Ende feyn.

Aber ift ibr Ende wirflich getommen? -Soviel ift gewiß : Der monftrueuse Bau, welcher burch Rapoleon's Bermeffenbeit und Glad bem Boben ber Republif entftieg - ihrem urfprünglichen und natürlichen Geifte fremb - batte einfturgen mogen obne Berftorung, ja möglicher Beife gum Gewinn bes liberalen Softems, Der Fall bes entarteten Gobe nes der Mevolution mußte nicht auch der Mutter ben End bringen. Die Ideen, von welchen fie ausgieng. die flare Erkenntnig von burgerlichen, politischen und Menfchenrechten, welche durch fle über alle Roller Europa's und über alle Rluffen ber Befellicaft verbreitet warb, die großen lebren, die wichtigen Erfahrungen, um welche fie uns reicher gemacht, Die Lebenefrafte ber Bolter, Die fie gewectt, endlich bie Befrepung von biftorifdem Unrecht, Die fie, wenig. ftens in ihrem Mutterland, jum unschägbaren Gewinne Des Bolles bewirft hat - tonnen nicht weggewischt werden aus ber Geschichte, nicht vertilgt aus ber Maffe der Bestimmungegrunde unferes fünftigen Bufandes. Der Zustand vor 1789 tann nie mehr jurndfehren. Dan wird offe entmeder ben Forberungen bes Zeitgeistes nachgeben und bie Sauptideen der Revolution anerkennen und ins Leben fübven, ober man wird allen Geift, alle Erinnerungen, Alle eblen Befühle erftiden, fatt bes lebensfraftigen

90 I. Rap. Ursachen der frangosischen Revolution.

Boranfdreitens todabuliche Erftarrung hervorrufen - aus Guropäern Affaten machen muffen.

### **S.** 3.

Die eigentliche Grundursache ber Revolution. bas Berderbnig ber Gesellschaft und bespotische Bebrudung bes Bolles, rubrt icon von Ludwigs XIV. hochgepriefener Regierung, oder viels mehr icon von jener feines Borfahrers Budwigs XIII. ber. \*) Der Cardinal Richelien, als er feinem Ronig bie unumichrantte Gewalt erftritt, und die Frenheiten der Nation bis auf den Grund vertilgte, bat ben Samen bes Unbeils gestreut, welcher wuchernd unter bem XIII., XIV. und XV. Lubwig emporftieg, Die bitterften Fruchte fur's Bolf in fteis gender Rulle trug, endlich aber bem unschuldigen Erben fener Despoten, bem gutmuthigen Ludwig XVI. bas Berberben brachte. Derfelbe Richelieu und berfelbe Eudwig XIV., welche die Despotie errichtes ten , hatten gleichzeitig ben Rfahrlichften Feind bers selben, die Aufklärung und die Bissenschaft, groß gezogen, Die Fundamente des eigenen vermunichungswerthen Baues, freplich ohne Abnung folder

<sup>\*)</sup> Paillet droit public français, ou histoire des institutions politiques. Par. 1822. Gobann bie meiften Geschichtschreiber ber Revolution in mehr ober minber umfanblicher Ausführung.

Folge, badurch untergrabend. Thoricht bandelt, Ber ba ein Bolf unterdruden will, und bennoch bie Rlamme der Erfenntnig buldet ober pflegt. Bas einigermagen noch gefcheben tonnte in Augustus Beit, ba Bahrheit und Biffenschaft - ber tausendstimmigen Deroldin, der Bucherpreffe ermangelnd - das Eis genthum nur einer beschränften Rabl verblieben, bas ift völlig unmöglich geworben, feitbem durch jene allgegenwärtige Lebrerin bas wo immer flammenbe Licht fonell in alle Rlaffen ber Gefellichaft bringt. Bon nun an muß ber Despot, will er nicht Gelbft feine Allgewalt gefährden, offenen Rrieg und ben Rrieg ber Bertilgung führen wider die Biffenschaft und wider ben ebleren Geiftesichwung. Ein erleuchtetes Bolt wird wohl ein treues und gehorfames, aber nimmer ein Stlavenvolt feyn.

Wir haben in den früheren Geschichten (Bd. VII. und VIII.) den traurigen Fortgang und die beillosen Aengerungen der despotischen Konigsmacht in Frankreich gesehen, zumal die muthwilligen, Geld und Mensichen fressenden Eroberungskriege Ludwigs XIV. neben desselben schrankenloser einheimischer Werschwendung und üppiger Hofpracht, durch bepdes aber die Aussaugung des Bolks, die Zerrüttung der Finanzen, und die Anhäufung einer erdrückenden Schuldenlaft; hierauf unter dem Perzog Regenten und unter Ludwig XV. die Fortdauer und Steigerung dersselben Sünden — die Eroberungskriege abgerechnet,

su welchen jest die Kraft, wenn auch nicht die Lukt entschwunden — nach Fleurn's Tod einen Bechsel meist gewissenloser oder verächtlicher Minister, endlich eine ganz unverschleperte Maitressenregierung und überhanpt einen vollendeten or ientalischen Des potismus, mit allen seinen Greueln, seinen Schändlichkeiten und seinem alles Bollsglud tödtenden Saudie; dazu ein unerhörtes Sitten ver derbniß, vom
Dof allernächt in die höheren Klassen, von diesen
aber auch in die niedern ausgehend und die Grundpseiler der gesellschoftlichen Ordnung gernagend.

Der Buftand Kranfreichs in Lud. wigs XV. legter Beit nach allem bem mar gleich fomachvoll als ungludlich. Die Billführherrichaft bes Ronigs ober seiner Minister, schrankenlos in allem Balten, fprach ichon in der fultanischen Schlufformel der Berordnungen : » Car tel est notre plaisir« fic aus. Die Wegwerfung und Schmeichelen aller Derer, die mit dem hof in Berührung oder demfelben leichter erreichbar maren , tannte feine Grengen Den Meugerungen jedes Frenheitsgedankens, jedem auch nur miß falligen Ibun ober Laffen drobten die Schreden ber Baftille und die lettres de eachet. Ueber folde Sclaveren mochten bie Dofberren und der gonze Abel fich troften burch ibre eigene Erbabenbeit über bas bieburch gebnfach gefräutte, gebrudte und niedergetretene Bolf. Gie waren bie Genoffen der Despotie mehr als beren Opfer, and von ben Bohlthaten der burgerlichen Gefellschaft nahmen fie den besten Theil bin, fast ohne Beptrag zu deren Lasten. Sie allein gelangten zu den edles ren Aemtern und Ehrenstellen des Kriegs und des Friedens; sie verzehrten in Bollust und Uebermuth das Mart der Nation, welche sie durch ihre Laster ärgerten; sie verdarben selbst das Ausland durch das heillose Bepspiel, das von ihnen ausgieng.

Diezu kam eine abnliche Schwelgeren bes bobern und eines Theils selbst bes niedern Clerus, versbunden mit fast allgemeiner Engherzigkeit, Fanatismus, Perrschsucht und Peuchelep. Den Ertrag der ausgedehntesten und köstlichsten Länderepen, den Zebend von den übrigen, viele andere Einkunfte des Reichs und der Nation verschlang die Kirche, und gab dem Staat dafür statt angemessener Steuern meist nur large frepwillige Geschente.

Ueberall im Bolf — die privilegirten Stände und einige Gunftlinge des Gluds, einzelne schlaue oder räuberische Spekulanten abgerechnet — nur Drud und Berarmung. Die Ungleich beit der Vermisgen & wertheilung auf den höchsten Grad gesteisgert, ganze Distrikte in Elend versunken, das Lands volk zumal in bitterster Noth, während Grundherren, Hinanzpächter, gruße Staatsgläubiger den Ertrag der Provinzen an sich rissen und in der überreichen Daupts gadt verpraßten.

# 94 I. Rap. Urfachen ber frangofifchen Revolution.

Bu allem bem eine schlechte Verwaltung fact in allen Zweigen des öffentlichen Dienstes. Willaufrlichkeit, Darte, Verkäuflichkeit der Justig und der Afte der Administration — mit eine Folge der Verstäuflichkeit der Aemter — Vernachläßigung oder üble Richtung des öffentlichen Unterrichts, Tyranney der Polizepgewalt, Erpressungen, Unterschleise der Fin ang. Pächter und vielnamigen Steuererheber, förmlicher Krieg zwischen Schleichhändlern und Zollwächtern, überall ungerechte Beschränfungen, die zur Uebertretung einluden und empörende Harte in der Bestrasung, endlich Fahrläßigkeit, üble Ordnung, Unredlichkeit und Vergeudung vorherrschend im gesammten Staatshaushalt.

### 5. 4.

Das unerträglichste Uebel jedoch, und welches am wirsamsten den Ausbruch der Revolution beförs derte, war die ungleiche Vertheilung der Staatslast. Idealen Interessen ist die Volks. Wasse nur wenig, wohl aber den physischen Bedürfenissen zugewendet. Ein hungern des Volk ist immer bereit zur Empörung; es kann auch ein Volk nicht hungern — in Jahren des Friedens und der Fruchtbarkeit — ohne der Staatsverwaltung unversantwortlichste Schuld; zumal ohne die — freylich alls gemeinste, und eben der Allgemeinheit willen minder

I. Rap. Ursachen ber franzosischen Revolution. 95 auffallende ober erfannte - Schuld ber ungleichen Belaftung.

Zwar fehlt es nicht an spigfindigen Berechnungen, \*) welche die Ueberlastung des Bolles gegenüber den Privilegirten bis zur unbedeutendsten Summe, bis zu jährlichen 3 Millionen herabsezen wollen. Allein die Irrthumer, die Einseitigkeit, die Verblendung, woraus solche Rechnungen fließen, sind den Unbefangenen flar. Doch spricht die hochwichtige Sache eine nähere Betrachtung an.

Für's erste durfen nicht blos diesenigen Steuern, von welchen Abel und Geistlichkeit durch das Geset direkt und als solche befreyt waren, in die Bestechnung kommen, sondern auch die aus der Natur gewisser Steuerarten nothwendig oder von selbst, unsmittelbar oder mittelbar, hervorgehende geringere Beslastung nicht nur des Adels und der Geistlichkeit, sonsdern überhaupt der Reichen in Vergleichung mit den Armen. Sodann müssen neben den eigentlichen Staatsssteuern auch alle übrigen Lasten des öffentlichen Rechtes, oder welche, ob auch später ins Privatzskecht übergegangen, dennoch dem Ursprung und Chazrafter nach dem öffentlichen angehören, in Anschlag gebracht werden und zwar nicht nach dem pekuniärren Werth, der Leistung für den Staat, oder

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Hormapr, allg. Gefch. ber neueften Beit. B. I. G. 44.

überall für den Empfänger, sondern nach beren mahren und wirklichen Schwere für den Leistenden. Ends lich gab's in Frankreich neben den privilegirten Standen auch noch privilegirte Provinzen, Bezirks oder Städte, wodurch die Belastung der übrigen erhöbt ward.

Wahr ift's, daß eine ausdrückliche Befrepung des Adels, der Geistlichkeit und der königlichen Beamten nur von der persönlichen und gemischten Taille — nach ihrer Eigenschaft theils eine Kopsteuer, theils eine Bermögenssteuer der Gemeinen — und von den Straßenfrobnden statt fand. Aber die 91 Millionen, welche die erste ertrug, \*) würden, wenn man sie nach dem Bermögen vertheilt hatte, den der men Unprivilegirten wenigstens zur Pälfte entuommen worden seyn; und die 20 Millionen Frohndarbeit (also geschäft nach dem Werth für den Staat) lasteten wohl schwer wie 100 Millionen auf den typrannisch herbengetriebenen, Zeit, Mühe und Boraustlagen an dem schlecht geleiteten Wert verschwendenden Pflichtigen.

3war an 55. Millionen Livres (und nach einer 1782 verordneten Erhöhung noch weitere 21 Millionen) wurden unter dem Titel der vingtiemes als

<sup>\*)</sup> Bergl. Necker de l'administration des Finances de la France. T. L

Grundfteuer von allem liegenden Grund obne Unterichied des Besigers erhoben, und auch die fogenannte Canitation, welche 41 Millionen ertrug, lag gleiche magig auf Abelichen wie auf Gemeinen. Aber bas Grundvermogen war vielfach unrichtig und ungleich, meift gu Bunften ber großeren Befiger angefchlagen, und bie Grundrenten, die Bebnten, Die Les bens = und Leibeigenschaftsabgaben, bffentlichen und Brivatrenten blieben gang ober größtentheils fren. Die Geiftlichteit gumal, für ibr unermegliches Befigthum an liegenden Grunden. an pielnamigen firchlichen und burgerlichen Gintunften und fur die Behnten (d. h. wohl fur ben funfe ten Theil des reinen Ertrags aller gemeinen Grun-De) gablte nicht mehr als 11 Millionen Livres.

Weitaus der größte Theil der öffentlichen Eins funfte bestund jedoch aus in bireften Steuern, aus Bollen und Mauthgefällen, mancherlen 'Confumtion 8 feuern, aus dem Ertrag phantastischer Regas lien (wie jenen des Salges, des Tobads, ber Doft u. a.) und welche Erfindungen fonft noch die Raubgier ber Finangmanner gemacht batte. 3hr Betrag flieg auf mehr als 300 Millionen, und es ift flar, bag bieran ben größten Theil ber Urme, theils bireft, theils indireft ju gablen batte. Denn Die gemeinere Bergehrung richtet fich nicht nach bem Bermogen, fondern nach bem Beburfnig, und, manche folder Laften find, welche theils bem

D. Rotted 9ter 28b.

Bauer (wie die Salzstener), theils dem Gewerbsmann (ber die Verzehrung auch seiner Arbeitsgehülsen zu bestreiten bat), oder dem Vater rieler Kinder troz ihrer Dürftigkeit in größerem Maaß als dem Reichen, Kinderlosen oder Müßiggänger ausliegen, und andere sind, welche rückwirtend (durch Beschränfung des Verzbienstes oder durch Verminderung des reinen Arbeits und Sachen Preises) die Roth des Armenerhöhen, üherhaupt vampprartig ihm den Lebenssaft aussaugen.

Budem berrichte Die abentheuerlichfte Berichie benbeit ber Stenerspiteme von Proving gu Pro. ving. Es gab welche - um nur ein paar Benfpiele anguführen -, worin ber Centner Galg mit 8 ober 0, mit 16 oder mit 25, und andere, worin er mit amen und fechgig Franten bezahlt ward. Berbaltnif, welches nebenben die toftspieligfte und tyrannifchte Regie erheifchte, gum Goleichbandel einlud und dadurch jahrlich mehrere bundert Butger auf die Galeeren brachte. Ben ber Schagung ber Grunde biefelbe bunte Berfcbiedenbeit bon Proving zu Proving. Much gabiten mehrere, obne fpegielle Cataftrirung, blos eine Paufd - Gumme. Ginige waren befreyt vom Tobackeregal, vom Stempel und von andern indireften und bireften Steuern, anbere jablten bafur eine Abfindung. Dergeftalt gefchab es, bag in einigen Diftriften (Rennes, Stragburg,) auf ben Ropf ein jahrlicher Steuerbetrag von

I. Rap. Urfachen ber frangoftichen Revolution. 95

nur 12 oder 14 Livres, in andern von 26 bis 30 (Chalons, Orleans, Epon), ja in Isle de France von 64 Livres stell. Die Stadt Paris allein aber ertrug dem König gegen 80 Milliouen mehr als das Gesammteinsommen der Kronen Sambinien, Schweden und Dänemars \*).

Iwar Paris mochte solche Summe wohl zahlen, ba es Gelbst den Reichthum der meisten Provinzen verschlang, und von seinen Steuern einen beträchtlichen Theil (zamal der Zollgebühren) durch den Berranf seiner Waaren wieder hereinbrachte. Doch auch in Paris drückte die Last verbättnismäßig mehr den Armen als den Reichen, und noch auffallender geschah solles in den Provinzen, und vor allen beom Land voll.

### **5**. 5.

Denn biese unglückliche Menschenklasse trug noben der unmittelbaren Staatslast noch die gleich schwere, vielleicht schwerere Last der Lebens : oder Grund : und Leibberrlichteit; eine schmachvolle Burde, die in den Zeiten des Faustrechts und der Anarchie den niedergetretenen Colonen aufgelegt, durch den Uebermuth der Perren gelegenheitlich gesteigert, und benm Voranschreiten der Kultur verhältnismäßig noch drückender geworden war. Die Privat-Po-

<sup>\*)</sup> Bergl, Necken

100 I. Rap. Urfachen ber frangoftichen Revolution.

rigfeits =, jum Theil auch veralterte offentliche Raft fortbefteben zu laffen , nachdem man die Bflichsigen als Staats: Burger erflart, und gleich ben Berren, ja noch in boberem Maag und gum Theil ausschließend, ben neu aufgetommenen Staats. Steuern, fo wie der Miliapflicht unterworfen batte. war graufamer Unfinn. Alfo entrichtete ber Bauer, neben allen Abgaben an ben Staat noch ben Bebend vom Brutto : Ertrag feiner Grunde (b. b. wenigftens den funften, oft aber ben dritten Theil oder bie Salfte, mitunter , bes reinen Ertrags \*) an den geiftlichen ober weltlichen Bebendberen, eine Steuer, welche - mas immer Berblendung, Schlendrian oder verkappte Raubluft dagegen einwenden mogen - allein icon über bie Gebühr ben land. wirth befchweren wurde, nach ihrer Ratur nicht eigentlich Grundfteuer, fondern Brandschagung der Urbeit und bes Betriebstapitals, in einer barbarifden Beit als Surrogat aller andern Leiftungen, vielleicht erträglich, in Zeiten der vollfommenern und toftspieligern Cultur aber und neben den vielnamigen Geldfteuern eine mabre Leibeigenschaft, eine Bernichtung des perfonlichen wie des Eigenthumbrechtes.

Rachst dem Zehend tamen dann die Derren-

<sup>\*)</sup> Bergl. Landftanbifches Archiv. Carleruhe 1819. B. L. meine Abhandlung: "über Zehendlaft und Zehendrecht.

frohnden, der greifte Ausbend und die erniedeisgenofte Last der gedässigken Anechtschaft, sodam uns zählige Abgaben an Geld und Gnt — theils Grundpinse und Gulton mit wenigstens, möglich er weise rochtlichem Ursprung, theils aber handgreislicher Rand.
— unter den nichtswürdigsten Titeln, oft ohne Titel durch blose Gewalt oder Anmastung ausgelegt, meist Borstellungszeichen oder Benügungsweisen des dom Derren eigenen Leibes der Bauern.

Und biefer beraubten und migbandelten Rlage ber Ration, (ber Grundmaffe und Erhalterin aller übrigen) nachdem man fie wie ausgefchloffen hatte pon ben Bobithaten bes Staates, ward erft noch Die Bertheidigung befelben vorzugeweise guges muthet. Zwar alle Gemeinen (Roturiers):waren in ber Regel milizoflichtig vom 16ten bis gum goten Jahr. Aber viele einzelne Privilegien jund Befrepungen tamen bem Städteburger ju gut; mabrend die Goone des Land es, allen Arten ber Ruechte fchaft verfallen, auch Rriegemechte gu fenn verdammt waren, wenn bas unabwendbare jabrliche Loos fie traf. Der Abel und Die Bornehmern überhaupt weren frey vom Zwangs : Rriegsdienst; boch nahmen fie als fremoillig Dienende die Offiziersftellen faft ausfaliegend in Beffg.

S. 6.

Bir febren gu ben Finangen gurud. 3br. Go-

160 I. Rap. Urfachen ber frangofifchen Revolution.

stem, mangelhaft und verderblich in gewöhnlichen Zoitsläuften, ward zwiefach heillos in Zeiten ber Roth
oder bes außerordentlichen Bedarfs. Entweder
man machte Schulden, welches, von dem Leichtstun
unverantwortlich mißbrauchte Mittel theils das Staatsvermögen den Bucherern, theils jenes der gutmuthigen Privaten dem Dose preis gab, überhaupt aber
den laufenden Jahresbedarf durch den anwachsenden
Zinsendertag mehrte; oder man verordnete Steuerzu fchon bestehenden Steuern folgend, das Misverhälte
niß der Belastung fortwährend unleidlicher machten.

Das biese Finanzlage, das das steigende Deficit zum Ansbruch der Revolution entscheidend mitzwirke, ist hiernach wohlt begreistich; wiewohl Diejenisgen, welche blos den demokratischen Lehren solches Undeil zuschreiben, solches Desicit von etwa 125 Milstionen als ein leicht zu bebendes Uebel betrachten. I Merdings war Frankreich wohl im Stande, den Mangel in der Einnahme zu desen; aber die ärm er Klasse des Volkes war es nicht. Dieselbe drug jezt schon weit über Bermbgen; ihr noch Mehrestes auszubürden, war unmöglich und muste zum Ansistand führen. Die Rettung also war nicht auf den bisher betretenen Begen, sie war blos in einem völlig abgeänderten Finanzspitem, d. h. in

<sup>3)</sup> Bergi. v. hormapr.

I. Rap. Urfachen ber frangofischen Revolution. 103

Ueberwälzung der Last von den Schultern der Armuth auf jene des Reichthums, zu finden, was, bep dem Biderstreben der Privilegirten und ben ihrer Derrschaft über den Dof, nur durch die außerordentsliche Autorität der allgemeinen Reichsstände, und, wenn diese sich entzwepten, blos durch jene des entsesselten dritten Standes gescheben konnte.

#### S. 7.

Dieser dritte Stand nun, überhaupt die Rastion war gleichmäßig, wie mehr und mehr gedrückt, so auch empfänglich er zeworden für die Idee der Selbstbefrenung, und allerdings war dieses die Frucht der Lehre, welche ste über die Quellen des Uebels wie über die Mittel der Abhülfe erleuchtet, und mit der höhern Geistesbildung auch Bewußtsepn des eigenen Werthest und der eigenen Kraft ihr verliehen hatte.

Schon unter Ludwig XIV. hatte folche Ersleuchtung begonnen durch einen Chor geistreicher und geschmackvoller Schriftsteller, welche durch das Bergmügen, das ihre Berte gewährten, Roigung zum Les sen einstöften, und die Bahn zum helleren wie zum freveren Denten eröffneten. \*) Sie wirften veredelnd und erleuchtend fort, auch nachdem ihre goldene Bes

Digitized by Google

<sup>\*) 6. 28.</sup> VIII. 6. 293. ff.

# 104 I. Kap. Urfachen der frangofifchen Revolution.

riode vorübergegangen, und erhielten Rachfolger, die, wenn auch minder vortrefflich, doch immer verdienstvoll waren. Der im allgemeinen schon aufgeklärten,
wenigkens der Ausklärung sich nähernden Ration übergab sodann in der Mitte des 18ten Jahrhunderts
der Liesdenker Montesquien sein gediegenes Buch
» über den Geist der Gesege, eine Niederlage
ächter politischer Weisbeit und wohlgeprüfter Freyheitsprinzipien, zwar nicht vollfommen verstanden und
gewürdigt von seinen Zeitgenossen, doch ein Boden
zum allmähligen Anbau, ein Fideikommiß zum Frommen der Zukunft.

Bald nach ihm traten bie zwen berühmten Schulen der Encyclopadiften und Defonomisten auf, die eine geiftreich und gewandt, mit Baffen bes Berftandes und Scharffinnes alle Brrthumer und Borurtheile - freylich mitunter auch ehrwürdige Meynungen und beilfame Babrheiten - befampfend, liebenswürdige Diglettifer mehr als Beltweise gablend, Die andere voll edler Begeisterung fur Menfchenwohl und Burgerglud, fremmuthig, fubn, alles Unrechts, aller Epranney entschiedene Feindin, boch verführt wom Spftemgeift und nicht felten mehr phantaffereich als grundlich; bepbe von weit machtigerem Ginfluß auf die öffentliche Mepnung, als noch jemals eine philosophiche Soule errungen. Diberot, das Daupt ber Encyclopabiften, mit feinen ausgezeichneten Freunben ober Geiftesvermanbten, Danbenton, Marmontel, D'Alembert, Mably, Condillac, Mercier, Rapnal, Helvetius, sodann der Dottor Quesnay, Urbeber des Physiotratischen oder Detonomistischen Systems, mit seinen eifrigen und beredten Anhängern, Du Pont le Trosne, de la Rivière und Mirabeau (dem älteren) lehrten ihre Nation über politische und kirchliche Dinge mit Kühnheit urtheilen, nach Freybeit in beyden Sphären sich sehnen und von der Abgeschmackteit und Tyranney der Geseze, von der Versehrtheit oder Beschränltheit der Machthaber die Berusung an das Tribunal der Vernunft und des natürlichen Rechtes einlegen.

Vergebens war es, daß die aufgeschreckte Despotie zur Beschränkung ber Presse, zur Bestrufung frepsinniger Schriftsteller, zu Bicherverboten und Bücherverbrennungen schritt: sie verstund nicht oder wagte nicht, solche Maaßregeln mit Rachdruck zu handbaben, und was in Frankreich nicht gedruckt werden durfte, ward es im Ausland (vorzüglich in den verseinigten Riederlanden) und kam, troz aller Verbote und Mauthlinien, in die Pand der französischen Lesser.

### S. 8.

Aber noch eindringlicher, noch allgemeiner als bie begden merkwurdigen Schulen wirften zwen eingelne Danner, unter fich unverbunden, ja feind , felig entzwept, und bennoch berfelben Sache gleich erfolgreich, nur jeder auf eigene Beife, Dienend: Boltaire und Rouffeau. Der erfte, beffen glangendes Genie als Stern ber erften Große am Doris gont nicht nur ber frang öfifchen, fonbern ber europaischen Literatur erschien, ein reicher Geift an eingebornen wie an errungenen Schägen, beffen Talent und Ebrgeig alle Gebiete bes Biffens unterwarf ober ansprach, und ber burch ben Bauber feiner Berebtfamfeit, feiner Phantafte, und vor allem durch die unericopfliche Rulle feines Biges, leuchtend und fengend wie der Blig in die duntelften und bestvermahrten Regionen des Aberglaubens, des Bahnes, der Anmafung und bes auf alten Bestand pochenben biftorifchen Unrechts brang, bas Rachtgevogel burch verhaften Lichtglang in Berwirrung feste, ben Schimmer mandes erborgten Rimbus erbleichen machte, und allen Rlaffen ber Lesewelt bas Gefes bes Dentens und Urtheilens - wenigstens bes Mennens und Rachspredens - gab. Schade, daß der icone und belle Geift der boberen Beibe, welche nur die Tugend verleibt, ermangelte. Hebermutbig burch bas Gefühl feiner Rraft, trunten von feinem Ruhm und dahingeriffen von Leidenschaft, Gitelfeit ober Laune, vermifchte Boltaire allzuoft in seinen Angriffen bas Beilige mit bem Unbeiligen, Die Gebrechen, Die Berunftaltungen ber Gefellichaft mit ihren Grundpfeilern, verberblichen Arrthum mit troftendem, himmelmarts leitendem Glaus

ben, kindischen Bahn mit veredelndem Gefühl. Er hat nicht nur mitgewirkt zum Ausbruch der Revolution, sondern mehr noch zu dem unseligen Charakter, welchen sie allzubald annahm,

Dagegen bereitete ber gemuthreiche, tieffühlenbe und barum allen fühlenden Geelen theure Rean Jace ques Rouffeau auf bem Bege ber eruften, murbigen Lebre feine Zeitgenoffen ju ber fommenden Ummalgung vor. Sein golbenes Buch soon bem Ge fellichafts. Bertrage ift nicht fren von Irrtbu mern: aber es enthält ben Reim ber Bahrheit und eröffnet die Babn ihrer folgenreichften Entwidlung ! und was noch mehr ift, es haucht Gefinnungen und Tugenden ein, burch welche allein ber Menich fabia und werth ber Arenbeit wirb. > Er ftellte ber Berebrung ber ftolgen Gemutber und ber Liebe ber gefühlpollen jene Frenheit bar, beren Ibel er im Bergen trug, Er ichilderte ibre Reize, ibre machtige Begeis Rerung, aber auch die beilige Strenge ibrer Befege, und die immermabrenden Opfer, welche fie gebeut. Rie trennte er fie von der Tugend, ohne welche fie nur ein flüchtiger Traum ift. - (Rabaub be St. Etienne.) Der Geift Rouffeau's war's, ber im ben ebleren Sauptern ber Revolution wehte und maltete.

#### **5.** 9.

Ueber das also niedergetretene und also unter vichtete frangofffene Boll ergriff 1774 Endwig XVI.,

bes langistrigen Bedruders von Frankreich, Ludwigs XV. Entel, boch bem Grofvater unähnlich
und darum von der Ration als Retter ersebnt, den
Scepter, ein Prinz von wohlwollender und redlicher Gestinnung und obschon nicht glänzenden doch liebenswürdigen und Gutes verheisenden Gaben, aber wenig selbstständig in Urtheil und Entschluß, ohne Zutrauen auf Sich Selbst, und dennoch wankend im Bertrauen auf Andere, allen Einflüsterungen und besen Ränken Preis, geeignet wohl zum harmlosen Privatleben, nicht aber zur Lenkung des Staatseubers in
flurmbewegter Zeit, das vom Berhängnis erkorne
Opfer für der Vorsabren Schuld.

Zu feinem ersten Minister mahlte er ben Grafen von Maurepas, einen gewandten höfling, boch keineswegs Staatsmann, gleich ungeeignet als ungeneigt zur durchgreifenden Reform. Der Finanzminister Turgot, ein aufgeklärter Physiokrat, und für's Gute begeisterter Mann, war bendes wohl; aber was vermochte ein Mann zogen die Verblendung, Friovlität und Ueppigkeit eines Hofes, den er zu einiger Ordnung und Sparsamkeit zuvückführen wollte, und gegen den Haß aller reichen und mächtigen Privilezirten, deren gemeinschädlichen Anmaßungen er den Arieg angekündet? — Selbst die Königin, Marie Antvinette, welche alzubald das Gift dieses verderbten Hofes in sich gesogen, Marien Theresien, ihrer vortresslichen Mutter, wohl an Geist und Schöne

heit, doch nicht an Charafter gleich, war Feindin diefes tugeudhaften Ministers, welcher demnach nicht lange feinen Plaz behauptete.

Ihm folgte in der Berwaltung der Finanzen der Banquier Reder, ") Genfer von Geburt und Protestant, aber troz dieser misfälligen Umstände durch den Ruf seiner Talente und seiner Redlichkeit zu solcher Erhebung empsohlen, ein wohlgestinnter, Bolksfreybeit und Bolksglud liebender, auch kenntnisreicher Mann, doch dabey eitel, von seiner Popularität berauscht, und, weil nach dem Beysall Aller seebend, nothwendig schwankend in seinen Maaßregeln und mit Sich Selbst uneins. Im allgemeinen sorberte Reder wie Turgot, daß der Auswand des Posses beschränkt und daß das Steuerspstem verbessert werde; in beyden ersuhr er denselben Widerstand und konnte nur Weniges bewirken.

Der Amerikanische Krieg, welcher unter seinem Ministerium entbrannte, vermehrte die Berlegenheit der Finanzen, wiewohl er den Ruhm Frankreichs und seinen politischen Einfluß wieder erhob. Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Bergennes, Maurepas's Freund, welcher den König zu diesem Kriege bewog, war ein einsichtsvoller Mann, von gemäßigter Gesinnung, dessen politischen Unterznehmungen meist nur der Nachdruck seiste, welchen

<sup>•) 1776.</sup> 

Die Erichopfung bes Staates benfelben ju geben unmöglich machte. Er batte ben Muth, ber öftreichie fchen Parther im Cabinet von Berfailles, Demnach ber alles vermögenden Ronigin Gelbft, ju widerfpreden , nahm fich , wiewohl nur burch wenig fruchtbringende Unterhandlungen ber Turten wiber bie Ruffen, auch der Belgier und der Sollander in ibrem Streben nach Frenheit an, fab fedoch leidend ber Theilung Polens ju, und zeigte mabre Energie nur in ber Ameritanischen Gache. Der Dag gegen England mochte freplich biegu ber Dauptgrund fenn. Auch ift nicht zu laugnen, bag - wie ber viele stimmige Tadel lautet - Die Unterftugung ber Rord. ameritanischen Colonisten und Frenheitsfreunde für einen Staat, welcher Gelbst Colonien befag (mas jedoch gehnmal mehr Spanien trifft) und fur ein bespptisches Reich wie Frankreich gleich untlug als inconfequent ericheint. Aber auf Bergennes baften folde Bormurfe nicht. Die ftrenge Confequeng wurde allauoft bie Regierungen binbern, einen guten Entichluß zu faffen ; und einige Confequeng, name lich bie Berfolgung best jebesmaligen eigenen Bortheils, bleibt erkennbar ben allem Bechsel der ibealen Intereffen, die man jedesmal vorfchugt ober zeitlich adoptirt. Wenn ber Ronig von Frantreich einft die Brotestanten, Die er im eigenen Reiche verfolgte, in Teutschland und Riederland emfig unterftugte, wenn er gleichzeitig ben legitimen Un-

bangern des Saufes Stuart in England und ben Rebellen in Ungarn die Sand reichte, wenn der große Rouig Friedrich von Preugen, welcher Polen theilte, die Integrität Baiern & vertheidigte, alles unbeschabet bem Rubm einer guten Politit; fo mochte Bergennes feiner Berichuldung gegen bies jenige Confequent, welche in ben Cabinetten berricht. gezeiht werden. Und wird ber Beltburger und wird Die unbefangene Rachwelt nicht fragen : welche von ben benden Ginmischungen Frankreichs in Angelegen. beiten ber fremden Staaten, die Theilnahme am Befrepungstampf ber englischen Coloniften in Rord. amerita gegen bas Mutterland, oder die Bieberberftellung bes Absolutismus in Spanien, mar tonfequenter? fondern welche war gerechter, humas ner und beilfamer? -

Uebrigens ist volltommen wahr, daß dieser Amerikanische Krieg mächtig bengetragen hat jum Austbruch — obwohl nicht jum unseligen Berlanf — der französischen Revolution. Allerdings hat die beroische Erhebung Rordamerika's auch die Söhne Frankreichs erhoben zum Berlangen nach Frenheit; allerdings war jener unsterbliche Krieg für die französischen Hulfschaaren eine Schule der patriotischen Bezeisterung und der brennenden Frenheitsliebe. Nur Schade, daß nicht die ganze Ration solche treffliche Lebren in sich aufnahm, daß zumal die Privilegirten meist unerwärmt blieben von dem heiligen Feuer, wele

112 I. Rap. Urfachen der fraggösischen Revolution.

ches in Amerika brannte! — Eine Revolution, wie fie im Sinn der ächten Zöglinge Bashington's und Franklin's, wie sie im Sinn eines edlen La Fapette lag, wurde der Menschheit nur heil gebracht haben.

#### S. 10.

Bur Dedung ber außerprbentlichen Ausgaben, welche ber Umeritanische Rrieg veranlaßte, batte Re der meift ju neuen Anleiben feine Buflucht genommen. Auch fonnte er nicht anders, da bas verfebrte Steuerfoft em, welches in Franfreich berrichte, ibm ben Bugang ju ben Gelbern ber Reichen perfolof. Aber bie Binfe ber neuen Schulden vermehrten das Deficit. Reder's Rufen nach Reformen ward jest dringender, baber auch der Dag ber hofpartben wider ben Minister gescharft, mas benfelben bempg, feine Stelle niederzulegen und bas Reich zu verlaffen. \*) Rury vorber batte er den berühmten Compte rendu au roi berausgegeben; jest fdrieb er das Such De l'administration des Finances de la France, durch welche bende Berte bie bisberigen Finangebeimniffe enthullt und Reders Popularitat erböbt ward.

Unter die wohlthatigften Einrichtungen Reders geboren

<sup>\*) 1781,</sup> 

gehören die von ihm für die Provinzen, die teine bestonderen Stände batten, angeordneten Provingial versammlungen oder Landesdeputationen, welche zwar wegen des Bidersprichs der Parlemente anfangs nur in einigen wenigen, später aber durch das Ansehen der Rotablenversammlung in allen einigesetzt wurden.

Die Rachfolger Reder's im Ministerium, Ros in de Aleurn und d'Ormesson, welchen bas öffentliche Bertrauen fehlte, behaupteten fich nicht lange. Calonne aber, welcher nach ihnen auftrat, troate ber Bolfsstimme wie ber allgemeinen Roth, mit gefteigertem Leichtfinn bas Mittel ber Unleiben migbrauchend, um das laufende Deficit ju beden und Die Berichwendung bes Dofes gu unterhalten. endlich überwältigte ibn die Laft. Mit gwölfbundert und fünfzig Millionen batte Die Regierung binnen ben legten gebn Jahren die alte Schuldenmaffe vermehrt; Das Jahresbeficit ftieg jest auf 140 (oder 125) Dillionen Livres. Calonne fab den Abgrund gu feinen Ruffen und erflarte bem Ronig die Rothwendigfeit einer burchareifenden Reform, gu beren Bewirfung aber die Berufung einer Rotablen = Bers fammlung rathlich mare. \*\*)

Die Notablen, ein Reichstag im Rleinen, aber meift nur ans ben Bornehmften ber Geiftlichkeit, bes

<sup>•) 1783.</sup> 

<sup>\*\*) 1786.</sup> 

<sup>&</sup>amp; Rotted Ster Bb.

Abels und der königlichen Beamten bestebend, auch vom Rönige Selbst gewählt, waren seit 1626 nicht mehr versammelt worden. Auch den Schatten einer Rastionalrepräsentation scheut die despotische Gewalt. Jest berief sie der milde Ludwig, welcher alles, was man ihm als beilsam für sein Bolt darstellte, mit Liebe ergriff. Er berief 146 Männer, 8 Erzbischöffe, 8 Bischöffe, 26 Derzoge, 8 Staatsrätbe, 4 Proving: Intendanten, 24 Municipalbeamte, sämmtliche Generalproturatoren, sämmtliche Präsidenten der Parlemente und einige Deputirte der Provinzialstätte nach Berssailles, um mit ihnen über die Mittel der Rettung des Reiches zu rathschlagen. Sie wurden in sieben Bureau's vertheilt, deren sedem eine Euriatstimsme zukam.

Die Notablen \*) erfüllten weder die Erwartungen ber Regierung noch jene der Nation. Zwar stimmten sie den königlichen Anträgen wegen Abschaffung der inneren Landzölle, der verhaßten Salzsteuer, der Straßen frohnden und der Getratdesperire ben; aber die neuen Steuern, mit welchen der Minister jezt hervortrat, eine Stempeltaxe und eine allgemeine Grundsteuer, fanden heftigen Widerspruch von Seite der Privilegirten, zumal der Geistlichkeit. Die Rotablen griffen jezt das bisherige Verwaltungsspstem an, forderten Abstellung der Misbräuche, vor allem

<sup>\*) 1787. 22.</sup> gebr. bis 25. DRay.

I. Rap. Urfachen ber frangofischen Revolution. 115

des Rechnungswesens, nothigten den Konig jur Entlaffung feines Ministers und diesen jur Flucht. An feine Stelle trat der Graf von Brienne, Erzbischoff von Toulouse, ein eitler, charafterloser Weltmann, geschickter Posting, aber durchaus schlechter Minister.

Obschon die Versammlung der Notablen also den, Dauptzweck ihrer Berufung versehlt hatte, wurde gleichwohl durch sie viel Gntes gestiftet. Sie zog die gebeimen Gebrechen der Staatsverwaltung an's Licht; die Nation erkannte jezt deutlich den Siz und den Umfang des Uebels, welches sie drückte. Auch erschien jezt klar — aus dem Schoof der Notablen Selbst erklang solche Stimme — die Nothwendigkeit der Berufung der allgemeinen Reichstänsde. Bald könte über das ganze Reich das laute Verslangen nach diesem lezten und einzigen Heilmittel.

Der hof indessen, um ber dringenden Finangnoth zu fteuern, legte dem Parlement die neuen Steuereditte, welche die Rotablen verworfen hatten, zur Eintragung in seine Register vor. Das Parles ment aber verweigerte dieselbe, die Erflärung der Rotablen, daß nur die allgemeinen Reichsstände die Steuern bewilligen konnten, wiederholend \*). Da befahl der König die Einregistrirung in einem so.

<sup>\*) 5.</sup> Aug.

116 I. Rap. Urfachen bet frangofifchen Revolution.

genannten lit de justice, und verwies bas bagegen protestirende Parlement nach Eropes.

## S. 11.

Die Rolle, welche das Parlement hier spielte, unterlag einer sehr verschiedenen Beurtheilung. Der Ration, welche der Postdespotismus erdrückte, war sede Opposition dagegen willommen, als Ausdruck ihres eigenen Unmuths, als kund werdende Kraft eines etwa möglichen Widerstrebens. Sie nahm dasher auch jene des Parlements mit Liebe und Dank auf. Desto heftiger zurnte darob der Pos, und nicht ohne Grund, da das Parlement daben offenbar seine Bestingnisse überschritten: Aber auch die Weiseren im Wolf erkannten, daß das Parlement nicht ans lauteren Antrieben, nicht im Interesse der Nation, sondern in jenem der privilegirten Stände, und zumal der selbsteigenen Derrschsucht, gehandelt. Die Folge machte bald dieses Allen klar.

Bir haben ichn in ben früheren Geschichten \*) ben ursprunglich sehr beschränkten Wirtungefreis ber frangbfifchen Parlemente, als hober Gerichtshofe, burch berfelben Anmagung und durch Gunft der Beiten erweitert, fle jum politischen Körper, jum Reichsftand, jum Stellvertreter bes Reichstags,

<sup>\*)</sup> S. insbef. B. V. S. 444. B. VI, S. 313, B. VII. S. 465, B. VIII, G. 57, N. a.

ja jum felbstftandigen Reich brath erbobt, fobann wieder durch Richelieu und Dagarini, am ente ichiedenften burch Ludwigs XIV. bespotischen Billen gebemuthigt und gur urfprungliden Bedeptung gue pudgebracht, und, einzelne, geringfügige, ober burch boberen Ginfluß bewirfte Lebensaußerungen abgereche pet, (wie in ber Sanfeniftifden Gade und in jener bes Bergogs Regenten von Drleans) in bies fer unterwürfigen Stellung verbleiben feben. Die Turannen und Schwäche ber Regierung in Ludwigs XV. und Ludwigs XVI. Zeit ermuthigte fie gur Bie-Deraufnahme ihrer alten Anspruche, und fie behauptes ten biefelben jum Theil mit fo viel Ruhnheit und Bebarrlichfeit, als vertheibigten fie bie gerechtefte und beiligfte Sache. Die Formalitat ber ihnen guftebenben Ginregiftrirung ber toniglichen Gefege gab ihnen eine wohlbenugte Baffe; aber fie wehrten bamit gleich pft bie gerechten und gemeinnuglichen als bie icablichen Berordnungen ab. Zwar hatte ber Rangler De a w peau 1771 alle Parlemente in Franfreich (es waren ihrer vierzehn, worunter freylich jenes ju Paris bas anfebnlichfte, einfluffreichfte und wohl die Balfte bes Reichs ju feinem Sprengel gablenbe) burd einen Ge waltfitreich aufgehoben und neue eingesest, welche pollig abbangig vom Ronig maren, Qubwig XVI. aber, auf. Maure pas Rath, ftellte bie alten Bar-Lemente wieder ber (1774 und 1775); Gifersucht ge118 I. Rap. Urfachen ber frangofifchen Revolution.

gen ben Dofadel, Ebrgeig und jum Theil auch Pas triotismus stimmten fie von da an jur Opposition.

Der Erzbischoff Brienne, welcher das Parloment nach Tropes verwiesen, unterhandelte nachher mit demselben und rief es zurück, nach scheinbar wiesderhergestelltem Frieden. Allein es protestirte abermal \*) gegen die Einregistrirung einer Anleihe von 450 Millionen, welche der Prinzipalminister vorgesschlagen, und der König, personlich in der Sizung anwesend, gesordert hatte. Der Derzog von Driesans an der Spize der Pairs protestirte zuerst. Schon sezt erschien seine Feindseligkeit gegen den Hof, det ihn mehrfältig beleidigt hatte. Auch der Derzog ward jezt verwiesen und einige Parlementsräthe verhaftet. Das Parlement zagte nicht. Es sezte seinen Widersspruch fort und verlangte dringend die Versammlung der allgemeinen Reichsstände.

Da fasten Brienne und Camoignon, der Groß: Siegelbewahrer, den Entschluß, mit einem Daupt: Schlage die Parlemente zu erdrücken. Auf ihren Rath erließ der König in einem lit de justice ein Edikt, \*\*) wodurch die ganze Parlements. Bersfassung abgeschafft, die Gerichtsbarkeit und Zahl der Parlemente beschränkt, sogenannte souverane Justizhöse an die Stelle der ausgehobenen gesezt, endlich alles bisherige politische Recht der Parlemente, insbes

<sup>•) 19.</sup> Nov.

<sup>••) 8.</sup> May. 1788.

sondere das Recht, die königlichen Berordnungen zu registriren, einer Cour plenière, die aus den Prinzen des Sauses, den Pairs und einer Anzahl hoher Staatsbeamter bestehen sollte, übertragen ward.

Begen diefes Edift und zwar ichon vor beffen Rundmachung faßte bas Parlement, meift burch ben madern D'Espremenil in Feuer gefegt, einmuthig einen bochft mertwurtigen Beichluß, worin die Maafregeln bes Dofes fur bespotisch, bagegen bas Recht ber Ration, Die Steuern burch bas Organ ber Reichs. ftande ju bewilligen, Die befonderen Provinzialverfalfungen! das Recht ber Parlemente Die foniglichen Berordnungen, wenn es fie übereinstimmend mit fenen erfunden, ju registriren, auch das beilige Recht jedes Burgers, nur von feinem ordentlichen Richter gerichtet, und diesem jedesmal gleich nach ber Berhaftung überliefert zu werden, für unverlegliche Grundgefege ber frangbfifchen Monardie erflart, und fur ben Rall, baß bas Parlement durch die Gewalt follte unterdrudt werden , die Behauptung aller jener Rechte den allgemeinen Reichsftanden famt und fonders empfohlen murbe.

Bergebens suchte ber Dof ben Gehorsam burch Schreden zu bewirken, vergebens wurden D'Espremenil und Grislard de Montsabert aus dem Parlementssaal in den Kerter geschleppt. Das Bolk von Paris erklarte sich laut für die Parlemente, und aus den meisten Provinzen tonten gleich laute Rlagen

wieder; in einigen, zumal in Bretagne und Dauphine, brach offener Aufstand aus. Miswachs und Theurung, die in eben diesem Jahre eingefallen, vermehrten die bedenkliche Gährung. Da gab der Hof zagend nach. Der Staatssekretrair Breteuil, welchen das Bolf baste, ward entlassen, alle harten Maaskregeln wurden zurückgenommen, die cour plenière außer Thatigkeit geset, und die Jusammen, berufung der allgemeinen Reichsstände auf den iten May des künftigen Jahres versprochen.

Der Prinzipalminister Brienne, welcher diefe Berheißung that, sab jedoch fast gleichzeitig sich gendethigt, eine Art von Banquerot zu erklären. Die Bestahlung der Zinsen und Leibrenten sollte zu zwen Fünftheilen in Creditscheinen geleistet und die Deimbezahlung der Rapitalien auf ein Jahr ausgesest senn. \*\*) Neue heftige Bewegungen entstunden über diese Erklärung, worauf der König, der allgemeinen Stimme gehorchend, Brienne und Lamvignon verabschiedete, und den Liebling der Nation, Reder, von neuem an die Spize der Finanzen und auch in den Staatsvath rief.

## §. 12.

Reder bob für ben Augenblic burd fluge Bere pronungen und mehr noch burd feinen Credit bie

<sup>+) 8.</sup> Mug.

<sup>\* \* 16.</sup> Nug.

Berlegenheit des königlichen Schazes. Auch wurde die Cour plenière jest formlich abgeschafft und die Beveheißung des erfehnten Reichstags noch bestimmter ersneuert.

Won ber Busammenfegung und Korm dieses Reichstages bieng Franfreichs Aufunft ab. Billia machte man bendes jum Gegenftand forgfältiger Beras thung. In vielen Drudidriften theilten die Belehrten - vom Staatsrath biegu eigends aufgefordert ihre Ideen und Borfchlage über bie große Cache mit. Bang Frankreich gerieth in Bewegung, ber öffentliche Boift erwachte mit aller Starte, aber nicht minder ber Geift der Parthenung zwischen den verschiedenen Ständen und Dronungen bes Reichs. Geit 1614 war kein Reichstag mehr gemefen. Konnten die alten Formen noch paffend fenn, nachdem alle Berhaltniffe ber Rultur, bes Reichthums, ber Macht, alle Pris pat = und öffenlichen Intereffen, und die gegenfeitige Stellung aller Stande fich fo wefentlich geandert batten? - Goldes vermennte gwar bas Barlement; auch ber Abel und Die Geiftlichfeit, ihren ftarren Geift und ihre Unempfänglichfeit für die Ideen einer parange. fcrittenen Beit biedurch beurfundend. Aber Reder bachte größer, und bielt bie Forderung bes britten Standes, daß ihm eine feiner Babl, feiner gegenwartigen Geiftesbildung , feinem Ginflug auf das Staatswohl entsprechenbe, baber gewichtigere Reprafentation als in ben Dugen ber Barbaren ftatt gefunden, muffe perlieben werben, für gleich gerecht als politisch gut. Dennoch wollte er nicht Gelbst entscheiden, oder dem Rönige folche Entscheidung in den Mund legen, sondern er bewog diesen, die Notablen abermal zu vers. sammeln; \*) eigens zur Berathung über die Form des künftigen Reichstages.

Diefer legte Schritt, wie viele früheren, ja wie gange Bergang ber Dinge, feitdem bas Bedurfe nif außerordentlicher Sulfsmittel ju Lage lag, bas Schwanten des Dofes swiften Glimpf und Strenge, gwifchen Erfuchen und Fordern, das Anrufen mehr ober weniger popularer Autoritaten oder Mittelmachte - als der Notablen, des Parlements, ja felbst der Cour plenière, endlich aber ber allgemeinen Reichsftande, - alles gur Berbullung der Billführberrichaft ober gur Canttionirung der Regierungsbefchluffe geigt, bag die Despotie in Franfreich, fo gebaffig und brudend fie in ihren Birtungen auf Gingelne fenn mochte , bennoch im Gangen minder vollständig gewesen, als fie in der neuesten Beit, jumal burd Rapoleon's Suftem geworden, bag por ber Revolution das Bolf ober die Ration, wenigstens noch etmas gegolten, ihre Stimme, ober ihr Begehren ober ibr Recht noch einige gablende Rraft gehabt, bag man bie öffentliche Mennung für eine zu refpettirende Macht gehalten babe. Die Souverainetat nach

<sup>\*) 6.</sup> Nov.

Rapoleou'ichen Grundfagen, abnlich berjenigen in Afien, ja biefe an Runft und Energie weit übertreffend, gebt einen viel furgeren Beg. Der Thron ift hiernach alles, ber Souverain ift ber Staat. Alles, auch die tiefstgebenden Reformen, die Bernichtung bestebender Broving . und Staats . Berfaffungen, Die Errichtung neuer, Die völlige Umfebr aller Gefege und Rechte, die Forderung der bochft en Opfer an But und Blut von allen Rlaffen im Staat - alles Dieg wird verordnet und rechtefraftig blos allein burch bas tonigliche Bort. Die volle Gewalt der volonte generale, nach der fühnsten 3dee derfelben ift übergegangen an den Ronig. Rein Recht und feine Ginrichtung im . Staate besteht anders als burch feinen Die Rheinbundsperinde zumal gab bavon ben Beweis. Daber tonnen auch viele ber neuesten Schriftsteller nicht begreifen, wie durch eine Finang . Berlegenheit eine Revolution mochte bewirft werden. Ein Befehl des herrn . im Rall ber Roth noch die Aufftellung einiger Regimenter, reichen bin gur Gultigfeit jeder durchgreifenden Maagregel und jedes Steueredifts.

Die Rotablen, welchen Reder die mit großer Umficht entworfenen Fragen über Zusammensezung, Bahlart und Instruktion des Reichstags und der dabin Abzuordnenden vorlegte, beantworteten sie meist im engherzigen Sinne der Aristokratie und des faktiden Bestigkandes, uneingedenk der königlichen Erklävung, daß er diesenigen Grundfage der Gerechtigkeit, welche kein Datum, keine Epoche und kein Aufhören kennen, beobachtet wünsche. Der Reichstag won 1614 sollte das Muster senn. Wie dort sollte jeder Stand eine gleiche Zahl von Deputirten erhalten, und nach Ständen, nicht nach Röpfen, gestimmt werden, Rur der Graf von Provence, nachmals Ludwig XVIII, des Königs ältester Bruder, erklärte sich mit dem Bureau, worin er den Borst führte, für die doppelte Zahl der Deputirten des dritten Standes.

Defto lauter ertlang aus ben Provingen abermals leuchtete die Daupbine ben übrigen poran - diefe offenbar billige Forderung, und Redex unterftuste fie im Starterath mit foldem Feuer und Machdrud, daß er ben Ronig gur Benftimmung bemog. \*\*) Dier war es, wo Reder's Geift und Charafter im bochften Glang erfchien. Beldes immer feine früheren ober fpateren Fehler ober Schmachen fepen, biefer einzige Lag murbe ihm Unfterblichteit fichern. Gin mabrhaft volfafreundlicher, ben ibealen Intereffen , bem edleren Zeitgeift , ber Rationalfreybeit und bem Nationalglud mit Begeisterung jugemandter Minifter. Bo finden wir Geinesgleichen? -Gelbst Gully reicht von fern nicht an Ihn. Rur großmutbiger Bobltbater bes Bolles war und verlangte Sully ju fenn, nicht achtungevoller

<sup>\*) 27.</sup> Des. 1788.

I. Rap. Urfachen ber frangoffchen Revolution. 125 Fre und; nur Diener bes Perrn und nicht ber Ration.

Die Rebe, melde Reder ben biefer ewig bents wurdigen Gelegenheit an den Konig bielt, fprach die reinsten Grundfage ber conftitutionellen, insbefondere ber durch Demofratie gemäßigten Monatchie aus, und forderte ben Ronig jur Entfagung auf feine bisberige unumfdrantte Dacht, jur Theilung berfelben mit ben Reprafentanten ber Ration, bemnach jut Umformung bes Staats, ober, wenn man will, jur Bieberberftellung von beffen urfprunglicher und edlerer Korm auf. Der Ronig alfo, welcher benfelben Sag noch öffentlich erflarte, Dag er die Grund. fåge und Abfichten feines Kinangminifters au feinen eigenen gemacht babe, a und gleich Darauf Die Bernfungeichreiben Des Reichstage, welcher aus 1200 Debutirten, jur Salfte aus bem britten Stand, jur Salfte aus jenem bes Abels und ber Beifflichfeit, besteben follte, erließ, gab baburd ber Revolution den Anfang. jest an - fo mabr Mannes = und Ronigs : Bort nicht bedeutungelofer Schaff, fondern rechtlich verbindlich find - ftund nicht mehr in feiner Macht, gurudgufebren gum alten Billführ Spftem, und der Ration wieder gu entreißen , was er ebelmuthig ihr verlieben. Rur tam ibm ju, mas nicht allzuschwer war, durch Beisheit und Trene sich als Regenten — nicht mehr als Derricher - ju behaupten, und badurch ber Revolution einen heilbringenden Gang zu fichern. Daber liegt auch ungeheure Berantwortung auf den beillofen Rathgebern, die ibn, tudifch und tollfuhn, zu feinem und bes Staates Berberben; auf entgegenges fezte Bege lentten.

# 3 weptes Rapitel.

Die Zeiten der constituirenden Bersamm.
Iung.

#### S. i.

Die Abgeordneten der drey Stände versammelten sich in Versailles. Auf den 27ten April waren sie einberusen worden, aber erst am 5ten May gesschab des Reichstages seperliche Erössnung. Die Resde des Rönigs, so wie sene des Siegelbewahrers, Varent in, und Reder's beträftigten aus neue die schon früher kund gemachte Verheißung, daß das allgemeine Wobl auf seiner geheiligten Grundseste, der Freyheisten willsührlichen Gewalt eine durchs Gesez beschränkte treten, und die Nation alles erhalten solle, was man von dem Rösnig, als dem ersten Freunde des Volles, nur immer begehren könne. — Zwar auch das monarch is schen Prinzipe wurde darin ausdrücklich gewahrt;

aber eben badurch anerkannt, daß daffelbe keineswegs im Biberfpruch ftebe mit jenen zeitgemaßen und bem Vernunftrecht entsprechenden Berbeifungen.

Richt minder lag vor Augen, daß die Berbeis fungen allernächst und gang vorzüglich dem britten Stand, b. b. ber Maffe ber Ration gemacht waren; nur bieburch erhielten fie Bedeutung und 3med. Die Bedrudung Diefes dritten Standes, fo wie die gemeinschädlichen Vorrechte ber bevden andern Stande, und hiernach ber preisgegebene Ruftand bes Bolfes waren ja der alleinige Grund alles Migveranugens und aller Gabrung. Die bespotische Gewalt bes Sofes laftete nicht über bem Abel und ber Beiftlichkeit als folden, (vielmehr fanden biefe baran ibre fraftigfte Stuge) fondern nur'über bem Bolte. Rur die fes bedurfte der Biedererbebung. Bon folder Uebergengung und Unerfenntnig war auch offenbar bie Berordnung ausgegangen, welche bie Berbopplung ber Deputirten Zahl bes britten Standes befahl. Gie mare finn : und zwedlos gemefen , batte fie nicht biefen dritten Stand gegen bie benden anbern ftarten wollen. Die Beichrantung ber Monarchie, die politische Wiedergeburt bes Staates, beren Rothwendigfeit jum Beil ber Nation man anerkannt batte, tonnte baben nicht anders als in bemofratischem Beifte gescheben. Abel und Geiftlichfeit fonnten baben nicht als Bevorrechtete, nicht als über bem Boll oder demfelben gegenüber Rebend, fondern

blod als Gelbst auch Bolts. Glieder in Betrach. tung toumen:

Diese seine gunstige Stellung und den gangen Umfang seiner auf Bernunft und Geschichte gebauten Ansprüche erkannte ber dritte Stand auch wohl, besons ders seitdem der staatstluge Abbe Siepes durch seine meisterhafte Schrift: Du'est que ce le Tiers Etat? « das hellste Licht auf den allzulange durch Borurtheil und Anmaßung, Tyranney und Knechtsstun in Dunkel gehülten Punkt geworfen. Laut fündete er seine Forderungen an. In vielen Dah iers, « wie man die für die Bolksdeputirten entworfenen Instruktionen nannte) athmete ein lebenskräftiger, demoskratischer Geist.

Dagegen rüsteten sich die Döflinge und mit ihnen ber Abel und die hohe Geistlichkeit zur Vertheidigung ihrer gewohnten Allgewalt und ihrer einträglichen Borrechte gegen die Einsprache des gleich gehaßten als verachteten dritten Standes. Schon vor der Ersöffnung des Reichstages, mehr noch nach seinem Bez ginnen, thaten die Zeichen solcher Erbitternug sich kund, und eine große Frage rief sofort die Partheyen zum Rampf auf. Sollte nach Ständen wie ehedem, sollte nach Köpfen gestimmt werden? Im ersten Fall war die doppelte Zahl der Deputirten des dritten Standes unnüg, im zwepten das Uebergewicht desselben entschieden.

Die Gemeinen, um ben Befigftand gu erringen,

luben die benden anderen Stände ein, \*) die Nollmachten aller Glieder des Reichstags in einer allgemeinen Versammlung zu untersuchen. Abel und Geistlichleit schlugen dieses Begehren ab. Langwierige Unterhandlungen folgten. Endlich erklärte der bereits durch den Uebertritt mehrerer Glieder der niedern Geistlichleit verstärste dritte Stand \*\*) auf den Antrag des Abbe Siepes sich zur Nationalversammlung; ein großer Schritt, das erste imposante Erscheinen der neuen Ordnung der Dinge.

Große Freude im Bolt, aber auch große Beswegungen unter dem Abel und ber Geistlichkeit, große Unruhe am Dofe waren die Folgen des fühnen Besschliffes. Den beyden höhern Ständen schlug ein Derr von Monte Laufen vor, sich sefort zum Dberhaus zu constituiren; aber es fehlte der Muth zum offenen Kampf. Intriguen am Dof sollten zum Biele führen. Auch zeigte sich daselbst nur zu bald die den Gemeinen abholde Stimmung. Eine königliche Sizung ward angefündet, und bis dahin der Ständessall geschlossen. Abet die Deputirten — unter ihrem ersten Präsidenten Bailly, welchen die allgemeine Dochachtung zu solcher Stelle erhoben — versammelten sich einmal in dem Ballhaus, das anderemal in der Kirche des heiligen Ludwig \*\*\*) und schwus

<sup>\*) 8:</sup> May.

<sup>\*\*) 17,</sup> Juny.

<sup>\*\*\*) 20,</sup> und 22. Juny.

D. Rotted 9ter 28b.

ren vereint zu bleiben, bis die Biedergeburt des Staates vollendet mare. In der lezteren diefer Sizungen trat der größere Theil der Geistlichkeit zu den Gemeinen über. Mehrere dieses Standes hatten es schon früher gethan.

Die königliche Sigung fand statt \*). Den legten Impuls dazu gab eine feperliche Gesandtschaft, welche der Abel an den König geschickt hatte, den Beist der Neuerung, der über die Reichsversammslungen gekommen, mit dusteren Farben schildernd und um Einschreiten der Macht bittend. Die Minderzahl des Abels, worunter die — der Verehrung der Nachswelt werthen — Grafen Clermont Lonnerre und Lally Tolendal, protestirten vergebens gegen dies sen unbeilschwangern Schritt.

Der König, von den Aristokraten versührt, hielt eine Strafrede an die Deputirten des Boltes. Er wolle sich Selbst und allein als den Repräsentanten der Nation betrachten, und alles Zweckdienliche allein anordnen, falls die Nationalversammlung seinem Sinn entgegen handle. Er be fehle, daß nach Ständen, nicht nach Röpsen gestimmt, und daß die Berathung hinfort in drep besonderen Kammern gepstogen werde. Uebrigens erneuerte er die Zusage der von der Nationalstimme als dringendst anerkannten Resformen.

<sup>\*) 23.</sup> Junp.

Rach der Entfernung des Ronigs verblieb ber britte Stand (mit einem Theil ber Geiftlichkeit) in bem Sigungefaal. Ein toniglicher Bedienter erfcbien, um den Befehl des Ronigs, daß die Berfammlung fich trennen folle, gu wiederholen. In diesem welthiftoris ichen Moment rief Mirabeau das tubne Bort: Dur die Gewalt ber Bajonette fann die Abgeordnes ten des Bolls von ihren Gigen treiben ! - und die Berfammlung blieb, faßte mehrere energifche Befchluffe, und ward ichon bes folgenden Tags burch ben Ueber. tritt einiger herren von Abel - an ihrer Spige ber Bergog von Drieans - verftartt. Der Ronig, immer wantend und ben Ginbruden bes Tages folgend, befahl jegt auch ber Majoritat bes Abels und ber boben Geiftlichkeit, mit dem britten Stand fic ju vereinigen, wodurch endlich die Rationalversamms lung vervollständigt ward. \*)

# **§.** 2.

Der erfte Schlag auf das Rönigthum war also gefallen; offenbar aus Schuld Derjenigen, die sich deffen Bertheidiger nannten. Entweder die tonigliche Sizung widersprach den früheren Berbeit füngen, welche vom Thron ausgegangen, und war das ber ein widerrechtlicher Schritt; alsdann hatte Ludwig niemals ihn thun sollen: oder er übte daben nur

<sup>\*) 27.</sup> Jung.

ein ihm noch zustehendes Recht, alsdann waren die Boltsbeputirten eines strässichen Ungehorsams schuldig und mußten gestraft — wenigstens entlassen und eine neue (boch gleichfalls fren zu wählende) Versammelung berufen — werden. Durch Zurudnahme seines Schrittes, durch Dulden des Ungehorsams, gab der Rönig entweder sein Unrecht oder seine Schwäche fund, und ermächtigte oder ermuthigte dadurch die Versammlung zu jedem ferneren Widerstand.

Dag übrigens die Stimme der Rationalversammlung auch Stimme ber Ration, b. b. ber großen Mehrheit ihres bentenben Theiles mar, erfchien nicht nur in ber hauptstadt, fondern fast in allen Theilen bes Reichs auf's deutlichste und impofantefte. Auch war wohl die Schen vor weiterer Aufregung bes bereits furchtbar gabrenden Bolles der Sauptgrund, welcher ben bof gur Burudnabme feiner ftrengen Beichluffe bestimmte. Go gewiß nun jedes Biderftreben einer Faft ion gegen die Regierung ftete ungerecht und jedes ungerechte Biderftreben des Bolles ftets nur Bert einer Raftion ift; fo gewiß ftebt ben jeder Entzwepung ber Ration mit ihrer Regierung bas Recht auf ber erften Seite. Daber war es ein ungerechter Rrieg, welchen die Dofparthen wiber bas Bolt erhoben. Dieses bedurfte unumganglich ber ibm feperlich verheißenen Biedergeburt des Staates, und ber Bruch folder Berbeigung mußte ben Glauben gernichten an jede fernere Bufage. Alfo blieb nur

übrig — was freylich die reine Lehre verwirft, und das äußere Recht verdammt, was aber, troz Lehre und Verdammung der Drang der Roth herbepruft, sobald sich eine Möglichkeit des Gelingens zeigt — Biderstand gegen die oberste Macht, Behauptung des gefränkten Rechts durch physische Gewalt. Den Dämon des Anfruhrs und Bürgerkriegs hatte die Des, potie des Poses herbengerusen. Ihn zu beschwören gab's nur noch ein Mittel, unumwundene, aufrichtige seste Rudtehr zum Recht.

3mar ichien noch moglich, felbit mabriceinlich. daß in dem traurigen Rrieg gwifchen Fürft und Bolf der erfte flegte. Entschloffenheit und Strenge batten dem Inhaber der bewaffneten Macht und der Arsenale den Triumph verleiben mogen über die wehrlofe Rationalversammlung und über bie noch ungelenten Saufen eines aufrührerischen Boltes. Much maren Mehrere, welche dem Ronig riethen, ju biefem Memberften ju fcreiten, und viele tadeln ibn ftreng, bağ er nicht alfo gethan. \*) Beffer batten jene ibm gerathen gur rudhaltlofen, innigen Bereiniqung mit ben Bobibenkenden ber Rationalversammlung, Dadurd mit ber Ration Gelbit. Auf Diefem Bege war teine Gefahr; da winkte nur Rubm und Gegen, Auf dem andern blinften, von entfeffelter Buth ger fdwungen, Schlachtichworter und Denterbeile. Und

<sup>4)</sup> Bergi. v. hormanr, u. halter u. a.

ware auch dem König der Triumph geblieben in dem gräßlichen Kampf, was ware die Frucht davon gewessen fen für das Reich und für die Menschheit? — Neu gestärfter Despotismus, vollendete Erdrückung des Wolfes, Erlöschen des aufstrebenden Lichtes und der Frenheitsgedanken in Frankreich und in Europa. Und dennoch wäre nimmer, auch nicht durch den blutigsten Triumph, Lüge zur Wahrheit geworden oder Wahrheit zur Lüge. Auch das Ehrist enthum, auch die Resformation hätten können niedergeschlagen werden durch zeitlich angewandte, unnachsichtliche Gewalt. Sie wurden es auch wirklich in mehr als einem Lande. Bit aber Recht geschehen taran? Webe der Sache, die nichts anderes für sich hat, als die Gewalt!

## §. 3.

Die Rachglebigkeit des Hofes war nur das Werk ber Furcht, nicht der Versühnung gewesen. Die Gesmäther blieben getrennt wie zuvor; ja es wuchs der Daß, und man bereitete den Gewaltstreich. Sold at en sollten die Wünsche, die rechtlichen Forderungen, die Vernunftgründe des Volkes und der Rationalversammlung niederschlagen. Drepsig Tausend Beswaffnete wurden versammelt in der Räbe der Hauptsstadt; meist frem de Truppen, blose Waffensten, blinde Todeswertzeuge in des Lenkers Hand. So seindliche Rüftung des Königs wider sein Volk brachte

das lezte in Flammen, die Bolksvertreter in den peinlichken Rampf zwischen Pflicht und Pflicht, alle Freyheitsfreunde in Angst oder Entrüstung. Gegensmaßregeln wurden getroffen, vorbereitet, verabredet. Die Rationaltruppen, die gardes françaises zumal, die in Paris lagen, wurden energisch an ihren Ursprung, an ihre Pflicht gegen die Ration gesmahnt, und auch wirklich bewogen, offen zum Bolk überzutreten. An den König ergiengen die eindringslichken, die flebendsten Bitten um Entfernung der fremden Söldlinge; patriotische Gesellschaften, — freylich nicht ohne Einfluß von Faktionsmännern, welche die Aufregung zu egoistischen Zweiten nährten — bildeten sich als Lenkerinnen der wildgährenden Bolksmaffen, sie möglichst einigend in Sinn, Rath und That.

Jumitten so großer Bewegungen erscholl die Radricht, daß Neder und Montmorin, die bepoten vollkfreundlichen Minister, und welche der Sistung vom 23ten Juny fraftigst entgegengestrebt hatten — verabschiedet, \*) aus dem Reiche verbannt seven. An ihre und ihrer Rollegen Stelle traten entsschiedene Freunde der Despotie, unter ihnen der vershafte Baron von Breteuil. Die Aristotraten hatten also gesiegt, drohende Reden im Munde der Uesbermuttigen verkundeten schon den nahenden Schlag; die Patrioten sahen eine neue Bartholomaus.

<sup>&</sup>quot; 11. July.

Racht berangieben; Rettung bes eigenen Dauptes, Rettung ber Ration ichien nur möglich durch Zuvor- tommen.

Alfo begann ber Aufruhr in der unermeglichen Stadt. Die Sturmglode ertonte, einzelne Gewalts thatigfeiten, ber Brand einiger Barrieren, fteigenber Tumult, Bewaffnung ber Burger verfundeten ben nabenden Sturm. Um 14ten Julius brach er aus und fturgte ichnell und enticheibend bas Reich ber Bolfsfeinde um. Das Bolf, nachdem es Gwehre, Feuerschlunde und Pulver aus dem Invalidenhause genommen - ber Gouverneur magte nicht, es ben anbringenden Maffen ju verwehren - richtete ploglich in einstimmiger Bewegung feinen Lauf nach ber Baftille, bem Zwinger ber Stadt, bem gefürchteten Staatsgefangnig, beffen Grabesnacht feit Sabrbunderten manchen Schuldlofen und Gblen umfleng und al-Ien Frengesinnten brobte. Die Baftille murbe er-Rurmt. Die meiften ihrer Bertheidiger fielen unter ben Streiden der Sturmenden. Der Gouverneur aber - verratberisch batte er eine Angabl in Die Feste gelodter Burger getobtet - murbe nach ber Eroberung das Opfer des Bollsgrimmes. Auch Rlef. felles, ber erfte Burgermeifter, ber mit bem Gous verneur gur Riedermachung ber Aufrührer fich verschwos ren, erfuhr diefes Loos. Sonft murde feine Gemalta that geubt; ben Bobel bielten die befferen Burger, welche Theilnehmer ber Eroberung gewesen, in Ache

tung, und gemeine Leidenschaft, niedriges Berbrechen wurden niedergehalten durch das vorherrschende Gesfühl der großen Bedeutung dieses Tages. Noch vor Berfluß desselben begann die Niederreißung der verhaßten Feste. Frepheitsgefänge tonten laut durch die unermestliche Stadt und weiter fort durch das ganze Reich.

Zwar von der Gegenseite legt man ein großes Gewicht darauf, daß nicht mehr als sieben Gefangene in der Bakille gefunden worden. \*) Doch wohl ges nur, wenn sie auch nur so viele Schlachtopfer der unumschränkten Gewalt verschloß! Wer wurde die Zerwörung einer Marterbank und der Folterwerkzeuge darum verwerslich sinden, weil einmal in Jahredsfrisk nur 7 Menschen darunter geächzt? — Uebrigens was ren gerade im Jahr vor der Eroberung der Bastille Zwölf Sole aus Bretagne, Abgeordnete des dortigen Adels, welche Borstellungen gegen die Willskörlichkeit der Regierung an den Thron bringen sollten, darin eingekerkert worden. Sie drohte Allen, welche dem Dose mißsielen. Schon ihr Dase na war ein Gegenstand des Schreckens und der Schmach.

§. 4.

Rach der Haller'schen Theorie hatte das

<sup>\*)</sup> Bergl. Saalfeld, allgemeine Geschichte ber neueften Beit.

Boll jest bas Recht jur Berrichaft, bieweil es fle erobert batte, und fattifch be fag. Rach ber vernunftigen Lebre jedoch war fein Recht nur baffelbe wie guvor, feine That indeffen allerdings gegen bas außere Recht; nämlich in ber Rorm, boch nicht in 3med und Erfola. Lexteres erfannten ausbrudlich felbst ber Ronig und Die Ebelften unter feinen Rathen wie unter ben Bolfsbeputirten ; in gang Europa aber hallte der Benfalleruf der Bobldenkenden über die Eroberung ber Baftille wieder. Der Ronig indeffen hatte die Bitten der Nationalversammlung erhört; bie fremden Truppen murden entfernt, die neuen Minifter entlaffen, Reder - jum Frohloden ber Ration - jurudgerufen. Der Monarch begab fich perfonlich nach ber Dauptstadt, feine vaterlichen Gefinnungen dem Bolf au bezeugen; und es ward ein Berfohnungefest gefevert gwifden Ronig und Bolf, welches nach ben Ausbruchen bes Jubels, ber Rubrung und der Liebe, womit es begleitet war, Frieden und Glud bem neu fich gestaltenben Staat ju verheißen fcbien.

Aber zwen entgegengesezte Partheyen empfanden Groll und Unmuth über das alle Guten erquidende Schauspiel: einerseits die Privilegirten, andrersseits die unlauteren und auch die fanatischen Demotraten. Die ersten erkannten darin den entschiedenen Sturz der Aristokratie, die Berkundung einer gemeinen Freyheit und eines gemeis

nen Burgerglude. Diefe Borftellung mar ihnen unerträglich. Eber als ein foldes jugeben, wollten fle bas' Baterland meiden, ober auch mit im Ausland bereiteten Baffen dabin jurudlehren, und die Grauel des Burgerfriegs über Franfreich baufen , um bie verlorne Große wieder gu erobern. Manche fürchtes ten fich auch vor ber Bolferache, welche allerdings brobend erwacht war und bereits in vielen Provingen ihre Geißel fdwang. Alfo verließen fie gleich nach bem 14ten Julius in großen Schaaren das Reich der Graf von Artois mit feinen Göhnen und die Pringen von Conde gaben das Benfpiel. - Der Ronig blieb dergestalt fcuje und rathlos in dem braus fenden Sturm gurud; bie Aufwiegler bes Bolfe und feine verfonlichen Feinde mochten jegt leicht 3hn Gelbft verdachtigen. Die Auswanderung der Pringen feines Daufes und ber 3bm ergebenften Berren vom Abel fchien nicht ohne feinen Billen gefchehen. Mochte er vielleicht Gelbst die Bunfche, die Soffnungen der Auswanderer theilen? - Ronnte man Butrauen fegen in feine vollsfreundlichen Berbeigungen ? Durfte man den Thron jego gewaltig laffen ? - Gebot nicht die Rlugheit fich zu ruften gegen bie augenscheinliche Gefahr ?? - Alfo fprachen bie Beftigern unter ben Demofraten, Biele aufrichtig, Biele verftellt, und nur eigene, verratherische Plane unter bem Mantel des Batriotismus verhüllenb.

?

Denn leider! gab es nur allguviele folder falfder Freunde ber Bolfsfache! Diefe Bofemichter fuchten unter dem Umfturg ber burgerlichen Dronung, burch die Gunft eines leicht verführten milden Pobelbaufens Sich Selbft emporzuschwingen, und Reich. thum und Macht ju erobern, indem fie bas verrathene Baterland im Ramen der Frenheit mit Fugen traten. Gin großer Theil von ihnen folgte - aufrichtig ober icheinbar - ber Fabne bes Bergogs von Drleans, des Lafterhafteften ber Menfchen, welcher in Planen vermeffen, wiewohl in ber Ausführung immer feig, voll frevelhafter Berrichgier Gelbft nach ber Rrone ftrebte, bes foniglichen Saufes, bem et angeborte, unverfobnlihfter Scind, machtig burch feinen Reichthum urd burh bie Unbanglichkeit bes theils ertauften, theils betrogenen Pobels, überhaupt aber ben feiner Unfähigfeit mehr bas Bertzeug als bas Saupt der Parthen.

Auf die sen heuchlern vor allen liegt der Fluch der Ration, und der Menschheit. Sie waren — nächst den Aristofraten — die Ursache, daß die Revolution ihre heillose Wendung nahm; sie, d. h. die Genossen ihrer Richtswürdigkeit, deren es leider! allenthalben giebt, sind es, welche für und für die Hoffnungen der Guten zu vereiteln droshen. Möchte immerhin die Aristofratie mit ihrer frechen Anmaßung, möchten Engherzisseit und Geistesseschräntung mit all ihrer Furcht und Demuth den

Arieg wider die beiligen Intereffen ber Menschheit führen: Babt und Rraft ber Guten, Bernnnft und Recht find ftart genug jum endlichen Gieg. Aber jes ne Deuchlerrotte läßt fle nimmer bagu gelangen. Bunachft am Biel entreißt fie ihnen bie Dalme und fevert ihren eigenen, ichandlichen Triumph, Ja, ber Abichen vor diefer vermorfenen Rage, deren Chamaleons - Sant, je nach dem Tone des Tages, bald die Karbe der Frenheit, bald jene der Anechtschaft tragt, die, wie die Umftande es mit fich bringen, willfall rige Bertzeuge und gemiffenlose Betruger aller Machte und Bartbeven And, feiner 3 bee empfanglich, mit bem Beiligen, bas fie im Munde führen, ichnoden Spott treibend, alles Große und Gute ihrer Gelbfl. fucht opfernd, qualeich bodmuthig und friechend, frech und folau, graufam und ein chmeichelnd, ohne Bewiffen und Chre, alles ber Gerrichfucht und Dabfucht willen, - ber gerechte Abiden por diefen Beftbeulen ber Gesellschaft, die Furcht, daß in ihre vergifteten Danbe übergeben modte, mas die etelfte Erhebung bee Boltes für bie Gefammtheit errang, ichlägt Muth und hoffnung ber Wohlgesinnten nieder, macht bas Bort, auch ber Beften, verbachtig, und leibt felbit ber gebäffigften Reaftion, ben anaftlichften und brudendften Dagregeln ber Despotie einen milbernben Anftrich. Minder ichmachvoll allerdings und minber erbrudend felbft eine Gultans Derrichaft als Die Bewalt folder Schurfen,

Bohl auch die politischen Fanatiker, die aus Irrwahn und Schwärmeren das Traumbild einer uns beschränkten Bolksfreyheit umarmten, aus leidenschaftslicher, doch aufrichtiger Liebe für ihr Idol allen menschlichen Gesühlen Dohn sprechend, alle göttlichen und menschlichen Rechte mit Füßen tretend, Frankreichs Denker, die sich dessen Befreyer nannten, sind unseres Abscheues werth; aber die Berachtung, die nebst dem Dasse uns gegen die ersteren erfüllt, theilen sieht,

Begen die unbeilschwangeren Plane ber revolutionaren Faftionen boten zwen Bege dem Ronig Rettung bar. Der eine, welcher auch bem Staate Senen brachte, mar - festes Unfoliegen an bie reinen Wolsfreunde, an die Barthen ber gemäßigten Dempfraten , b. b. ber gleich redlichen als aufgetlate ten Batrioten, welche jest noch die Mehrzahl bildeten in der Rationalversammlung, an Clermont Lonnerre, Lally Tolendal, La Favette und bie vielen ihnen gleich denkenden Eblen, welche nichts weiteres als ein durch gefeglichen und reinen Ausbruck des Nationalwillens ju beschränkendes Ronigthum begehrten, und benen alle Guten im Bolf und im Deere anbiengen. Datte ber ungludliche Ludwig bie Gerechtigfeit ihrer Forberungen und den Geift feiner Reit perftanden, batte ber im Purpur Geborne, in Someidelen und felavifder Anbetung Großgezogene bie Redte bes Bolles fo flar erfaunt, als er beffen

Leiben innig fublte, er batte ben Chrennamen: > Biederherfteller der frangöfifchen Frep beit, den ihm die Rationalversammlung guerkaunte, in Babrheit verdient, ja er batte - ruhmgefront und geliebt im eigenen Reich - auch ber Boblthater Europa's und der gesammten Menfcheit durch benfortichreitenden Segen der Befrepung und burch bie Macht bes Bepfpiels merben mogen. Ronnte er aber nicht fich aufschwingen zu fo bober 3bee , nicht fich lobreigen von ben Lodungen ber Allgewalt, nicht fic entwinden den Berführungen, womit die verftodte Aristofratie ihn unabläffig umstridte - alsbann mußte er mit offener Gewalt - noch mar ber größte Theil des heeres und ein großer der Nation ibm eis gen - Die fich erhebende Bolfsmacht niederschlagen, nicht aber gogernb, wantend, bald Del, bald Baffer gießend, die icon praffelnde Flamme jum alles vergehrenden Brand anfachen. Leiber that er das Legte! Sein Berg, voll Liebe ju feinem Bolt, gab ibm ftets beilfame Entschluffe ein. Aber die Ariftofraten machten ihn mißtrauifch gegen fein eigenes Derg. Durch bofe Ginflufterungen verführt, wohl auch gereigt burch Die Saftionnairs, durch die Pobel-Rotten des Delais roval, die er von den achten Frenheitsfreunden, von ben murbigen Rationalreprafentanten, ja von ber Ration felbft nicht geborig gu unterfcheiben mußte, mis berrief er allauoft oder vereitelte auf Umwegen, mas er ebelmuthig gewährt hatte, und erregte alfo fatt Dane

fce steigenden Argwohn und Erbitterung. Jeden Missgriff benügten seine Feinde gleich schlau als fühn, und machten rastlos den traurigen Bruch größer. Also schwoll der Strom der Revolution und wandelte bald sich um in einen furchtbaren Strudel, welcher in alle mählig sich verengenden Areisen König und Bolf uns widerstedlich gegen den Schlund des Berderbens rist. Die nachfolgenden Blätter enthalten das Umständslichere der hier im allgemeinen charafterisitren Gesschichte.

## S. 5.

Raum war gu erwarten , bag bas Bolt , gumal bas Bolt einer verberbten Sauptstadt , nachdem es flegreich die Bande bes Gehorfams gebrochen, alfoaleich gurudtehren murbe gur gefeglichen Ordnung und 3mar mabrend ber erften Aufwallung ber Freude und Rührung, und als bes Rbnige vaterlie des Wort erflang, ichwieg bie wilbere Leidenfchaft. Auch arbeiteten Bailly, ben man gum Maire von Paris erforen, und La Favette, bas Saupt ber neu gefchaffenen Burgermilig, fraftigft allem Unfug entgegen. Dennoch machten bag und Rachluft fic Luft; mehrere - mabre ober vermennte - Bolts feinde wurden ihr Opfer. Auch der Bunger trieb ben roben Daufen gur Buth. Digwache, Rabrlagige feit der Megierung und am mirtfamften: Die bofen Runfte ber gaftionebaupter, hatten fcwere Theurung erzeugt.

eneugt. Der Staaterath Foulon und Berthier, fein Gibam, bisber Intendant von Baris, Die bas Bolf unter Die Daupturbeber ber Roth gablte, litten fcmablichen Sob. Bergebens bate Reder, als Daris feine Biederfehr in lautem Triumphe feperte, den freudig bewegten Gemuthern einen Befchluß allgemeiner Bergeibung abgewonnen. Die Leidenschaft, von Bojewichtern emfig angefacht, loderte bald wieder empor. Reue Mordibaten — frecelnd bieg man fie Afte der boben Bolts Juftig - murben begangen; die Benter des Greve-Plages traten fühner einher; die Laternen pfable brobten. Much in ben Provingen brannte der Aufruhr. Mehrere Stadte abmten bas Benfpiel von Paris nach, und auf bem Land erhoben fich die langft gedruckten Bauern gur Rache. Biele Ebelfige murben vermus ftet, manche graufame That begangen, Die Beiten R. Johanns \*) mit allen Schreden ber Anarchie ichienen wiederzutebren.

An Diesen Unthaten, welche die Biedergeburt ber frangofischen Frenheit trübten, hatten felbst einige Glieder der Nationalversammlung große Shuld. Diesselben, theils fortgeriffen burch Leidenschaft oder glübende Frenheitslust — wie Mirabeau und der edlere Barnave (dieser jedoch frühe gurudtehrend zur Mäßigung und Opfer solcher Rudtehr) — theils

<sup>\*) 6. 28.</sup> VI. 6. 161.

p. Rotted 9ter 28b.

entschiedene oder fanatische Demagogen - wie Bethion - auch Robespierre erhob bereits feine ungludefchmangere Stimme - faben nicht viel Arges baran; bag bas fo lange mighandelte Bolf in ben erften Tagen der Befrepung fich des Bollgenuffes feiner Rrafte und einiger Befriedigung nicht ungerechs ter Rache freue. Much bielten fle's fur gefahrlich, Demfelben fofort Ginhalt ju thun. Ermunterung genug für die wilden Rotten! - Doch endlich fegte ber beffere Theil einen Befchluß durch, (7ten Mug.) wodurch die Rubestorer mit Nachdruck an ihre Pflicht gemabnt, die Rationalgarden (beren Errichtung ichnell im gangen Reiche geschehen mar) gur Sandhabung ber Ordnung und Gicherheit aufgefordert, auch feperliche Eidesleiftungen bierüber fomohl ihnen als ben ftebenden Truppen geboten murden.

Indessen hatten die Arbeiten am neuen Berfassungs Merk begonnen. Die Rationalversammlung nahm den Titel der constituirenden an.
Große Schwierigkeiten zwar begegneten ihr hier auf
jedem Schritt; doch edler Eiser ebnete die Bahn.
Bährend der heftigen Debatten über die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte,
welche die wärmeren Frenheitsfreunde dem Versassungsgesez voranschieden, die Behutsameren jedoch entweder ganz unterlassen oder doch mit einer Erklärung der Pflichten verbinden wollten, erhob sich in
der Abendsigung vom 4ten August der Bi-

comte von Rvailles, die Leiden, die Unruhe bes Bolles follbernd und ben Grund bavon in ben brudenden Feudallaften, in ben Privilegien ber begunftigten Rlaffen und in all' anderer and ben botbarifden Zeiten ftammenber Ungebuft nachweisenb. Er, der Sochprivilegirten Einer, Gobn eines an Reubal . und Derrlichkeits Rechten reichen Daufes. fotberte als Tribut ber Gerechtigfeit und Menschlichkeit die Anfbebung aller Borrechte , Die Abichaffung aller perfonlichen pber Geburts : Laften und billigen Bol. tauf berjenigen, bie auf ben Grunden rubten. Da folig, von foldem Ebelmuth entgundet, die Flamme der Begeifterung auf in der ganzen Berfammlung. Wiele aus felbiteigener Empfindung, Andere durch das Benfpiel hingeriffen , alle von augenblicklicher Eintracht und Liebe erfüllt , ftimmten froblodent beb. Man wetteiferte in Borfdlagen und Annabme von Entfagungen, von Frenheitsbewilligungen, von Aufbebung alter Ungebuhr; und in ein paar ewig dentwürdigen Stunden ward Franfreich entlaftet von allem Dem , was feit Sabrhunderten feine Roth und feine Schmath gewesen, von allen Reffeln bes dem Rationalglud wie bem ewigen Menschenrecht feindlich entgegenstebenden biftorifden Rechtes, welches in unantaftbarer, ja neugestartter Beiligkeit, bagegen bas natürliche Recht fast nur ber Gnabe anheimgefallen zu erbliden, noch das Lops vieler anderen Wib fer ift.

3 In biefer welthiftprifchen Racht bes 4ten Muauft murben aufgehoben und gernichtet alle Frobndpflicht und perfonliche Dienftbarteit, alle Banurecte, to wie fene der Jagd und Fischeren, alle Patrimonial-Berichtsbarfeit, alle Grundabgaben, Die nicht auf privatrechtlichem Litel aubten, unter ihnen ber Rebend, ber Rluch ber Cambwirthichaft und ber grellfte Ansbrud einer barbarifden Gefeggebung, nicht minber alle Berkauflichkeit ber Juftigftellen, bann alle Worrechte ber pberen Stanbe in Bezahlung ber 26. gaben, fo wie im Anfpruch auf Memter, Burben ober Bortbeit, auch alle besonderen Rechte einzelner Prowingen und Ortichaften, Gilben und Runfte. Ronig, unter welchem fo beilbringendes befchloffen worden, follte ber Bieberberfteller ber frangolifchen Frenheit beißen, und dem bochften Befen ein Dantfest für das Bollbringen des großen Bertes gebracht merben.

Bobl war das Wert solchen Dantfestes werth, benn die Racht vom 4ten August \*) ift die Schopferin berjenigen Wohlthat für Frankreich gewesen, welche — so unendliche Leiben über dasselbe aus dem späteren unglüttlichen Gange der Revolution gekommen —, allein als volle Ersasleistung dafür gelten

<sup>\*)</sup> Bergl, im B. III. bes hermes bie Recenfion von. Saalfeld's allgemeiner Godichte ber neueften. Beit; als beren Berfaffer ich mich hiemit bekenne.

fann, ja, welche nach allen Upfallen Franfreichs, und felbft in dem Zeitpunft ber über bemfelben laftenden wohlverbienten Rache ber europäischen Machte, bas Loos feines - bes frangofischen - Be B. vergleichungsweife gegen jenes ber meiften feiner triumwirenden Reinde noch als beneibenswerth und ju gerechtem Stolze aufforbernd barftellte. Bar es nicht jene unfterbliche Racht, welche bie dringen bften Buniche ber menichenfreundlichen . Bbilosophie verwirklichte ober boch bie Daupthinderniffe hinwegraumte, welche früher ihrer Realifirung entaegenstunden ?? - Und auch in Anfehung ber Form, was ift daben groß zu tudeln? - Baren es nicht die Stellvertreter, die Gewaltsboten der gangen Ration, welche die Abichaffung ber verhaften gemeinschablichen, (auch meift felbft außerlich folecht begrundeten) Rechte befchloffen? - Baren fie nicht eben gur politischen Biebergeburt bes Staates, gur Revifion und erneuerten Reftfegung aller inneren Berbaltniffe gefendet, bevollmächtiget? - Gaben und empfiengen fie nicht alle Opfer und Entfagungen, welche jur Gprae de tamen, im Namen und im Ginn ihrer Committenten , alfo mit Befugnif und Rechtsfraft? und baben fie ein einziges Opfer gebracht, welches nicht anerfannten bumanen oder patriotifden Intereffen entfprach, und blos von engherziger Gelbstucht mochte geweigert werden? -

£ 6.

Schon find die ichonften Auftritte ber frangoffichen Ratution vorüber; gufebends trubt fich die Scene; bes Bofen wird taglich mehr, und taglich mubfamer ringt bas Gute fich empor. Gelbft bie Befcbluffe vom 4ten August, ba ihnen von vielen Geis ten Reue, Zweifel, Erbitterung und Zwietracht folgten, trugen allernächst üble Früchte. Bon biesem Lag an ward die Spaltung ber bepben Sauptparthepen in der Nationalversammlung und im Reich, der Aris ftofraten und Demofraten, entschiedener und feinbfeliger. hier Besturzung über ben empfangenen Schlag, bort ftolge Soffnung weiteren Triumphes murden fund, in Bort und That, Bermehrte Unruben in ben Provingen, erhöhte Gabrung ber Sauptftadt, brobenber Bwift in ber Reichsversammlung und, burch all' Diefes genährt, neue Soffnungen ber Dofparthen und lebbaftere Umtriebe von benben Geiten folgten bem iconen Sag. Um betrübenoften mar ber gunebmende Ginfluft ber Sauptstadt, b. b. ihrer wilben Pobelhaufen, auf bie Berathungen bes Reichstags. Der reine Musbrud ber Intelligeng und bes Billens ber Ration , bisber aus dem Munde des größeren . und befferen Theiles ihrer gemablten Reprafentanten ertonend, wich alfo bem trogigen Begehren ber burch gebeime Bearbeitung aufgeregten, unwiffenden, bogartigen, bas Recht nach ber brullenden Stimme

und nach ber Stärle der Fauft ermeffenden, um Geld jedem Bosemicht feilen Voltshefe von Paris. Gestündel aller Art, Lastträger, Mödler, Kischweiber wrachen der Majestät des Voltes, deffen Komen sig usurpirten, Dohn, achteten Vernunft und Tugend, und verschendten also die kaum erschienene Frenheit, für die nur im Reiche jener Benden ein Bleiben in.

Muthig kämpften inbeffen ihre eblen Freunde in ber Rationalversammlung fort; auch errangen fle theilweisen Sieg; doch ohne Unterkügung von dem verblendeten Pof, ja durch dessen verkehrte Maßregeln vielsach gehemmt oder Selbst zu gefährlichen Schritten gezwungen, unterlagen sie endlich der arglistigen, rastlos ringenden, alle Umstände trefflich benüzenden Fatz tion der Bösen.

Zwey Pauptartikel der neuen Berfassung, das die Nationalrepräsentation nur aus einer Rammer bestehen, und das sie alle zwey Jahre sollte ere wenert werden, erhielten don Beyfall der großen Mehrheit. Die Possnungen des Abels und der hoe ben Geistlichkeit auf ein Oberhaus, welche in Recker's unweiser Varliebe für die englische werden also Versassung eine große Stüge gesunden, wurden also vereitelt durch den Triumph des offenbar pernunktgen mäßeren, dem Geist einer vorangeschrittenen Zeit auch sprechenderen Systemes der einen Rammier. Freeze lich war nun um so nöttiger, die Macht der Krone

gegenüber ber ungetheilten Reprafentation gu farten : bas tonigliche Beto ichien eine unerlagliche Bebins gung des Gleichgewichts awischen ben benden Gemal-Alle aufrichtigen und einfichtsvollen Freunde ber Monarchie forderten daber foldes Beto; bes fto beftiger aber verwarfen es die republikanifc Gefinnten, beren Angabl und Rubnbeit taglich flieg. Leidenschaft und Befdranttheit führten größtentheils ben Stab in diesem Streit. Die Bertbeidiger des Beto murben Ariftofraten guicholten, obicon fie gerade barum bas Monarcifche Pringip in Schug nahmen, um gefahrlos bas ariftofratifche ju verbannen. Diejenigen bingegen, bie mit bem Ramen ber Demofraten fich brufteten, vergaffen entweber, daß Boltsberrichaft, wenn fie nicht burd Monarchie ober Ariftofratie beschränft ift, gumal in einem gro-Sen und bochverfeinten Reich, unvermeiblich jur Dlie aardie ober jur Dolofratie, durch legtere aber leicht jur Diftatur fibrt, pber fle wollten eben folden verderblichen Umschwung, um über ben Trummern des Baterlands ihre eigene Große ju erbauen. Das thorichte Bolf Gelbft, beffen Rieberfretung fie fich vorgenommen, mußte bas Wertzeug werben gu fo frevelhaftem Bau. Man erhigte bie Aubibe Menge burch vage Deklamationen gegen bas Beto; und ohne gu wiffen, ohne gu ahnen, welcher Sim in dem verhängnifvollen Borte liege, nahmen die Rasenden vs zum Feldgeschrey und drobten Schmach und Tod dessen Fraunden.

Wise sollten nicht länger Philosophie und Erfahrung, nicht länger die Beisheit und Tugend der gerwählten Rationalrepräsentanten die schweren Aufgaben der Politis lösen, und das fünftige Schicksal des Reiches regeln. Ein toller Pöbelhause, die Starken der Dalle, die Fischweiber von Paris, die Berwarfensten der Menschen sollten es thun — im misbranchen Ramen der heiligen Frenheit! — Bas mußte das Gesühl der ebleren, kolgeren Boltsbepntirten senn, da sie sich aus Machthabern einer großen gebildeten Ration ermiedrigt zu Stlaven der Piquenmänner so. den? —

Der Streit über bas Beto murbe burch einen Bergleich gefchlichtet. Ein befchranttes Beto, namlich nur auf die Daner zweper gefezgebender Berfammungen fraftig, follte der Ronig baben, allerdings eine flumpfe Baffe gegen die nabenden Ausgriffe.

## S. 7.

Die fortwährend brobenben Bewegungen bes Phbels, die täglich minder verbaltene Feindseligibit eines Theiles der Nationalversammlung und die nimmer raftenden Umtriebe der Freunde Orleans unsterhielten und verstärften die Abneigung des Poses segen die neue Ordnung der Dinge. Man fab nicht

eln, ober wollte nicht einseben, bag man Gelbft burch feine balben Magregeln, durch planlofes, fcmantendes Benehmen bas Unbeil veranlagt batte, und feste Die fleinen und gebeimen Anftalten gegen bie außerlich gebilligte Sache fort. Das Regiment Rlam bern, nebft einigen Reuterschaaren, warb nach Berfaille 8 berufen ; genug gur Erbitterung und viel an wenig jum Trug. Gin Gaftmabl, welches die Garbes du Corps ben eingerudten Truppen, gaben, veranlagte ber ben Rechern einige Ansbruche von vollsfeindlicher Befinnung, welche ber gefchwägige Ruf-fofort ausbreitete und vielleicht entftellte. Die Ras tionalfofarde fen mit Sugen getreten, ber Rationalversammlung und allen Patrioten ber Untergang gefcworen worben, ber Ronig und feine Familie batten ber leibenschaftlichen Scene angewohnt! -

Die Erbitterung, welche solche Rachrichten erzeugten, beschleunigte den Ausbruch eines neuen, schon länger vorbereiteten Anfruhrs, deffen Charafter aber so wie deffen Triebräder im greuften Contrast mit der Bolfserhebung vom 14ten Julius steben. Richt die besseren Bürgerklassen, welche an der Erstürmung der Bastille großen Antheil durch Rath und That gesnommen, sondern die niedrigsten Pobelhausen, das verworfenste Gesindel der Dauptstadt, gelenkt durch die abscheulichten Bosewichter, spielten die Sauptrollen an den gräuelvollen Tagen des 5ten und 6ten Ottober. Und nicht waren es die heiligen Interessen

ber Frenheit und des Waterlandes, won welchen die Bewegung ausgiang, fundern: ben dem Saufen theils Dunger, durch tunftlich erregten Brodmansel gestachelt, theils schaftliche Rannibalen Luft, die sich der Entfesiung frente, ben den Centern aber die freweihaftesten Zworke schaftlichen Werraths und tollfühner Derrschlucht.

Diesen Lenkern (Drleaus jumal und seinen wahren oder salschen Freunden, Mirabeau unter ihnen voran) war es gelungen, das Mistranen gegen den Hof, die Furcht vor den Umtrieben der Aristoftratie dermaßen zu steigern, daß ein geringer Anstoß binreichte, die schwachbedeite Glut zur aussodernden Plamme zu machen. Das unglückliche Gastmahl zu, Versailles, verbunden mit des Königs Weigerung, der Erklärung der Menschenrechte und den erzisten Artiseln des neuen Bersasungsentwurfs seine und ed ingte Genehmigung zu ertheilen, gab den Anstoß, und der Brodmangel verschafte die trefflichten Wertzeuge der Schreckensthat.

Am sten Ottober früh' rotteten fich mehrere, Taufend rafende Weiber, mit einer Anzahl Männer. der verworfensten Klassen untermischt, und rusend nach Brod, zusammen, zogen gegen das Stadthaus, erstürmten, plünderten es, und betraten alsdaun durch andere wilde Hausen verstärkt den Weg nach Berfailles.

:

Aber der Ruf: »nach Verfailles! a ertonte jest auch unter der Bürgermiliz und unter der großen Masse der Bevölkerung von Paris. Die Gardes françaises waren die Estrigken darunter. Die Gardes du Evrps und das Regiment Flambdern sollten verjagt, der König und die Nationalversammlung genöthigt werden, nach Paris zu gehen. Bergebens bestritten La Fapette und Bailly den unbeilschwungern Vorschlag; sie wurden gezwungen zur Einwilligung, und La Fapette stellte sich Selbk an die Spize des Aufruhrs, um ihn vom Schlimmasten abzulenken. Bierzig tansend Menschen mit einer Anzahl Ranvnen setzen sich also spät Abends in Marschnach Verfailles.

Schon waren die Beibetschaaren baselbst angelangt, hatten die Rationalversammlung mit frechen Reden gehöhnt, waren im Geleit von Bolfsbeputirten in's Schloß gedrungen, hatten den König und die Königin durch lautes Schreyen um Brod und andere Beschwerden geängstigt, die unbedingte Annahme der bisher defretirten Verfassungsartisel erprest, auch bereits Gewaltthätigseiten an einzelnen Gardes du Corps begangen, als der große heerhausen anrudte, noch weit Uxbleres dräuend. Zwar die Lelbgarde hatte den Besehl zum Rüdzug erhalten, die Gardes françaises beseizen noch spät Abends die Posten am Schloß, und La Fa pette, nachdem er sorgsam alle Vorsichtsmaßsegeln getroffen, glaubte die Ruhegesichert. Aber noch vor

Anbrud bes folgenden Morgens \*) begann, burd gebeime Aufwiegler entmindet, ffeloft einige Rationafrepräsentanten follen mitgewirft buben) ber fchredlichte Tumult. Merderhanfen' brangen in's Schlof, tobteten Die 'foniglichen Leibwachter, beren fle anfiche tig warben, fturmten in bus Bimmer ber Ronigin, und , ber Kindtigen nach , in jene des Konigs , wo endlich ber berbengerilte La Ranette den Butbeinden fich entgegenwarf und beroifd ben Sturm be-Aber fcon waren viele Gardes bu Corps gefchlachtet, andere mißbandelt und gefangen worben. Mae erwarteten den Lod. Da erfchien ber Ronia mit feiner Familie auf bem Balton bes Schloffes, bat um Gnube fur feine Garben, und verfprach nach Baris zu gieben, wie man begebrte. Das Toben bee Marber verwandelte fich jego in Freudengefdren, und bas Blutvergiegen borte auf. Aber ber Ronig mit feiner Kamitie bies von den triumphirenden Empbrern. - voren wurden auf Stangen einige Blutige Daup ter von Ledwächtern getragen - fich nach Paris führ ren, gefoltert von taufenbfacher Geelenvein und umgeben von Bilbern bes Abiben's wie bes Schredens. Umfonft fucten Bailly, Moreau be St. Wern st. a. Baupter ber Stadt ibn beven Empfange aufgurichten burch fchmeichelnbe Worte: mit bem Gefühl,

<sup>\*) 6</sup>ten Ott.

١

ein Gefangener feines Bolles ju fepn , bezog `er das fett langem verlaffene Schloft ber Tuilerien.

ì

ŧ

Die Rationalversammlung folgte ihm bald nach in die Sauptstadt. Auf Mirabeau's arglistigen Borichlag hatte sie sich unzertrennlich erklärt von dem König. Er hoffte sie dadurch in die Gewalt des Pobels, der zügellosen Faktionen des Palais royal und derfelben Treiber zu geben. Auch erreichte er, wenigs gens zum Theil, seinen Zweck.

### S. 8.

Indeffen batten die Granel bes Sten und 6600 Dftober alle Boblbentenden empart, und bie Bofen waren durch bad Fehlfchlagen ihres Saustwords dag nämlich ber Ronie ermordet oder gur Shicht bemogen, und Orleans fobann jum Megenten ernannt worde - in Befturjung verfest, Mit Dube brachte Mirabeau die Rieberschlagung bes 3bm perfonlich brobenden Prozesfes über die Berbrochen tener Tage gumege, und Drieans, unter bem Shein einer Miffion, mard nach England entfernt. Der beffere Beift behauptote jest durch einige Reit bie Derrichaft in ber Rationalversammlung, obicon, im Unwillen über bes Gefchebene , jum großen Rachthuil ber guten Sache, mehrere ber treffichften Mitglieder - wie Mounier, Bally Tolendal, Bergaffe, fie verlaffen batten. Mit ihnen jedoch, was Troft gab, batten auch viele gemeine Ariftofraten fich entfernt.

In diefer Zeit, nachdem einige Berndigung ber Gemüther eingetreten, häuften fich die Beweise von der fenrigen Anhänglichseit der Ration, d. h. des weitaus vorberrschenden Theiles derselben an die neue Ordnung der Dinge. Aus allen Theilen des Reichs, von allen Ständen, Körperschaften und zahlreichen Gemeinden liefen Dankabressen an die Rationalverssammlung ein; allenthalben loderte das Feuer der Baterlandsliebe und that sich der öffentliche Geist in seiner neuerwachten Lebensträftigkeit kund. Patriotissche Gaben von Armen und Reichen, von Frauen und Männern, gemeinnüzige Vorschläge, Plane der Beweisenung, mannigfaltige Früchte des Talentes und der Wispenschaft wurden Tag sur Tag niedergelegt auf dem Aktar des Baterlandes.

Auch der König und die Königin sohnten sich sest aus mit der Ration durch manche Neußerungen der Liebe zum Bolf und der Andänglichkeit an die neue Berfassung. Der König, in dem Saale der Rationalversammlung erscheinend (1790 4. Februar) betheuerte seperlichst den Bolfsvertretern solche Gesstunung, forderte sie auf zur Bollendung des für's Nationalwohl begonnenen, und ermahnte sie väterlich zur Sintracht, zur Pingabe aller Privatinteressen an jene des Baterlandes. Sin neuer Bund ward also geschlossen zwischen Ihm und der Ration; durch frey wiederholtes seperliches Gelübde gab er die Rechte des Autobraten auf und übernahm die eblere

Stelle bes gesemäßig beschränkten Dauptes eines Krepftaates. In ganz Frankreich ward die Rede des Königs mit Enthussamus aufgenommen. Aller Dergen — jene der Faktionnisten ausgenommen — überschoffen von Liebe für Ihn. Dhne die Umtriebe der Aristofraten mochte Frankreich einer glücklichen Zukunft entgegengehn.

Die Arbeiten am Conftitutionswert nahmen jest einen rafcheren Gang. In rein bemofratifdem Sinn wurden alle Bestimmungen gemacht. Mit Mus. nahme bes Monarchifchen Sauptes (welches jedoch bem Gefeg, unterworfen blicb) follte alles gleich fenn in der Ration, alle Borrechte, alle Unterfcheis bungen amifchen Ständen, Rlaffen und Provinzen murben getilgt, alles biftorifche Recht, welches die Ginrichtung und Bermaltung des Staates beberrichte, das haptijde Erbftud aus einer barbarijden Beit, mußte weichen einem blos nach Grunden bes philosophischen Rechts und ber geläuterten Staatstunft gebauten Suffem. Frey und ledig von allen Demmungen durch Worurtheil, Beffy oder Bertommen follte Frantreid Die Bestalt erhalten, Die ben ber Schöpfung eines gang neuen Staates von der Bernunft murbe gezeichnet werben.

### S. O.

Die Berfaffung bes geiftlichen Standes er, bielt frube foldes Gefes ber Bernunft. Alles Rirchen, gut

ant ward jum Rationalgut erffart; bem Staat bagegen die Gorge fur die wurdige Unterhaltung bes otreedienftes übertragen. \*) Eine folche Berfügung, ware fle ausgegangen von einem Ronig, ober überall von einer constituirten Regierungsgewalt, warbe be & potifd, alfo ungerecht gewesen feun. Aber weiter reicht die Berechtigung ber Gefammtheit felbft, und ihrer natürlichen - weil fren gemählten -Steffvertreter, als Die eines funftliden Sauptes. Die Rationalversammlung, bas möglichst getreus Organ Des Gesammtwillens, and eigens mit ber Biebergeburt bes Staates beauftragt, Die > confife tuirendes Rationalversammlung mochte rechts. Praftig jenen Befdluß faffen. Der Rechtsbeftand jeder Stiftung ift abhangig von ber Fortbauer desjenigen Staatsgefeges, welches ibn anerfannte; und das Recht ber Rirdengemeinde (bier ibentifch mit ber Staatsgemeinde) warb nicht verlegt, ba Gie Gelbft es aufbob. Wer biefen Grundfas permirft, ber macht die Lebenden ben Tobten untere than, und achtet die Ginsezungen der Menfchen bober als bie Menschen felbst. Es war alfo tein » Rauba, welchen Die Rationalverfammlung befchlof und ber Ronig beftatigte, \*\*) (wofern, wie wir boransfegen, die Rationalversammlung im Ginn bet

<sup>\*) 2.</sup> Nov.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Gaalfeld I. B. IL Mbth. 6. 62.

s. Rotted 9ter Bb.

Ration handelte) weil man fich felbft nicht bes tauben, mohl aber die Gebrauchkart eines Beftsthums beliebig verändern kann.

Auch waren es bocht bringende Grunde, die solche Beränderung forberten. Die Finangnoth war aufs Dochke gestiegen dutch die Betwirrung im ganzen Reich, durch Ausbedung mehrerer verhaßter Abgaben und nerminderten Ertrag aller bepbehaltenen. Berschiedene Anleihen, welche man auf Redet's Borschlag versuchte, misgludten oder gewährten keine hinreichende Dulfe. Der Rudgriff auf die 3000 Millionen Kirchengut, welches — ba die Kirche kein Staat im Staate ift — nicht aufgehört hatte Staats gut zu sein, war daber gleich nothwendig als gerecht. Auch ward Frankreich baburch gerettet.

Doch nicht das Ricchengut allein, auch bie Rt'o ne bomain ein wurden in folden Anfpruch genommen, Mit Ausnahme einer maßigen Bahl von Schlöffern, welche bem Ranig verbleiben follten, wiomete man bie übrigen bem Rationalbebarf und gleich jest schon einen Theil bem Bettauf.

Solchen Berkauf von Kron : und Kirchengütern gut erleichtern, ward ein Papiergelb etschaffen, Affignaten, anfange und im Betrag von 400 Williamen Civicel, \*) welche binnen 6 3ahren burch den Vertauf einer biefen Werth erreichenden Maffe

<sup>\*) 19.</sup> Des. 1789.

ungestatt anzunehmen wären; vober die Affignaten an Zahi lungestatt anzunehmen wären; voer auch durch den Ertrag der patrivtischen Gaben und anderer außerd verbentlicher Juftuse wieder sollten getilgt werden. Dies se weise Maßtegel; welcher Red'e wohl nur aus Befangentheit widersprach — well Er Selbst sie nicht vorgeschlägen — hat freislich spätet durch lingebeure llebertreibung Unbeil gebracht; über ällernächte und selbst in erwelterter Andendung uar sie das trefflichste bulfsmittel: Gleich nach ber Entfernung Neiter's is. inich s. 111) wurden die Affighaten zum alle gem ein gangbaben von Papiergeld erklärt, und derbfelben Bermehrung bis 1800 Millionen verördnet:

Nich mittelbar und politisch; nicht blos fis mangiet, baben die Assignaten den Förtgang der Resibeliebent; namlich durch Ermunterung zum Antauf von Rationalgutern. Jeder Räufer schloß sich sodinik fest all die Revolution; dein ihr Gelingen unein staden sich die Revolution; dein ihr Gelingen unein staden sich zu ette sind seine Burgschaft der Treue; eine willselimmene Berstärfung für die motalische Macht der Ivene; beine willselimmene Berstärfung für die motalische Macht der Ivene;

# ŝ. iô.

Diefeli Berfügungen folgten fchnell mehrere and bete von nicht getingerer Bichtigteit. Die Nufber bung aller geiftlichen Drbem und Ribfter wät bille nathrliche golge bes allgemeinen Detrets

über Einziehung des Rirchenguts. Denn zu aufgePlart bachte die Rationalversammlung, um von Staats,
wegen und auf Staatskosten jene Schulen des Aberglaubens, der Werkheiligkeit und der Unnatur zu
unterhalten; ja sie achtete die bloße Ausbedung der Ridter weit wohlthätiger für die Nation, als die Einziehung des gesamuten Kirchenguts.

Die Ansbebung der Parlemente, die um diesselbe Zeit geschah, \*) verursachte nur geringe Bewesung. Diese Körperschaften hatten als Popularität verloren von dem Augenblick, als der Geist ihres früher gepriesenen Widerstrebens gegen die Regierung kund geworden, der Geist der Gelhstsucht und der Standesinteressen. Man vernahm ihre Suspension und bald varauf ihre endliche Ausbedung ohne alle Theilnahme; ja mit Freude. Weit mehr noch der lezteren erregte die gänzliche Veränderung des Gerichtswesens, welche gleichzeitig beschlossen ward, zumal die Einsührung von Geschwornens Gerichten — eine Einsezung von unermesslicher politischer wie rechtlicher Wichtigkeit — und die Absschlässen der lettres de cachet.

Die Ertheilung des Burgerrechts an die Juden, (28ten Janner) dem Geist der Duldung und dem Gleichheitsprinzip entfloffen, gewann der Revolution abermal eine bedeutende Angahl eifriger Anhänger.

<sup>\*) 1790, 28,</sup> gebr.

Dagegen wurden durch die Abschaffung aller Titel, Wappen und übrigen Ehrenauszeichnungen des Abels \*) alle gemein denkenden Mitglieder dieses zahlreichen und mächtigen Standes nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa unversöhnlich gegen dieselbe erbittert; es wurde der Krieg auf Leben und Tod entzündet zwischen der Ariskoftratie und dem Volksthum. Gleichwohl waren es Selbst Abeliche — wohl boch Ste — gewesen — La Fapette, Karl Lameth, und Matthien Montmorency, welche den Vorschlagz zu jener Abschaffung gethan.

Bon tief eingreisenber Birtung war die neue Eintheilung Frankreichs in 83 Departemente, sodann dieser zusammen in 249 Distrikte und jedes der lezten in 3 bis 5 Cantone. Die Departemente — jedes mit einer Bevöllerung von 2 bis 5 mal hunderttausend Seelen — erhielten ihre Abmarkung und Benennung von natürlich en Grenzen und Gegenständen, meist von Bergen und Flüßsen, zu deren Region oder Gebiet sie vornehmlich geshören, mit Aushebung der gesammten alten Proping Eintheilung, welche als rein historischen Ursprungs ein Wert blos des Zufalls, nicht aber der Weisheit darstellte, die Staatsverwaltung ungleich, kompliziert und schwerfällig machte, und nicht uur als

<sup>\*) 19.</sup> Juny.

Dentmal, fondern auch als Festhaltung ber abentheuerlichften Ungleichheit in Rechten, Intereffen, Sitten und Reigungen, daber miderfprechend bem Beift ber Revolution und bem Gesammtintereffe ber einen, nunmehr innig verbruberten Ration erichien. Much Diefes Bert, fo bart und gewaltig es unter anderen Umftanden trog aller funftlerifden Borfrefflichleit gewefen mare, mochte ohne Bebenten burch eine scong ftituirendes, burd ben laut ausgesprochenen Rationalwillen ju fold neuer Constituirung eigens bepollmächtigte Verfammlung vollbracht werben. Rabinets befehl tann frenlich fo mas nicht bewirfen ohne emporende Rechtsverlezung. Aber jezo lag Die Bergichtleiftung auf alles blos biftorifche Recht vollgultig ausgesprochen vor, eine, ber fruber gu Formen entlebigte, gleichartige, Recht bestandenen nunmehr blos nach ben Pringipien ber Biffenfchaft pber ben Lehren einer reinen Theorie gu bilbende Maffe war den philosophischen Staatsfunftlern übergeben. Gludlich, wenn fle bie große Aufgabe befriedigend lasten, wenn fie an die Stelle bes biftorifden, bas ewige Recht blos nothburftig mahrenden, ja viels fad unterbrudenben Rechtes bas ewige Bernunftrecht felbft fegten! -

Mit folder neuen Einthellung Frankreichs ward auch bas Berfaffungsgefes, die Rationale Repräsentation in Einklang gefest. Richt nach Stansben ober nach biftorisch begränzten Provingen

ober nach andern veralterten barbarischen, meift bem Feudalwefen entsprungenen, Berbaltniffen follte bas Organ bes Rationglwillens gehildet werden, fondern nach den naturgemäß gultigen Titeln des Fladenraums jedes Landestheils, bann feiner Bevolfes rung und feiner Steuerpflicht. Diernach murbe verordnet, daß die Rationalreprafentation besteben follte aus 747 Mitgliebern, wovon jeber Diftrift, jedes Dunderttaufend ber Bevollerung (Die Befammtgabl ward zu 24,900,000 angenommen) und jeder ber 249 Begirfe, in melde bas Cand rudfichtlich bes Betrags ber bireften Steuer gleichmäßig ju theilen mare, je eines burch frepe Babl au ernennen batte. Beder Burger, welcher jabrlich 3 Livres Steuer entrichtete, follte stimmfähig fenn in der Urversammlung. Bon den Urversammlungen follten die Babler, und von folden Bablern Die Rationalreprafentanten ere nannt werben.

Allen diesen Beschlussen ertheilte ber König seine Bustimmung, wenn auch nicht überall ans Ueberzeusgung, doch aus Liebe des Friedens, aus Achtung des Nationalwillens, wohl auch aus Scheu vor Wiederstehr der Tumulte, Dagegen bezeigte auch die Nationalwersammlung sich jest ergebenet; namentlich seite sie die Civilliste des Königs, außer dem Beste seiner Luftschlösser, auf 25 Millionen Livres, den Wittsweugehalt der Königin auf 4 Millionen seit (gten Juny). Zur Besestigung der Eintracht, zur Erhös

hung der patriotischen Gefühle ward ein Bundes, fest verordnet, welches am ersten Jahrestag der Ersstürmung der Bastille (14ten July 1790) von Albseordneten der Burgermiliz aller Gemeinden des Reichs, und aller Corps der Lands und Sees Trupspen, von den Burgerausschüffen und Autoritäten der Daupbstadt, von der Nationalversammlung und vom König auf dem Markfeld geseyert wurde. Die Zusbereitungen zum Fest und das Fest selbst, der Sid, welchen König, Nationalversammlung und das sidesrirte Deer in Mitte eines unermesslichen Boltes leissteten, gossen Begeisterung und Jubel in das kalteste Derz. Die schönsten Tage der alten classischen Zeit schienen wiedergekehrt, die edelsten Bilder patriotischer Phantasten verwirklicht.

## §. 11.

Aber ben allem Schein der Liebe und des Friebens blieb eine geheime Gabrung; abermal zogen düftere Wolfen auf, und abermal waren es die Privilegirten, deren unverschnliche Opposition dem Belingen des großen Wertes in den Weg trat.

Die Abschaffung der Titel und Bander, \*) (boch war das Ludwigstreuz noch geblieben, welches aber als auch dem gemeinen Berdienst erreichbar, den Geburtsftolz nicht befriedigte) hatte den Zorn der

<sup>\*) 80.</sup> Inip.

Ariftofraten entflammt. Die Meußerungen beffelben erhöhten ben Sag ber Gemeinen. Richt nur im Bolf, auch im Deer tam er jum Ausbruch. In Rancy erhoben brep Regimenter einen Aufstand, welchen ber Marg. von Bouille zwer blutig ftillte, doch - ohne Befanftigung ber Gemuther. Gine allgemeine Gabrung zeigte fich unter ben Land : Truppen fomobl . als auf ber Rlotte. Biele Officiere - ben neuerwachten Geift der Gemeinen icheuend - wanderten aus. Schaaren von Landedelleuten waren icon fruber entwichen. Auch die Aufhebung der Parlemente batte bie Babl ber Auswanderer vermehrt, und icon war durch das Benfpiel der Pringen der hof faft perodet morden. Den Berluft ber Auswanderer fo vicle Gummen fie mit fich genommen - batte Frankreich verwinden mögen: aber fie gedachten fo wenig, es für immer ju meiben, als fich ber neuen Ordnung der Dinge ju fugen. Mit bewaffneter Sand wollten fie bem Baterland die alte Berfaffung wieder aufdringen, worin fie fich fo wohl befunden; auf ben Trummern bes übermuthigen Bolfsthums follte die alte Berrlichkeit bes Throns und des Abels wieder erhauet merben.

Also sammelten sie sich in Wassen an mehreren Punkten der Grenze, besonders häusig in Coblenz, woselbst der Graf von Artois, nach mehrerem Wechsel des Ausenthalts, seinen Siz ausgeschlagen. Auch um Worms und zu Ettenheim bildeten sich

Rriegshaufen der Emigrirten. Won hier aus, genaue Berbindung unterhaltend mit ihren daheim gebliebenen Freunden oder Anechten, warfen sie Feuerbrande in's Innere des Reichs, durch Intriguen, Bestechung und mancherlen Bolts Aufregung; während die Gesandten der Prinzen alle Monarchen Europa's aufforderten, die Sache des Königthums (denn also nannte man jene der Aristofratie) gegen den schwelzlenden Strom der Arvolution zu beschirmen, und der Prinz von Artois, personlich herumreisend, den Ersfolg solcher Unterhandlungen betrieb.

Gleich feinbselig wider die neue Ordnung der Dinge und gleich unseligen Rrieg bereitend, traten die Priester auf, seitdem ein Defret der Rationalwersammlung ihre bürgerliche Verfassung geregelt hatte. \*) Die Diener des Altars, die Lehrer der Liebe und des Friedens, die Schüler des göttlichen Meisters, welcher einst in Demuth und Geborsam gegen die bürgerliche Obrigseit auf Erden gewallet, perschmähten, obschon sie gemeine Bürgerpsticht, lehnten sich auf gegen die Staatsgewalt, böhnten den Rationalwillen und forderten für Sich, als eine auserlesene Kaste, ein besonderes wie vom Dimmel staat im Staat porstellendes, pähkliches, übere

<sup>\*) 12.</sup> Juny 1790.

baint firdlides Reich. Gie fanben, bag bag-Defret ber Rationalversammlung in Die Dbergewelt Des Pabftes, in Die Gelbitherrlichteit ber Rirche eine gegriffen, und hielten ihr Bewiffen befchwert burch ben von ihnen verlangten Gib ber Treue gegen Ras tion, Gefeg, Ronig und Berfaffung. Alfo weigerten fle frech die Gibesleiftung, und wiegelten - wie in finftern Beiten allguoft gescheben, aber in Beiten bes angebrochenen Lichtes gebnfach abichenlich ift - Die Einfaltigen im Bolt auf wider die offentliche Autoritat und wider bie hoffnungereich emporfteigende neue Berfaffung. Der beilige Bater - den Difbebrandle fden Grundfagen für und für anbangend, fo oft cine Aussicht fich zeigt, fie mit Erfolg ju behaupten billigfe die Beigerung, (1791 13ten April) ja er erflarte alle Ginfegungen constitutionellgefinnter Seelforger für ungultig, alle Priefter, welche ben Burgereid geschworen, ihrer Memter fur verluftig, und folenderte burch biefe Bulle ben Burgerfrieg in bas Bunerfte bes Reiches. Denn bie eibscheuen Priefter, eine Rotte meift ftupib bigotter, boch jugleich rantepoller, jum Theil auch toll breufter Pfaffen, (um wenige Prozente beffer als jene, welche in ber neues ften Beit ben Pobel Spaniens lentten) goffen als Prebiger, Beichtväter, Dquafreunde ober als jubringliche Dabner Daß in Die Seelen bes gemeinen Daufens gegen die gottlose Rationalversammlung und gegen die gefammte neue Ordnung ber Dinge. 3m

Ramen Gottes und als beilige Gewissenspsischt fore berten sie von ihren dummgläubigen Zuhörern Widerssezichleit und Aufruhr gegen die bestehende Autorität oder geheimes Bereiten der Waffen zum heillosen Bürgerkrieg. In diesen Tagen schon thaten drohende Anzeichen den still um sich fressenden Brand kund, der allzubald von der Bende aus in die schrecklichesten Flammen ausbrach.

Raturlich erschracken und ergrimmten die Freunde ber Frenheit über bie offenen und gebeimen Ruftungen biefer zwepfachen, unverfohnlichen Opposition. Pflicht ber Gelbsterhaltung nicht minder als die beiligsten Intereffen der Gefammtheit, mabnten fle gu ernfter Gegenwehr und ju gesteigerter Gorge. Ein außerordentlicher Gerichtshof mard gu Drleans eingefest, um über die Berbrechen gegen Die Ration gu erfennen. 4) Das Chatelet batte fich gu milb gegen die Bolfsfeinde gezeigt, und der bobe Rationalgerichtsbof, welchen die neue Conftitution eigens für folche Berbrechen anordnete, war noch nicht gebildet. Bon nun an verdrängten Parthenhaß, Argwobn, Rachgier bie Empfindungen ber Bruberliebe, des Bertrauens, ja felbft der Dantbarteit und ber humanen Pflicht. Der geringfte Aulag gum Berbacht, felbst jeber Berfuch jur Bermittlung ober Derabstimmung, jedes einzelne Beigern oder Difbil-

<sup>\*) 1791. 5.</sup> März.

ligen zerriß sofort alle Bande der Anhänglichkeit, so wie die Erinnerung früherer Boblthat; und in dem Juftand der höchsten Gereiztheit kannte man nur noch Bundesgenoffen und Feinde.

Solche Berhaltniffe bereiteten bie Biebertebr neuer Sturme, fie bewirften den Triumph der Eraltirten und ben Fall ber Gemäßigten. Unter biefen erfubr foldes Schidfal einer ber Erften Reder, beffen weifen Rathichlagen man bie meiften Gewährungen bes Ronigs, und fonach die entscheibendften Erfolge verbantte. Aber bald blieb er mit feinen Grundfagen, wie mit feinen Gefühlen binter bem braufenden Ion bes Tages, binter dem Machtgebot ber öffentlichen Mennung jurud, und - feine Rolle mar gu Ende. Die Revolution, Die er allernachft ins Dafenn gerufen, mar ichnell gum Riefen erftartt, der des Lenters Dand verfdmabte. Das von Krepbeiteluft beraufchte Bolt, fobald er es gur Ordnung und Mäßigung rief, wandte feinem Abgott ben Ruffen, und die Baupter der Rationalversammlung, vor allen ber folge Mirabeau, ftrebten Gelbft nach ter Bobe, worauf ber Minister ftund. Der Bof end. lich, ben früheren Ratbichlagen Neder's alle Bebrang. hif ber Gegenwart jufdreibend, blieb ibm fortmab. rend gram. Er, nicht ftart genug, um aufrecht une ter ben gehäuften Rranfungen gu fteben, nabm im Unmuth feinen Abschied, und erhielt ihn leichter als er erwartete \*): Zum brittenmal verließ er Frankreich, welches ihn vor Rurgem noch vergöttert hatte; Und — Ward vergeffen:

# Š. i 2.

Auch ber Konig sant wieder in der Volksgunst; und erhielt davon die frankendsten Beweise. Runk widerstrehend hatte er das Detret über die burgera liche Werschlichteit genehmigt. Sein Gewissen; in tudischer Zeloten Dand, ward beangsstigt dadurch. Dataus gieng hervor; daß seine Derzisensgestinnung hicht übereinstimme mit seinen diffentlischen Ertlärungen; auch that sich noch sonit in unwillstürlichen Aeußerungen sein Mispoergnügen mit der neuen Dronung tund. Genug zur Beunruhigung, zur Entrüstung der Bollsparthen! genug zur Beschönigung seinbseliger Anschläge!

Schon früher hatten fich unter ben Mitgliederst ber Nationalvetsamilung mehrere Rlubs gebildet jum Behuf einer planmäßigeren und nachdrucklicheren Erstrebung ber revolutionaren Zwecke. Die Boltos Deputirten aus ber Btetagne vereinigten sich alfo; noch ju Berfailles, in einen schnell anwachsenden Rlub, ber nach der Berfezung der Nationalversammitung in die Dauptstadt seine Sizungen in dem auß gehobenen Sakobin eine Flaugen in dem auß

<sup>\*) 1790. 4.</sup> Seif.

St. Honoré) hielt, und sottwährend burch ben Bepttritt neuer Mitglieder — aus dem Bolt wie aus der Nationalversammlung — sich verstättte. Bon jenem Kloster empsiengen die Vereinigten — früher den Ramen Constitutions. Freunde führend — die Benennung der Jakobiner, welche sofort verhängsnißreich durch die Geschichte Frankreichs, und durch jene der Welt tonte. Aehnliche Klubs bildeten sich in ben meisten bedentenden Städten des Reiches und uns terhielten mit jenem zu Paris die innigste Verbins dung in Sinn und Streben.

Den Satobineen gegenüber ftunben gwar auch mebrere Rlubs ber Gemäßigten, gumal jener bet Seuillanda, (von einer Rirche in ber Rabe bet Quilerien ben Ramen führend) welchen etwas fpater La Ranette grundete. Allein jene flegten biefen und aberall ben Befonneneren ob, burch bie naturlide Ueberlegenheif bes Gifers über bie Dagigung, bes führten Barthergeiftes über Die nüchterne und bebachtfame Bernunff. Doch waren auch bie Satobie ner anfangs nicht Biberidder ber Bernunft und Rechtlichteit. Rur warmer, begeisterter für die Sache ber Frenheit als die Debrjahl. Aber die Begeifterung gieng allmablig in Uebertreibung, ber teine Gifer in wilde Leibenschaft über, und bet Beift ber Befellichaft, welchet fich mehr und mehr auch Unlautete, enblich auch Bofewichter anschloffen, ward biebntch gleichfalls bas, gewaltthatig und bets brecherisch. Dasselbe geschah zumal durch eine Rotte wüthender Demagogen, die sich in der Mitte der Jasobiner erhoben, dann, von deren Mehrzahl versabscheut, sich zu einer gesonderten Gesellschaft, von der Baarsüßer-Kirche, worin sie ihre Versammlungen bielt, die Cordeliers benannt, gebildet, endlich aber auch jene zur Vereinigung mit sich bewogen hatte. Unter ihnen machten bereits Marat, Versasser des Polissfreundes , Danton und Robe sopierre ihre suchwürdigen Ramen genannt.

Gegen die steigende Kühnheit der Jakobiner, welche den Staat mit Anarchie oder Tyrannen der drohte, suchten die Beiseren in der Nationalversamm- Iung wieder Zustucht benm Königthum, welches sie — hingerissen von dem Strome, vielleicht auch durch spersonliches Wistrauen bestimmt — allzusehr datten schwächen lassen. Also thaten nicht nur La Fapette, die benden Lameth u. a., sondern selbst der seurige Wirabeau, der lezte jedoch wohl aus selbstsüchtigen Gründen. Indessen genoß er den Preis seines Uebertritts nicht lange, sondern starb — immer noch populär, obgleich den » Wüthenden « bereits verdächtig — eines fast plöslichen Todes. \*)

### S. 13.

Der Ronig, por wiederkehrenden Gewittern bang

<sup>\*) 1731. 2.</sup> April.

und täglich erneuerten Rrantungen preis, fagte enb. lich ben Entfolug gur Rlucht. Debrere Ungeichen - unter ihnen Die Abreife feiner bepben Dubmen nach Rom - (1791 Febr.) machten folches Borbaben bem Bolle fund. Drobende Geruchte folgten fich Lag für Lag. Die Schritte des Ronigs murben bes . wacht. Als er baber (im Apr.) fich nach St. Cloub begeben wollte - Die Ofterfeper allda ju begeben, wie man erklärte - entstund ein Vollsauflauf, woran selbst Die Rationalgarden Theil nahmen; und Endwig fehrte gezwungen in die Quilerien gurud. Schon früher batte die Nationalversammlung befchloffen, daß ber Ronig, als erfter Beamter bes Reichs, nicht über 20 Meilen von ihr fich entfernen burfe. Bergebens batte La Fanette fo unwurdigen Begegnungen fein ganges Anfeben entgegengestellt. Er Gelbft fant bereits in der Gunft des Daufens.

Rach einem vorsichtig entworsenen, doch schlecht befolgten, Plan sollte jezt der König an die Eurem-burg ische Grenze nach Montmedy flieben, allwoein Peerhausen unter dem Marq. v. Bouillé, Gousverneur von Mez, stund. Truppenabtheilungen wurdennigst der Straße an wohl gewählten Posten ausgestellt zur Bedeckung des königlichen Flüchtlings. Aber Jögerung, Misverskändnist und Unstern aller Art vereitelten den Plan. In der Nacht vom 20ten auf den 21ten Jumy verließ der König mit seiner Familie die Tailerien und die Pauptstadt, gelangte uns

gestört bis St. Menehould, wofelbst aber der Postmeister Drouet ihn erfannte, und durch schleunigst ergriffene Maaßregeln seine Festhaltung in Barennes bewirfte. Mit ihm waren die Königin, die töniglichen Kinder und die Prinzessin Elisabeth. Des Königs Bruder, der Graf von Provence, eisnen andern Weg einschlagend, war nach den Riederslanden entsommen.

Die Flucht des Konigs, ob fie gelang oder nicht gelang, mar verbangnifreich für Frantreich, und für Die Belt. Datte er Montmedy erreicht, fo ftund ben ibm, auch nach Cobleni ju geben, oder bas sauswärtige Frantreiche (alfo nannte man Die daselbst um die Prinzen versammelten Uriftofratens baufen) ju fich ju berufen, wodurch der Gegenres volution eine mächtige Grundlage, ja, ba nunmehr die außerlich legitime Macht in ihrem Lager thronte, ein außerft brobendes Uebergewicht mare gegeben worden. Gin ichredlicher Burgerfrieg, Schlachten und Schaffote, und, wenn ber Ronig flegte, Die hoffnungslofe Biebertebr ber alten Despotie machten fobanm die Bulunft Franfreichs aus. Die eigenhandig gefdriebene Erffarung des Ronigs, die er ben fei er Klucht gurudgelassen, gab keinen andern Trost. Er protestirte darin gegen die von ibm früher bestätigten Beschluffe der Nationalversammlung und sprach das Borhaben des Umfturges der neuen Ordnung ber Dinge gang unumwunden aus, Gben diefe Erflarung

mochte fle immer nur fremdes Dittat, nicht Ausdruck der eigenen Gestänung sepn — machte die Fologen des Mißlingens der Flucht nicht minder heils
los. Bon nun an war es geschehen um die Populsrität des Kinigs, geschehen um das Bertrauen in
sein Wort, geschehen um die Möglichkeit einer ausrichtigen Ausschnung im Fall eines wiederkehrenden
Streites. Denn wer das Worthalten nicht fordern
darf, der glaubt Sich Selbst auch entbunden vom
Borthalten. Dieraus zog das System der Jakobiner, die Anseindung des Königthums, der unsch
nach einer Republik eine surchtbare Berkärkung,
und die Freunde derselben benügten die Wasse, die
man ihnen gereicht, sowohl augenblicklich als in der
Kolae.

Der König, am Sten Tag seiner Flucht, ward als Gesangener wieder eingesührt in seine Dauptstadt; umgeben von zurnenden Pöbelhausen und Rationals garden, gegen deren Beleidigungen die drep ihn geleistenden Nationals Repräsentanten keinen genügenden Schuz gaben. Seine königliche Opheit wurde suspensdirt, seine Person im Schloß der Tuilerien bewacht, von der Jakobinischen Seite bereits seine Absezung verlangt. Indessen bewirkte doch die gemäßigtere Parathen das Niederschlagen jedes weiteren Versahrens wider den König, weil seine Abreise keine Verlezung des Geseges, auch seine Person vermög der Versassung unverlezlich sen. Also ward er stillschweigend

١

wieder eingesest in seine Gewalt, und die Arbeiten ber Rationalversammlung giengen ihres vorigen Ganges fort. Aber die Boltsmasse, durch die Jakobiner bearbeitet, erhob darüber heftigen Tumult, welchen swar La Fapette, mit Mühe und nicht ohne Blutvergießen, stillte, doch ohne Beruhigung der Gemuther.

In diesen Tagen mard bie Macht des Satobi= nerklubs in traurigen Erscheinungen fund. Die Pobelberrichaft mit ihren Schreden brach berein; einzelne Bofewichter oder Fanatifer boben fich dadurch. Name er » Done bofen a tam auf. Robbeit galt für Pafriotismus, Mäßigung für Unlauterfeit. Gols che Angeichen mabnten jedoch die Boblgefinnten und Weiseren gur engeren Bereinigung unter fich. Mande verließen den Satobinerflub, welchem fie fruber in redlicher Absicht fich angeschlossen; Manche brache ten der Baterlandeliebe das Opfer der eigenen Meynungen, und jogen fich aus den ebevor geliebten Raumen einer glanzenden Theorie icuchtern auf das Reld ber Erfahrung, jumal aus bem idealen Reich einer ungetheilten National : Reprafentation jur Nachbildung bes brittischen zwen Rammern . Spftems gurud. Doch erreichten die » Feuillans « ben 3med der Realifis rung biefes - allerdings befchrankten - Gyftems nicht; wiewohl fie im Uebrigen, bis jum Ende ber Sigungen ber conftituirenden Berfammlung, ben guten Beift in berfelben Beratbichlagungen triumpbirend erbielten.

#### S. 14.

Das Constitutionswert ward vollendet. Eine feperliche Deputation der Rationalversammlung legte sie dem König zur Annahme vor. Er, welchem die Bahl des Ortes, wo er seinen Entschluß darüber saffen wollte, frengestellt worden, wählte Paris, und erklärte nach 12 Tagen seine unbedingte Zustimmung. \*) Den Tag darauf leistete er den Sid. Glanzende Feste in der Pauptstadt und im ganzen Reich verherrlichten das hoffnungsreiche Ereignis. Zugleich ward eine allgemeine Amnestie verfündet für alle aus der politischen Entzwepung gestossenen Bergeben.

Der Dauptzüge der neuen Berfassung haben wir schon früher erwähnt. Un der Spize der Urkunde stund die Erklärung der Menschen und Bursger. Rechte, welche frenlich, selbst in der Theorie unbefriedigend, für die Praris aber, weil meist zu metaphysisch klingend, großentheils bedeutungslos, zum Theil auch wegen Unvermeidlichkeit der Misbeutung gefährlich war. Die Verfassung selbst dagegen, ein durch Demokratie beschränktes Königthum, die Macht des Gesezes über jene des Menschen, die Austorität des Gesammtwillens über jene des persönlichen sezend, kann dem unbefangenen Urtheil nicht ans ders als weise geregelt erscheinen. Ein unverlezlicher

<sup>\*) 43.</sup> Sept.

Ronig als Inhaber der gefegvollstredenden Dacht, verantwortliche Minister ibm als Bertzeuge bepgegeben, und benden gegenüber bie eine gesetzgebende Berfammlung, aus frengemablten Rational- Reprafentanten gebildet und alle 2 Jahre erneuert, Deren Beichluffen ber Ronig nur ein aufschiebendes (nur für bie Dauer zweper Berfammlungen fraftiges) Beto entgegen ju ftellen babe, eine felbstftandige Juftig und Geschwornengerichte, eine wohlorganistrte Rationalbewaffnung, und neben allen biefen umfichtig bestimmten Formen noch die feverliche Gewährung aller toftbaren materiellen, burgerlichen und perfonliden Rechte, insbesondere bes Gigenthums, ber perfonlichen Freyheit und Gleichheit, ber Gewiffens Frepheit und jener ber Preffe, endlich die Abichaf. fung aller mittelalter'ichen Feudal - und hierarchischen Laften und Schmach: - was blieb ben folch einer Constitution bem frangofischen Bolle noch ju wünschen übrig ?? - Rurmabr, wer biefe Berfaffung fcmabt, fomabt die Menschheit, als fonne fie nicht ertragen, mas bem Recht und ber Bernunft gemäß ift, und als fen für fie fein boberes Glud erreichbar, benn bas Glud ber mobigepflegten Decrben.

Wenn diese Verfassung allzuschnell wieder zusammenstürzte, so ift nicht ihr oder ihrem inneren Gebalt, sondern außeren Umständen und bloßen Bufälligkeiten die Schuld davon bengumeffen. Bohl mochte einiges Gewicht mehr in die Bagschale

be Ronigs gelegt werden, wenn man die Theorie bes Gleichgewichts der Gewalten , ober auch , wenn man ben Charafter bes frangofifchen Bolfes - bes leicht beweglichen, alfo leicht zu verführenden, und in Folge bes lang getragenen Despotenjochs auch gro-Bentbeils verdorbenen - im Auge bebielt. was in rubigen Reiten vortheilhaft fenn tonnte, erfchien gefahrvoll im Mugenblid ber Ummalzung, ben ben flar vorliegenden Beweisen des bitteren Saffes einer gablreichen Gegenparthen und ben ber Schma de bes - mohl redlichen aber ben Ginflufterungen der Ariftofraten leicht fich hingebenden - Ronigs. Richt daß bas Ronigthum, mohl aber dag bie Bolfsfreybeit umgefturgt werbe, erfchien als bie nachft drobenbe Gefahr. Diefer alfo arbeitete man forge famft entgegen, die Abwehr der entfernteren vorsichtig der Bufunft anbeimftellend.

Daß aber gerade von der minder gefürchteten Seite das Berderben hereinbrach, davon lag abermal nicht die Schuld in der Verfassung, sondern allere nächst in der Leidenschaftlichkeit der Opposition, worans auch der äußere Krieg hervorgieng, und dann in dem unglücklichen, doch mit der Constitution nicht zusammenhängenden Gesez, wornach kein Mitglied der constituirenden Versammlung in die neue gesezgebende durfte gewählt werden. Edelmüthige Selbstverläugnung auf einer, und arglistige Politik auf der anderen Seite hatten diesen unseligen Be-

Digitized by Google

Serig als Inhaber ber gefezvollstredenden Mi Der antwortliche Minister ihm als Werfzeuge beng ber . und benden gegenüber die eine gefeggebe Merfammlung, aus frengewählten Rational : Rep Tentanten gebildet und alle 2 Jahre erneuert, Befdluffen ber Ronig nur ein aufschiebendes ( Für Die Dauer zweper Berfammlungen fraftige Beto entgegen gu ftellen babe, eine felbftffanbige S Tig und Geschwornengerichte, eine moblorganifft Mationalbewaffnung, und neben allen diefen umficht bestimmten Formen noch die feverliche Gemabrut aller foftbaren materiellen, burgerlichen und perfont chen Rechte, insbesondere bes Gigenthums, ber pe fonlichen Frenheit und Gleichheit, ber Gemiffen Frenheit und jener ber Preffe, endlich bie Mbfcha fung aller mittelalter'ichen Bendal . und bierardiffe Laften und Gomach: - mas blieb ben fold eine Constitution bem frangolifden Bolle noch ju minim übrig ?? - Fürwahr, mer niefe Berfaffung fo Mmabt die Men fc bel gen, mas bem Recht .... fenne fie nid. als fep für fie fein !! wunft ge lê Glad ber mublgepfi Benn biefe

menstirate balt.

Bort. Aber Umftanben. m miber fie mingen des foan Saufen ber mot, welche mit an ber Grenge Migenichein, burch firedibare Schaar bem Ronig , und batte, bie Sochbermint Bruber und feine ar gegen bie Beberricher un mit Entichiedenbeit men ber Bolfefache über all aufrichtig munichen und Bugtrauen, Argwohn, end: elich, und die enthufiaftifden blidten bald feine Rettung bem Stury Des Ronigthume. trafen fie überein mit ben it, mit ben verbrecherischen i, und mit ben verworfenen e jene lentten. Daburch murte und vollendet.

ang der Gigung ward bie uble eggebenden Rorpers in meh----r fund. Aber nicht ber

Digitized by Google

folug bewirkt, welcher die Nation der Thatigfeit the rer ebelften und weisesten Glieder gerade in dem Aus genblid beraubte, da sie derselben am meisten bedurfte.

Nachdem die constituirende Bersammlung noch einen — in der Absicht höchst wohlthätigen, jedoch im Erfolge fruchtlosen — Beschluß gegen die Anmaskungen der Klubs gesaßt hatte, (29ten Sept.) schloßste ihre fast dritthalbjährige, für immer verhängnißereiche Sigung \*).

# Drittes Rapitel.

Die Zeiten der gesetzgebenden Werfamme lung.

## **5**. 1.

Die Verfassung, welcher die große Mebrzahl der Nation mit hoffnung und Liebe entgegenfah, welcher an innerer Vortrefflichkeit wenig anderes mangelte, als einiges größeres Gewicht in der Schale des Rdsnigthums — etwa das absolute Veto oder noch beforer das Recht, die gesetzgebende Rammer aufzulösen, — die Verfassung, in deren Bestz die Franzosen glücklicher und stolzer hätten sepn mögen als — das Rordsamer is an ische vielleicht allein ausgenommen —

<sup>\*) 1791. 30.</sup> Cept.

د.

alle Bolfer des Erdenrundes, trat ins leben. Aber gefchah unter ungludweiffagenden Umftanden. Awenerlen entschiedene Feinde erhoben wider fie ben unseligen Rrieg, einerseits die Pringen des foniglichen Saufes mit ben ichwellenden Saufen ber Auswanderer, meift Berren von Abel, welche mit den Baffen in der Sand brobend an der Grenge ftunden, anderfeits die durch den Beiligenschein, durch Einfluß auf den dummen Pobel furchtbare Schaar der Priefter. Raum tonnte man bem Ronig , und wenn er die redlichfte Gefinnung hatte, die Sochbergigfeit gntrauen, daß er gegen feine Bruder und feine geglaubten Freunde, und daß er gegen die Beberricher feines allzufrommen Gemiffens mit Enticiedenbeit auftreten, bag er ben Giea ber Boltsfache über die Lieblinge feines Bergens aufrichtig munfchen und treu befördern werde. Migtrauen, Argwohn, end= lich Dag waren unvermeidlich, und die enthufiaftifchen Freunde der Frepheit erblickten bald teine Rettung mehr fur Diefe, als in dem Stury des Ronigthums. Aber in folder Richtung trafen fle überein mit ben Areunden ber Gefeglofigfeit, mit den verbrecherischen Rotten des Palais ropal, und mit ben verworfenen Faktionshäuptern, welche jene lenkten. Daburch wurde das Unbeil beschleunigt und vollendet.

Gleich am Anfang der Sigung ward die üble Stimmung des geseigebenden Korpers in mehreren betrübenden Zeichen kund. Aber nicht ber National

wille, nur ber Barthengeift fprach aus der Debrbeit ber Versammlung. Die Babl war ungludlich ausgefallen durch die rantevollen und gewaltthatigen Umtriebe ber Jakobiner. Die Regierung batte perfaumt ober mar nicht ftart genug gewesen, Die Bablfrepheit ju fichern, die einflugreicheren Freunde bes Konigthums waren ausgewandert ober eingeschuchtert; die beftigeren Revolutionairs hatten daber ein frepes Reld; und das Bolt erfaunte die bobe Bichtigfeit des Bablgefchäftes nicht. Alfo gelang den Bartbermannern - mas fonft eber ben Regierungen zu gelingen pflegt - Die Bablbeberrichung, fomit die Unterdrückung ber Ration. Die Conftitution felbft, ba fie zu wenig Burafchaft fur Die Babler und bie ju Bablenden forderte, trug frenlich bieran große Schuld; Die feilen ober unüberlegten Stimmen ber Bermogenslofen Urmabler (benn stimmberechtigt mar jeder Frepe, beffen Steuerbetrag ben Arbeitslobn drener Tage erreichte) brachten meift die Faktionsmänner in die Babltollegien der Departemente, und diefe ertobren bann die Rorpphaen ibe rer Parthen gu Meprafentanten ber Nation. fam es, dag die Debrheit der legten aus Enthusias ften bestund, welche die, durch das monarchische Pringip gemäßigte und eben baburch geficherte, Frenbeit verschmäbend, nach völlig republikanischen Formen fich febnten, uneingebent ber großen Lebren ber Gefcichte, wornach nur einfache, unverderbte Boller folde Formen ertragen, dagegen in Sinnengenuß und Selbstucht versuntene, durch sie jur wilden Ochlotratie und sodann zur Tyrannen unausweichlich gelangen.

Bohl gab es auch eine gemäßigte Parthen in der gesetzebenden Versammlung, treue Freunde der beschworenen Constitution, doch an Jahl und Eiser den republisanisch Gesinnten nachstehend. Diese lezten, obschon unter sich Selbst wieder in mehrere Faktionen zerspalten, waren vereint in der Anseindung der Gemäßigten, insbesondere der »Feuillans«, (deren Versammlungen selbst jezo verboten wurden) und in jener des Thrones.

Roch blieb jetoch biefer Thron und die Sache ber Frepheit gu retten durch die entschiedene Liebe der Ration und des Deeres für die Berfassung, und für den Ronig. Aber der Adel und die eidscheue Priesterschaft führten durch ihre unselige Opposition die Erise herbey.

# S. 2.

Schon im Jahr 1790 hatten die Bemühungen der Ausgewanderten begonnen, die fremden Sofe zur Unterstügung der Sache des Abels., die sie arglistig die Sache des Thrones nannten, in Waffen zu bringen. Der Graf von Artois hatte schon damals den Raifer Leopold, mit dem er in Mantua sich besprach, zu einem kriegerischen Entwurf bewogen, wornach Destreichische, Sardinische, Spanie

fche, auch Schweizerische und Gubteutiche Deerhaufen gleichzeitig in Franfreich bringen und vers eint mit den Gegnern der Revolution dafelbft ben alten Buftand ber Dinge wieder berftellen follten. Diefes Projett gerichlug fich; aber von Cobleng aus, wobin Artois fich begeben, und wo die Ausgewanberten fich bewaffnet um Ihn fammelten, mabrend ber Pring von Condé ju Borms und der Cardinal von Roban zu Ettenbeim abnliche Ruftungen machten, wurden die Unterhandlungen eifrigft fortgefest. Auch mit gludlichem Erfolg. Bu Bien, gu Berlin berrichten die Gefinnungen von Cobleng. Much andere Bofe theilten diefelbe; von Peter & burg erichien felbst ein Befandter in Cobleng. Rachbem die Rlucht bes Ronigs miglungen, ber Graf von Provence aber nach Bruffel entfommen mar, mehrten fich bie Schaaren ber Auswanderer bermaßen, dag ihrer gegen bas Ende bes Sabres 1701 mobl 60,000 in ben Rheinischen und Riederlandis fchen Provingen ftunden, meift bewaffnet und bereit, über ihr Baterland die Fadel des Rriegs gu fchleubern, baben ber Bulfe ber Machte im Bergen gewiß, auch die Buverficht des Triumphes in übermuthigem Thun und Reden offenbarend.

Das Peraufziehen diefer Gewitter beangftigte Die Patrioten. Der Ausbruch ichien nicht fern. Schon batte Raifer Leopold von Padua aus \*) ein Rreidichreiben an alle europaifchen Bofe erlaffen, Re gur gemeinsamen Erklarung auffordernd, wie fie bes Ronigs von Franfreich Sache ju ihrer eigenen machen, alle Gewalt, die berfelbe erführe, mit vereinten Rraften rachen, und den Sieg der Aufrührer nimmermehr bulden murben. Gleich barauf murben ju Billnig ben dem Churfürften von Sachien bie verbangnigreichen Berbandlungen gwischen bem Rais fer und bem Ronig von Preußen gepflogen, in beren Folge die benden Monarchen erklarten, daß fie bem Ronig von Frantreich jur fregen Feststellung einer monarchischen Berfaffung mit Rachbrud Benfand gu leiften bereit und entschloffen maren, auch ben Beptritt aller übrigen Dachte ju biefem für Alle wichtigen Unternehmen erwarteten. Schon wurden auch Ruftungen verabredet. Roch bestimmter verhieß Die Reiferin Ratharina von Rugland ben Ausgewanderten Dulfe; und der ichwarmerifche Ronig von Someben, Buftav III., welcher im eigenen Meich die Dacht des Adels durch eine Revolution as brochen, bot jegt fich jum Deerführer der Berbundeten an, um im Dienft der Ariftofratie wider das Bolf von Granfreid ju ftreiten.

Zwar, nachdem Eudwig XVI. die Constitution augenommen, mäßigte der Kaifer Leopold seinen

<sup>\*) 1-91. 6. 3</sup>ulp.

Ton, und lud die Verbündeten ein zu gleicher Maßisqung: doch ohne Erfolg. Rußland und Schwesden erflärten sich laut für die ausgewanderten Prinzen. Mehrere andere Mächte zeigten dieselbe Gesstunung, und unter den teutschen Fürsten thaten es unumwunden die Chursürsten von Mainz und Trier. Bald starb auch der friedliebende Raiser Leopold, \*) und Franz II., sein Sohn und Nachsfolger in den Erbreichen, (bald auch auf dem Raiserstron, \*\*)) tehrte zur friegerischen Stimmung zus rück.

Die geseggebende Bersammlung, ben solcher Lage der Dinge, erkannte die Nothwendigkeit entscheidender Maaßregeln. Schon die constituirende Versammlung hatte wiederholt die Ausgewanderten aufgesordert zur Rückehr in's Vaterland, unter Androdung drensacher Besteurung im Fall des Ungehorsams, Auch der Könnig hatte dringend in mehreren Schreiben die Prinzen zur Folgeleistung ermahnt. Vergebens! Der politissche Fanatismus, so wie der kirchliche weiß nichts von Verschnung, und die Liebe des Vaterlandes schweigt vor den Interessen der Selbstsucht und des Kastengeisstes. Die Emigranten verharrten in ihrer seindseliegen Stellung. Da saste die gesezgebende Versamm:

Digitized by Google

<sup>\*) 1792. 15.</sup> gebr.

<sup>\*\*</sup> Die Raiserwahl geschah zu Frankfurt am 7ten. July, die Krönung am 14ten.

kung den Beschluß, \*) es sollte der Graf von Provence binnen zwey Monaten ins Reich zurücklehren, widrigenfalls seines Rechtes auf die Regentschaft verlustig senn. Alle Ausgewanderten sollten als der Berschwörung gegen das Baterland verdächtig, alls aber, die bis zum Ansang des solgenden Jahres noch versammelt bleiben würden, als des Hochverraths schuldig geachtet, die Todesstrasse gegen sie ausgesprochen, und ihr Bermögen sofort mit Beschlag belegt werden.

Der König versagte diesem Beschluß seine Zustimmung. Wie konnte man erwarten, daß er seine Brüder und seine vermeynten Freunde achte? — Gleichwohl erklarte die gesezgebende Bersammlung nach versiossene Frist \*\*) den Grasen von Provence der Regentschaft für verlustig, die Prinzen von Consdé aber und die übrigen Saupter der Ausgewandersten für wirklich angeklagt. Gleichzeitig ward der Rationalgerichtshof zu Orleans in Thätigkeit gesfezt.

### **S.** 3.

Gleiche Strenge wie gegen ben ausgewanderten Abel fand gegen die Dabeim gebliebenen eidicheuen Priefter ftatt. Diese engherzigen Zeloten und bofen Burger, welche, die Interessen des himmels por

<sup>+) 31.</sup> Ditob. und 9. Dov.

<sup>\*\*) 1792. 3</sup>an.

fongend, ihres eigenen fonoben Intereffe's willen bas Baterland in Bermirrung festen, Rebellen gegen das gefegmäßige Organ des Gesammtwillens, Bolts : Berführer und Bolts : Aufwiegler, wie niemals schlimmere gewesen in ben finfterften Zeiten ber Barbaren, waren nach gottlichem und menfchlichem Recht anbeimgefallen der Strafgemalt bes Staates, Deffen Gefeze Ae verhöhnten, und beffen Rube fie durch aufrührerifche Rante forten. Durchaus gerecht alfo mar ber Befdlug, welcher bie eidweigernden Priefter ber ihnen rom Staat ertheilten Penfion verluftig erflarte, fie pon ihrem bisberigen Aufenthaltsort entfernte und gegen die Unruheftifter Gefangnifftrafe aussprach. Aber der ichwache Ronig, auch in den fanatischen Prieftern die Diener bes Altars ehrend, ja in feinem frommen Gemuthe Gelbft vor dem Gid, welchen ber Dabft verdammte, gurudbebend, verwarf den Befdlug. Er, ber fo nachgiebig in jede Schmalenung ber eiges nen Macht gewilligt, felbstverläugnend bie toftbarften Opfer gebracht batte, magte das Meußerfte ber icheinbeiligen Briefter willen. Mit Entruftung vernahm Die Ration feine Beigerung, und mit wohlbegrundes ter Gorge. Denn man bemerfte weiter . dag nur ungeschworne Priefter dem Ronig fich naben durften, . wodurch feine Bergensgesinnung, Die der Revolution tros aller freundlichen Berficherungen abholbe, beutlich and Licht trat.

Alfo wollte ein ungludliches Berhängniß, daß Endwig KVI. wie einft Karl I. zu Grunde geben mußte, weil er Pfaffen fein Ohr lieb. In der frangölischen Revolution wie in der englischen wurde der burgerliche Zwiespalt unbeilbar durch den firchlichen Bader.

# . S. 4.

Aus biefen Berhaltniffen wird ertlarbar, wie bie Reinde bes Ronigthums in ber gefeggebenden Bersammlung und im Bolf täglich vermehrte Stärfe gewannen, und balb ben enticheidenden Schlag thun Konnten jum Umfturg ber Berfaffung. Die neu gemablten Baupter von Paris, Pethion, ber Maire, und Manuel, der Procureur Syndic, gehörten ben, De ber Jafebinischen Parthen an. Durch fie gewann Die bemofratische Richtung die Dberhand, in der, auch jene bes Reichs bestimmenden, Sauptstadt, Mebr und mehr faßte die gefeggebenbe Berfammlung fur ben Ronig frankende Befchluffe, mehr und mehr murben Formen und Ton ihrer Berhandlungen herrisch und verlegend. Die Majestat des Thrones mard berabges wurdiget, Achtung und Liebe beffen Inhaber geraubt, burch fortwährende Schmähung, Verdächtigung und bitteren Spott. Die Ratbichlage feiner angeblichen Freunde waren bieran Schuld. Er erichien als im Rriegestand wider fein Bolt. Daber bie feindfelie gen Magregeln ber Patripten. Die Constitution be-

w. Retted 9ter Bb.

willigte dem Ronig eine besondere Garbe von 1800 Mubfam, wegen ber Gegenbestrebungen ber Batobiner, tam ihre Bilbung gu Stande; \*) und bald mard fie wieder aufgelofet burch einen Beichluf ber gesetzgebenden Bersammlung, \*\*) welchem ber Ronig, mutblos gemacht burch die Borftellungen feiner Minifter, Die Genehmigung ju verfagen nicht magte. Denn nicht langer fagen im Ministerium Die Manner feines Bertrauens und feiner frepen Babl. Diefelben. vom wohlbegrundeten Argwohn der gefeggebenden Berfammlung verfolgt, auch unter Gich Gelbit uneins, batten fammtlich ihre Stellen niedergelegt, theils frevwillig, theils gezwungen. Deleffart, Minifter bes Meufern mard felbst vor den boben Berichtsbof au Drleans gestellt. Rein foniglich Gefinnter magte feat mehr fo gefahrvolle Stelle ju befleiden; auch die rein fonftitutionell Gefinnten magten es nicht, Da die Abgeneigtheit des Dofes fie im Guten binderte. Alfo fab ber Monarch fich gezwungen, aus ben Satobinern felbft feine Minifter gu mablen, moburch er jedoch - ba feine eigene Gefinnung Diefelbe blieb - nur neue Rrantungen fich jugog. Die, wohl meift redlichen und einsichtsvollen, nur jum Theil burch Ueberfpannung gefährlichen Manner, Roland, Clavière, Lacofte, Duranton, Gervan und Dumoutieg tamen also in's Mini-

<sup>\*) 1792. 7.</sup> gebr.

<sup>••) 29.</sup> May.

sterium; aber fie brachten den Geist der Parthenung mit sich, und waren dem Hofe ein Grauel. Neue Bechsel folgten, ohne Gewinn für den König noch für die gute Sache.

Um biefe Zeit erfchienen bie rothen Müzen, won den fiegenden Jakobinern als Parthenzeichen kuhn zur Schau getragen, eine Berböhnung der mahren Patrioten, eine Rriegserklarung wider alle Gemäßigeten und Rechtliebenden. Die Einführung der Gullelstine geschap um diefelbe Zeit.

# S. 5.

Aber die einheimische Gabrung wurde furchtbat vermehrt, der Strudel der Revolution wilder aufbrausend gemacht, und also die Ratastrophe beschleus nigt durch den jest ausbrechenden au geren Rrieg. Die Veranlassungen und Ereignisse bieses weltverwüsstenden Krieges jedoch stehen in so genauem Jusams menhang mit der inneren Revolutionsgeschichte Frankreichs, daß nöthig fällt, den Blick fortwährend, sofern immer möglich, auf bepde zugleich zu richten.

Wir haben der Bemühungen der Ausgewan der ten, Europa's Machte wider Frankreich aufgnreigen, schon früher geducht. Nach der Natur der Dinge konnten file nicht anders als erfolgreich senn. Gemeinsschaft der Interessen, Neigungen und Vorurtheile, gleiche Andänglichkeit an das ihm so gunftige bistorische Recht erfüllte den Abel aller Länder mit haß

gegen bie Revolution, beren Pringip, Biederberftellung ber natürlichen Gleichheiterechte, allen Privile. airten Gefahr brobte, und beren Lebren und Berbeis fungen ber britte Stand allenthalben begierig laufchte. Der Abel aber beberrichte bie Cabinette. Doch auch die Ehronen ichienen gefährdet durch das von ben Satobinern gegebene Benfpiel von Riedertretung ber Majestat. Alfo ruftete man fich jum Rrieg, befolof die gewaltsame Ginmischung in die inneren Ungelegenheiten Frankreichs, und ben Rampf gegen eine politifde Doftrin; zwen unbeilfcmangere Beidluffe. beren Pringip, wenn nicht feine Unwendung auf Die Ralle bereits erbuldeter Rechtsverlegung befdrantt wirb, allem Bolferrecht Bernichtung brobt, ben ichwacheren Staaten ben Berinft aller Gefbftftanbigteit bereitet, der politischen Bissenschaft, der Fortbildung ber Staaten Stillstand gebeut, und die jedes. maligen Berfaffungegrundfage ber Grogmachte, fomit auch bas etwaige Berberbnig berfelben, berrichend gu machen ftrebt über ben gangen Belttheil, ja über bie gange civilifirte Belt. . . .

Freplich hatten die Mächte außer dem Mißfallen an ben politischen Theorien, von welchen die Revo-lution ausgegangen, noch einige andere Beschwerden wider Frankreich. Doch waren dieselben theils von geringerem Belang und eines verheerenden allgemeinen europäischen Krieges nicht werth, theils von nur zweistelhafter rechtlicher Begründung.

Schon die durch die erfte Rationalversammlung beichloffene Erflarung Rorfifa's fur einen integris renben Bestandtheil bos frangaftichen Reichs, \*) ward als Gewaltstreich geachtet, und Genua, welches jene Infel (1768) blos pfandweis an Franfreich überlaffen gu haben behauptete, erhob laute Befchwerde gegen Die Einverleibung. Schwerer verantwortlich aber mar jene von Avignon und Bengiffin, beren legirimer Gebieter ber Pabft mar. Gine ftarte Parthen im Bolte von Avignon hatte folche Ginverleibung perlangt, und ein burgerlicher Rrieg mar barüber swischen diefer Stadt und Carpentras entbranut. Die Rationalversammlung, angeblich als Bermittlerin, fandte Truppen und Commiffarien in die Graffchaften, und erflarte bald barauf Dieselben fur Bestanba theile bes frangofischen Reiche. \*\*) Dem Pabft, bamals ichon im Streit mit Frankreich aber firchliche Dinge, murbe gleichwohl jum Schein Entschädigung verheißen. Diefes Delret ber Rationalversammlung. gegen welches ber Dabft in ben ftariffen Ausbruden proteftirte, veranlagte neue Schredensscenen ju %vignon, worin ber » Ropfabhacter & Jourban feine fcheugliche Rolle fpielte. (Dft.)

Aber ber michtigfte hader mar, ber fich uber bie Rechte einiger Teutsch er Reichsftanbe in mehreren zu Cothringen und Elfaß geborigen Be-

<sup>4) 1789. 30.</sup> Nov.

<sup>\*\*) 1791. 14.</sup> Gept.

girten entspann. Goldes waren theils berricaftliche, theils Didgefan . Rechte, welche bep ber Abtretung jener gander an Franfreich ben teutschen Fürsten und Bifchöffen maren vorbehalten worden. Als Folge der neuen Territorialeintheilung Frankreichs in Die 23 Departemente, bann als Folge ber befchloffenen Aufbebung aller Keudals und aller auswärtigen Dioces fan Rechte im frangofifchen Reiche mußten jene bifte-Berechtsame aufboren. Doch bot Frankreich riiden ben betheiligten Reichsstanden eine angemeffene Entfcabigung an. Diese aber forberten Raifer und Reich jur Bertretung auf, und erbielten bas Berfprechen ber Unterstüzung. Offenbar mar Franfreichs Anerbies ten gerecht. Denn ber Borbebalt ber besprochenen Rechte in jenen Friedensichluffen tonnte boch nicht anders zu beuten fenn, als » fo lange überhaupt bergleichen Rechte in Franfreich bestünden, e und die frangofifche Ration, welche biefelben gefeggebend und ohne Erfag ben ihren eigenen Gliebern aufhob, fonnte gegen frembe Betheiligte ju nichts weiterem als bochftens ju einem Acquivalent verhunden fenn. Traurig genug, thas bep Friedensichluffen gewöhnlich nicht vom Borbebalt mabrer und ewiger ober ber Befammtheit toftbarer Rechte, fondern nur von Bemabrleiftung partifularer, hiftorifcher Digbrauche und Anmagungen die Rede ift, und daß die Intereffen der Großen immer mehr gelten als jene ber Boller. Raifer und Reich erflarten mit Rachbrudt ibre eigene

Pobeit für verlegt durch die jedenfalls leicht beilbare Benachtheiligung einzelner Fürsten. Die Revolution also sollte zurückschreiten, ihre wesentlichften Prinzipien verläugnen, die Beschlüsse des 4ten August, um welsche Europa sie beneidete, kleinmuthig widerrusen der veralteten Diocesan und Feudalgerechtsame von etlichen fremden Fürsten willen!

Frenlich waren diese Gerechtsame mehr Bors wand als Grund des Rrieges, den man wider Frankreich bereitete. Die Grundfäze der Revolution seindete man an; auch glaubte man, verssührt durch die Borspiegelungen der Ausgewanderten, daß nur die Umtriebe einer Parthey, nicht der Nationalwille die Revolution geboren, daß demsnach leicht seyn wurde, die beliebte alte Ordnung wieder herzustellen, und ben solcher Gelegenheit etwa Frankreich zur Zurückgabe einiger Länder zu zwingen, die es früher dem Reich oder dem Pause Destreich entrissen.

Der Krieg war unvermeidlich. Welche Persfonen, Ereignisse oder unmittelbare Triebkräfte seinen Ausbruch beschleunigt, seine erste Erklärung allernacht bewirkt haben, ist hiernach von geringer Bedeutung. So wie die kirchliche Reformation ben der entschiedenen Feindseligkeit der berrschenden Kirche nur durch Krieg zum sesten Bestand gelangen konnte, und das erste Wormser. Edikt bereits die Erklärung des drepsigjährigen Kriegs in sich

schloß; also war durch die Berhandlungen von Mantua und von Pilniz (s. oben S. 2.) bereits ber Revolutionstrieg entschieden, und alles, was noch bis zum wirklichen Ausbruch folgte, nur Form und Blendwerk. Die Aristofratie trat in die Schranken gegen die fühn sich erhebende Demokratie, das his storische Recht war aufgerufen zum Entscheidungskampf wider jenes der Bernunft. Die Thronen wurden zum Glauben versührt, daß die Interessen der Aristofratie und des historischen Rechtes auch die ihrigen wären, und begannen also den verhängnisreichen Krieg.

# \$. ó.

Gie, die Thronen begannen ihn; ihrer vermeynten Interessen, doch im Grund nur der Interessen, doch im Grund nur der Interessen der Aristokratie willen ward Europa ein Biertesjahrhundert hindurch verheert, die Revolution selbst zum Bösen gelenkt, und über die Welt versbreitet. Schon die Erklärungen und Berabredungen von Mantua (20. May 1791 und July d. J.) von Padua (6. July) und von Pilniz (27. Aug.) hatten der Revolution den Fehdehandschuh hingeworssen, alle nachfolgenden Aeuserungen, Schritte und Anstalten, besonders von Seite Destreich, seitdem Leopold II. gestorben, bestätigten das Borhaben bes Kriegs. Bergebens hatte die Rationalversammslang seperlicht ihre friedliebenden Gestinnungen be-

theuert, allen Erpherungefriegen für immer entfagt, \*) folde Entfagung, felbft in die Conftitutions. urtunde aufgenommen, und unter dem bereits nabenben Rriegstarm vor ber gangen Belt wiederholt, Die forgfältigfte Achtung aller Rechte ber Bolter, auch mabrend des Kriegs, wozu man Frankreich wohl no. thigen murde, ja felbst die Bergutung der etwa burch ibre Beere gu verursachenden Uebel verbeißen. gebens batte fie gewiffenhaft vermieben, mas Deftreich beleidigen tonnte, batte namentlich ben Abgeordneten ber Riederlandifchen Rebellen, Die um ein Bundnig ansuchten, felbft bas Gebor verweis gert. Die Grundfage ber Revolution, Die Erflarung der Menschenrechte, Die Racht vom 4ten Anguft, Die proflamirte Frenheit und Gleichheit und Die Befdrantung ber toniglichen Macht - nicht etwa durch aristofratische ober Reudalstände, was man gebilligt batte - fondern durch bie Rationalrepräs fentation, fonach die Realisirung der 3dee eines lebens : und rechts : fraftigen Boltswillens, Diefes waren die Gunden, wofür Die Emigranten und Die von ihnen gewonnenen ober ihnen gleichgefinnten Cabinette feine Bergebung hatten. Dierüber entbrannte ber Rrieg.

Alfo, nachdem Frankreich vergebens die Begichaffung der bewaffneten Emigrantenhaufen que bem

<sup>\*) 1790. 22.</sup> May. 1791. 29. Dej.

Trier'iden und andern Grenglandern verlangt, nachdem Destreich dem hiernach mit Rrieg bedrobten Churfürften feine Dulfe jugefagt, auch Truppen in's Land gefendet, nachdem es mit Breufen fich forme lich verbundet \*) und Deermaffen langft ber frango. fichen Grengen aufgestellt, nachdem es in mehrern Noten ausbrudlich erflart hatte, bag bie Monarchen unter fich eine Berbindung jur Erhaltung und Gie derung ber Rronen gefchloffen , nachdem es auf bie legte Aufforderung des Ronigs folde Erflarung wie-Derholt, \*\*) ja bie revolutionairen Machthaber barin. ale eine muthende, nach dem Umfturg jeder gefegmaßis gen Regierung frebende Faltion bezeichnet, auch gang unumwunden die Biederherstellung der foniglichen Macht in den Stand, worin fle am Anfang ber Repolution fich befunden, fo wie die Berausgabe von Mvianon, Benaiffin und der ben Reichsftanden im Elfaft entzogenen Rechte als Bedingungen bes Friedens gefegt hatte : befchloß die gefeggebende Berfammlung auf einen vom Ronig perfonlich gemachten, und von feinem Minifter Dum ouries umftandlich motivirten Antrag, \*\*\*) fast einmuthig gegen Frant, ben Ronig von Ungarn und Bohmen, den Rrieg.

Solche Einmuthigfeit bewies entweder Die Evb beng ber Grunde, worauf ber Rriegsantrag fich ftugte,

<sup>\*) 1792. 7.</sup> gebr.

<sup>\*\*) 19.</sup> März.

<sup>\*\*\*) 20.</sup> April 1792.

vor tas Zusammentreffen entgegengeseter Interessen und hoffnungen ben demselben, verhängnisreichen Beschluß. Denn so wie die Patrioten von dem Krieg den Triumph der Freybeit, also hoffte die Posparthep von ihm die Wiederherstellung der alten Ordnung. Dem König selbst, so abhold er den gewaltsamen Mitteln und so liebevollen Gemüthes er war, konnte in der qualvollen Lage, worein ihn die Berblendung seiner Freunde und die Wuth seiner Feinde verset hatte, das Derannahen der seiner Person bestreundeten fremden Deere nicht anders als tröstend sepn. Daher genehmigte er gerne den Rath seiner Minister, die ihm den Kriegs-Antrag vorschlugen, und bestätigte dessen Beschluß, während er beharrlich die Beschlüsse wider die Ausgewanderten verwarf.

## §. 7.

Der Argwohn der Patrioten wider die Gesins nung der vollziehenden Macht erhielt durch die ersten Kriegsereignisse nur zu viele Befräftigung. Schon die Kriegsanstellen waren zaudernd, mangelhaft, den Beschlüssen der Nationalversammlung von fern nicht genügend getrossen worden. Zwar hatten bereits drep Heere, unter dem Besehl von Luckner, Roschambeau und La Fapette sich an den Grenzen ausgestellt; aber statt 150,000 Mann, wie der Besschluß besagte, war kaum die Hälfte solcher Zahl versammelt, daben an Kriegsbedürsnissen Mangel, die

Reften in ichlechtem Zuftand, Unordnung und Indifciplin im Deer. Freylich war auch Deftreich noch fchlecht geruftet. Theils batte man nicht geglanbt, daß Franfreich burch eigene Rriegserflarung bem Ungriff gwoorfommen murde, theils hielt man, ben Borfpiegelungen ber Musgemanderten gemäß, einen mägis gen Deerhaufen fur ftart genug, um vereint mit ben Freunden ber alten Ordnung in Frankreich, die vermenntlich nur von einer verächtlichen Raftion bewirfte neue Ordnung wieder umzufturgen. In Diefer für bende Theile miflichen Lage begann der Rampf burch den Angriff der Frangofen auf die öftreichis fchen Rieberlande. Bon bem Deere in Rlanbern, welches Rochambeau befehligte, rudten awen Abtheilungen gegen Dons und gegen Cournap. Aber ein ranifder Schreden, durch plogliches Gefdren über Betratheren bewirft, gerftanbte die Ans greifenden, Die dann muthend einen ihrer Reldberren, Theobald Dillon mit anderen Sauptlingen morbeten. \*) Einige Regimenter giengen nachber ju bem Reind über. Die gange Unternehmung mar fcmachvoll vereitelt. Auf die Rachricht von Diefen Unfallen gab auch La Fanette, welcher fein Deer bereits von Des nach Givet geführt hatte, den entworfenen Ginfall in Ramur auf. Rochambeau, gefrantt burd bie Indifciplin ber Truppen, legte jest

<sup>&#</sup>x27; 4) 28. Mpril.

Das Commando nieder, welches Ludner übernahm. Diefer hatte indeffen am Oberrhein die Gebirgs, paffe in Brundrut befest, von wo die Deftreicher sich nach dem Breisgau gurudgezogen.

Unter der steigenden Berwirrung und Gefahr bebielt La Fapette seinen hellen Blid und seinen Muth. Er handhabte die Disciplin und stellte durch einige über den Feind errungene Bortheile das Selbstvertrauen unter den Truppen wieder her. Auch Luchner strift mit einigem Glück in Flandern.

Angwischen ftromten neue Schaaren von Baters landevertheibigern nach den Grengen. Die Frenheits liebe, bey bem Raben ber Gefahr in machtigeren Rlam. men auflodernd, trieb die Burger von dem geliebten Beerd in die Rriegslager, welche gumal ben Canbau unter Biron und Rellermann, ben Des unter Ludner, ben Gedan unter la Fanette, und ben Maulde unter Dumourieg von täglich ans tommenden Rationalstreitern ichwollen. Wohl noch ungeregelte Schaaren, ichlecht bewaffnet, ichlecht verpflegt und großentheils ichlecht geführt, barum auch verachtet von bem an Ausruftung, Disciplin und Saftit weit überlegenen Feind, boch einen ungeabneten Beift beberbergend, woran Die Rriegstunft ber erften Reldberren gu Schanden werden follte, und bereits in einzelnen Broben jenen Beroismus verfundend, welcher bald nachber ben Welttheil mit Bewunderung und mit Schreden fullte.

#### S. 8.

Schon war ein zwenter Keind wider Krank reich aufgestanden, ber Ronig von Preußen. Gleich nach dem Ausbruch bes oftreichischen Ariegs batte berfelbe feine Truppen gegen die frangofifche Grenge gesendet; und icon am oten July fundete Lud= wig XVI, der Nationalversammlung ben bevorftebenben Preufischen Ungeiff an. In einem von Berlin aus erlaffenen Manifost erflarte auch ber Ronig von Breufen, daß er gemäß dem Bunde mit bem Ronig von Ungarn und jum Schut bes beeintrachtigten Teutschen Reiches die Baffen ergreife, vornehms lich aber gur Unterdrudung ber Anarchie in Rrantreich, jur Erstidung bes von bort aus brobenben Schwindelgeiftes und gur Biederberftellung ber gefeglichen, monarchischen Gewalt. Gine abnliche Ertlarung erlieg abermal Destreich. Bende betheuerten qualeich - mas von beillofer Birfung mar - bag fie die Annahme ber Constitution burch Ludwig XVI. weder für einen fremwilligen noch aufrichtigen Aft Bielten.

Mit ben Destreichischen und Preußischen Truppen, welchen gegen 20,000 Emigranten fich ansschloffen, vereinigten sich noch 6000 Deffen, während noch mehrere andere Reichsfürsten fich zum Rampfe rüfteten, und in Italien das Sardinische Deer, vereinigt mit Destreichischen Truppen aus Mai-

land, gegen die frangösische Grenze gog. Die große Preußisch Deftreichische Macht besehligte der els Feldberr hochberühmte regierende Derzog C. B. Ferdinand von Braunschweig. Der Rönig von Preußen und seine zwey älteften Prinzen folgten perschlich dem Deere. Schon berechnete man die Streitfräste sammtlicher Verbundeter auf 200,000 Mann.

Stolz auf diese Starte brach der Berzog von Braunschweig aus dem Luxemburgischen in Frankreich ein, \*) eroberteschnell die Festen Long, wop und Berdun \*\*), und nahm fühn die Richtung nach Paris. Gleichzeitig rückte der Fürst von Oobenlobe gegen Thionville, Elerfait gegen Stenap. Perz. Albert von Sachsen Teschen bedrobte Französisch-Flandern.

Roch vor dem Aufbruch des Derzogs von Cobleng ward in seinem Ramen, auf Befehl der Destreichischen und Preußischen Minister, ein Manisest an die französische Ration betannt gemacht, \*\*\*) ein unseliges Machwert des Uebermuths und der Berblendung, entschieden verderblich für die Sache, zu deren Frommen man es geschmiedet. Die große, frenheitstruntene Ration ward darin behandelt wie eine Rebellenrotte, ihr nicht Krieg erklärt, sondern

<sup>\*) 19.</sup> Mug.

<sup>\*\*) 23.</sup> Hug. 2. Gept.

<sup>• • • ) 25.</sup> July.

Unterwerfung, reuiger Geborfam geboten; fur folden Fall jedoch Soffnung der Bergeibung gewährt. Dit ichwerster Strafe murben bedrobt alle Rationalgarben, die fic vertheidigen murben, alle Dbrigfeiten verantwortlich erklart für alle Unordnungen, benen fie nicht fteuerten, die gange Bevolferung von Paris aber für die Gicherheit des Konigs und feines Sau-Die geringste Migbandlung dieser erbabenen Daupter follte geracht werben burth ben Untergang ber großen Stadt und ihres Bolles. . Gleichzeitig erließen auch die ausgewanderten Pringen, von Trier aus, eine zwar etwas milber, baben auch andachtig flingende, boch im Gangen benfelben Geift athmende Erflarung. Die Ration nahm bende mit Grimm und Dobnlachen auf. Bald beantwortete fie diefelben burd ben Marfeiller : Marich, welcher - mie einst Enrtans Gefange - feurige Rampfbegier in alle Geelen gof. Alle noch Bantenden murben jegt entschloffen, alle gauen glubend; bas Manifest und ber Marfeiller = Marich baben Die Coalition beflegt.

# S. 9.

Indeffen dauerten noch eine turze Zeit die Forts schritte der Allierten fort. Die ungeheure Explosion, die eben damals den Thron des ungludlichen Ludwig umgestürzet, betäubte die Gemüther und desorganissitet vollends das Deer, welches plozlich feiner edelant

Ren Baupter, por allen la Rapette's, \*). fic beraubt fab. In den Tagen diefer Bermirrung mare vielleicht möglich gewesen, burch Rubnheit und Schnelle Die Revolution - Die zwente wenigstens - ju be-Aber theils die alte, langfame Saftif. theils die ftolge Feindesverachtung machten bas verbundete Beer fabrlagig und langfam. Dbne Rachbrud im Angriff, ohne Borficht für mögliche Unfalle giena es bem Berberben entgegen. Rachbem es acht toftbare Tage in Verdun verweilt, jog es endlich gegen bie Champagne, beren Bugange ber neue Dberfeldberr Dumouries mit taum 20,000 Monn vertheidigte. Ben Grandpre bielt er einen brentagigen Angriff bes Feindes aus, jog fich bann, burch Die Menge übermältigt, nach St. Menebould, woselbst er in wohlgemablten Stellungen Die Ankunft ber Berftarfungen erwartete | welche von allen Seiten berbepeilten. Bald mar fein Deer an Babl jenem ber Berbundeten gleich, an Rriegsmuth, fo wie an Bortheilen der lage und an Sulfsmitteln ibm überlegen.

Roch einen Angriff versuchte der D. v. Braunfoweig, aber der tapfere Rellermann bielt ben Balmy \*\*) dem ichredlichen Ranonenfeuer der Preugen Stand, mabrend Dillon die Argonner-

<sup>\*)</sup> f. unten 5. 11.

<sup>\*\*) 20.</sup> Gept.

p. Motted 9ter 20.

Paffe ben Bisme gegen die Deffen behauptete. Die Doffnung bes Sieges verschwand.

Rach einigen gebeimnisvollen - wohl benberfeits verftellten - Unterhandlungen, ju beren Bebuf ein Baffenstillstand mar geschloffen worden, trat ber Derioa ben Ruding an. Die Machthaber ju Paris batten erflart, es fen unter ber Burbe eines frenen Bolles, mit ben Despoten ju unterhandlen, fo lange fie noch auf dem Boden der Frepheit ftunden. Alfo brangten bie Schaaren ber Nationalftreiter bas burch Die Vaffe von Grandpre - Des Beges von mannen es gefommen - mubfelig fich gurudbewegende Deer. Mangel, Seuchen, Reindesangriff, üble Bitterung, Elend und Roth aller Urt verfolgten Die er-Schöpften, muthlosen Rriegeschaaren auf ben burch Regenströme verdorbenen Straffen; jeden Beg, jeden Lagerplag bezeichneten Saufen von Todten und Sterbenden und von gurudgelaffenem Rriegsgerath allet Art. Obne Schlacht, fast nur in Folge ber gebauften Raturubel, und wie vom Aluche getroffen, gieng alfo bas ftolze Deer bis auf wenig flagliche Trummer ju Grunde. Alles genommene Land, fammt ben eroberten Seften, murbe geräumt; auch Thionville und Lille, welche durch ben Fürsten von Dobenlobe und D. Albert von Sachsen belagert, von dem tapfern Felix Bimpfen aber und von Ruault belbenmuthig waren vertheitigt worden, faben jest fich befrept, und icon am 23. Oft. vertunbete ber Ranonendonner langst ber gangen Grenze, Dag bas Land ber Frepheit von ben Despotenknechten gereinigt fen. « \*)

## **5.** 10.

Als die verbundeten Beere ben Fuß auf Frantreichs Boben fegten, mar bereits ber gernichtende Solag gefdeben auf bas frangofifche Ronigthum; ja er ward allernachst veranlagt und entscheidend gemacht burch die nabende Rriegsgefahr. Der ungludliche Lubwig XVI., nach allem mas bereits gescheben, war unerrettbar. Batte er früher, noch vor ber Flucht nach Barennes, ja batte er auch fpater, nach ber Befchworung ber Conftitution, fich auftichtig und fest un fie gefchloffen, batte er, den Geift ber Zeit erkennend, fich an die Spige ber fie beberricenden Ideen gestellt, et batte groß, rubmreich, ein Bobltbater feiner Ration, ja des Belttbeiles werden mogen. In Verbindung mit ben Wohlden-Venden, mit den Befonnenen, redlichen Frevbeitefreunben war er ftart genug gegen bie Meuterer und Sat-Er befestigte die erfte, von edlen tionsmänner. Pringipien ausgegangene Revolution, fobalb er auf-Aber er war weder richtig fich ihr befreundete. Freund noch entschlossener Feind der Revolution, aus

<sup>\*)</sup> Bergl. Pahl Gefdichte bes frangonichen Revolutionetriege.

unseliger Befangenheit, aus Gutmuthigfeit und aus Somache. Er mar nur fein eigener Feind, und biemit auch der guten Sache. Unter fortwährenden Bezeugungen der Anbanglichkeit an die neue Ordnung ber Dinge blieb er theils offen, theils beimlich perbundet mit den brey entschiedenen Gegnern berfelben, mit den Ausgewanderten, mit ben eidscheuen Brieftern, und mit den fremden Monarchen. Go wie er icon früher ben Beichluffen ber Rationalversamms lung gegen die benden erften bas Beto entgegengefest, alfo that er es jegt abermal gegen ein Defret, wornach jeder eidscheue Priefter, deffen Deportation 20 Burger feines Cantons verlangen murben, Deportirt werden follte, und gegen ein anderes, welches bie Aufammengiebung eines Lagers von 20,000 Mann ben Paris - jeder Canton follte 5 Bewaffnete bas ju fenden - verordnete \*). Das berannabende Bundesfest, welches abermal am 14. July follte gefenert werden, gab ben Anlag ju bem legten Beichluß, bef. fen Motive jedoch von weit ernfterer Bedeutung maren, und ber' in ber außeren und inneren Lage bes Reichs eine febr icheinbare Begrundung fand.

Das Volt von Paris, zumal der Pobelhaufe, welchen die Jakobiner lenkten, gerieth über das tonigliche Beto in die heftigste Bewegung. Die Nachricht von der Entlassung eines Theils der patriotischen

\_ \*) 8. Junp.

Minister und der Abdantung des andern Theils permehrte die Gabrung. Am 20. Junius brach ber Auffand aus. Die Pifenmanner aus ben Borftabten St. Antoine und St. Marceau (feitdem gemaß eines neuen Defrets ber gefeggebenden Berfammlung auch die Bermögenslofen in die Reiben der Nationalgarden getreten, war folde Baffe aufgetommen) sogen von bem Plag ber Baftille aus nach bem Gaal der Rationalversammlung, allwo fie, obne daß man's rugte, vermeffene Borte fprachen, und von ba gegen Die Tuilerien. Dieles folechtes Gefindel ber Bauptftadt, daneben auch ein Saufe frifc angetommener Fanatifer aus Darfeille, verftartte ben Bug. An der Spige befand fich Santerre, der Bierbrauer, ber wurdige Belb biefes abscheulichen Tages. Der Maire Bethion, wiewohl die Bewegung beimlich lentend oder begunftigend, erschien erft am Ende des Tumultes in ber Rolle des Rubegebietenden.

Mit Gewalt drang der rasende Saufen ins Schloß, in die Zimmer des Königs, die Zurudnahme des Beto unter Orohungen fordernd. Eudwig, in diesen schweren Prüfungsstunden, blieb standhaft und würdevoll. Er verweigerte fest die Zurudnahme, während er den Pöbel durch kluge Willfährigkeit in Rebendingen, wie durch Annahme der ihm frech dargebotenen rothen Müge sänstigte.

Der Sturm gieng vorüber. Alle guten Burger bezeugten ihren Abichen gegen das Gefchebene. Die

Departements Beborde von Baris entfeste vorläufig Pethion und Manuel ihrer Memter, (welches Urtheil ber Ronig bestätigte, Die gesegebende Bersammlung aber widerrief) in allen Provingen, bes allen Armeen that fich der Unwille über die Digbande. lung des konstitutionellen Ronigs kund. La Rapette, welcher icon früher (16. Juny) aus feinem Lager ben Maubeuge in einem nachdrudlichen Schreis ben die geseigebende Bersammlung aufgefordert batte, den Fattionsgeist in ihrem Schoof ju beschwören, bas tonftitutionelle Ronigthum gu ehren, und die Satobie nerklubs aufzuheben, der edle La Kapette erschien jest perfonlich vor ber Berfammlung, feverlich im eigenen Ramen und in jenem feines Deeres Die Dabnungen wiederholend, Aber der Born der Jakobiner drobte 3hm Gelbft ben Untergang, und die Rationalgarde, auf welche La Fapette gebaut hatte, verrieth feit ihrer neuen Einrichtung den erften gus ten Beift nicht mehr, ber Ronig endlich, aus Comade und Unentschloffenbeit, benügte die ihm gunftige Stimmung der Departemente, benügte auch die ibm angebotenen Dienfte La Ravette's und anderer Freuns nicht,

#### S. 11,

Alfo entschwand die lezte Möglichkeit der Rettung. Täglich fühner, täglich unverschämter und frevelnder beleidigten die Jakobiner bas Königthum. Schon wurden Petitionen eingereicht, welche Ludwigs Suspension, ja feine Absezung verlangten. Selbst am Bundesfeste, (14. July) welches unter ungludmeisigenden Zeichen statt fand, ertönte laut solcher Ruf. Bornehmlich waren es — nebst den Pobelsrotten von Paris — die in Schaaren berbeygesommenen » Föderirten «, unter welchen jene von Mara seille und von Finisterre sich durch ihre Wildsheit auszeichneten.

Unter diesen Umständen erschien das Manifest bes D. v. Braunfcweig und gof Del in die lodernde Flamme. In der gesetzgebenden Bersammlung mehrten sich die heftigsten Beschwerden wider den Rönig, das Baterland ward in Gefahr erstlärt \*), und eine Commission, (Ausschuß der Zwölfer) mit der Untersuchung beauftragt, welche Gründe die Absetzung des Königs rechtsertigen könnten, und ob solche Gründe vorhanden seren. Die Gährung batte den höchsten Grad erreicht; dem König Selbst entgiengen die Zeichen des nahenden Aufruhrs nicht. Auch wurden einige Vertbeidigungsanstalten getroffen, jedoch schwach und ohne Zusammenhang. Am 10ten Aug ust geschah der Schlag.

Schon in der Racht begann die Zusammenrottung und fand die Einsezung einer neuen Municipalitat durch die Aufrührer fatt. Rur Pethion, Da

<sup>\*) 11.</sup> July.

nuel und Danton bebielten ibre Stellen. Am Morgen gogen bie ergrimmten Saufen gegen bas Schloff. Ginige Bataillons Rationalgarden, und etwa taufend Schweizer, dazu eine Anzahl Ebelleute und die Officiere ber verabichiedeten Garben maren au beffen Bertheidigung gesammelt. Die Rationalgarben jedoch zeigten fich jum Theil abgeneigt, wis ber bas Bolf ju ftreiten. Die Schweizer bagegen ertannten die Sprenpflicht der Treue. Aber vor bem Anfang des Rampfes flot der Ronig aus den Tuiles rien in ben Saal ber gesetzgebenben Berfammlung, Inbeffen ward das Schlog erfturmt, geplundert, vermus ftet, und die Mehrzahl ber Schweiger theils ber ber Bertheidigung, theils auf ber Klucht getobtet. Theuer batten fie ihr Leben verlauft, mebrere Taufende Des Boltes maren gefallen.

Indessen empfieng die gesetzebende Versammlung die verschiedenen Deputationen der Bewassneten, dann der Sektionen von Paris, endlich der gesammten neuen Municipalität. Alle verlangten die Absezung des Königs. Und in Segenwart des unglücklichen Monarchen ward nun der Beschluß gefaßt, der ihn von seiner Gewalt suspendirte und die Civilliste einzog. Das Ministerium wurde mit Jakobinern besetzt. Roland, Clavière und Servan traten in ihre alten Stellen ein; Danton, Monge und Lez brun erhielten die übrigen. Zugleich wurde die Berusung eines Nationalconvents, welcher durch

ganz freve Bahl ohne irgend eine Beschränkung der attiven und passiven Berechtigung der großsährigen und sich Selbst — ob auch blos durch Arbeit — ernährenden Bürger zu ernennen wäre, verordnet. Dieser Rationalconvent sollte die unbeschränkte Wossmacht haben, im Ramen des » souver ainen Wolstes über alle Interessen des Vaterlandes zu entsscheiden, seine Zusammenkunft am 20. Sept. statt sinden.

In einer feperlichen Bertundung an die frangofifche Ration erflarte die geseigebende Bersammlung Die Grunde diefes, Die eine ber conftituirten Gemalten suspendirenden, und die andere vor der geseglich beklimmten Beit aufbebenden, Beichluffes. Gie maren von dem vielfach vorliegenden Berdacht gegen ben Ronig entnommen und von der Unmöglichkeit, unter fo gebauften inneren und außeren Befahren bie Frenbeit und das Baterland zu retten, fo lange die eres kutive Gewalt in verdächtiger, mit den Bolksfeinden in fast offenem Bunde ftebender Sand fich befande : - nicht unscheinbare Grunde, bod jum Theil auf entstellten oder mit Uebertreibung geschilderten Thatfachen rubend, auch durchaus feine Entichulbigung barbietend für bie Grauel, welche am Schredenstag von ben Emporern maren verübt, und wofur auch bie gefeggebende Berfammlung theils durch unthätiges Bus feben, theils felbft burch Ermunterung verantwortlich geworben.

In alle Departemente und in alle Armeen murben die Befdluffe verfendet, und neue Gibesleiftungen - jegt nicht mehr ber Ration, dem Gefeg und. bem Ronig, fondern der Frenbeit und Gleichbeit - geforbert. Die Departemente, burch bie Umtriebe der Jatobiner beschwichtigt oder beberricht, billigten alles Befchehene. Aber die Beere und bie Reldberren zeigten fich fdwierig. Doch fdwuren Arthur Dillon, Ludner und Montesquipu nach einigem Biderftreben den Gid; Dumourieg, batte es ichon fruber gethan. Rur La Ravette hatte Geelenadel und Muth genug jum Sanbeln. Er forderte fein Deer auf gur Erneuerung bes Gibes auf die Berfaffung und gur Biederberftellung bes constitutionellen Thrond. Ginige Bataillone Linientruppen schworen; aber bie Rationalgarden, an welde die Reibe tam , wollten folde Lofung jum Burg gerfrieg nicht geben, worauf auch bie erften wieber abfielen. La Fanette, jur Gelbstrettung, floh mit feinem Generalftab über die Grenze, wurde im Luttich'ichen von einer Deftreichischen Keldwache verhaftet, und hierauf fammt einigen feiner ebelften Begleiter in ichrevend ungerechter, fünfjähriger » Staatsgefangenichaft auf verichiebenen Festungen - gulegt in Dimug - gehalten. Erft Bonaparte bewirfte 1707 bie Frenlaffung bes ber gangen Belt ehrwürdigen Mannes.

#### S. 12.

Die Schreden ber Pobelberricaft brachen berein. Reine Gewalt bestund mehr, welche fur Ordnung und Recht forgte. Die gesetgebende Berfammlung geporchte gitternd ber neu eingesegten Municipalität von Paris, und in diefer führten mordluftige Fanatifer, wie Robespierre und Marat bas große Mort. Ein neues Blutgericht an Die Stelle bes Rationalgerichtshofs von Drleans, welcher ju iconend erschienen, murde niedergesegt, die Guillotine für permanent erflart. Der Ronig, auf Die Erflarung ber Municipalitat, nur wenn er fich im Gefangnig des Tempelthurms befande, tonne fle fur feine Siderheit fteben, ward dabin abgeführt mit feiner Familie und wenigen Dienern, die man ibm gelaffen \*). Sodann wurden Saussuchungen in der gangen Stadt vorgenommen, um die Berdachtigen, jumal um die eidschenen Priefter und die Freunde des Ronigs, welche am 10. August gegen bas Bolt gestritten, ju verhaften. Mehrere Taufend Perfonen murben alfo in Rerfer geworfen, oder in Rirchen vermahrt, wofelbft eine muthende Rotte jatobinifchen Bobels, großentheils von ber Marfeiller : Bande, ungehindert durch die Autoritäten fle tannibalisch ichlachtete. \*\*) An 5000 Menfchen murden alfo gräßlich gemordet;

<sup>\*) 13.</sup> Mug.

<sup>\*\*) 2. - 5.</sup> Sept.

unter ihnen die schuldlose Prinzessen von Lamballe, der Graf von Montmorin, drey herzoge von La Mochesaucault und viele Edle meht. Auch in andere Städte giengen Emissarien ab, um zu gleischen Gräueln zu ermuntern. Gegen Orleans zogen einige hundert Marseillaner, um die Gesangenen des hohen Rationalgerichtshofs zu tödten. Man schleppte sie, 57 an der Jahl — unter ihnen der Herzog v. Brissac, ebemaligen Besehlshaber der Töniglichen Garde, und Delessart, einst Minister der auswärtigen Angelegenheiten — gegen Paris, sodann nach Versailles, woselbst man sie schlacktete. Die Nachrichten von dem Vordringen der Preußen hatten meist solche Buth entzündet.

Biele Mitglieder der gesetzgebenden Bersammlung Selbst saben sich vom Mordbeil bedroht. Die Muniscipalität, in ihrer angemaßten Gewaltsberrschaft, drohte allen Gemäßigten. Die Defrete der Nationalversammslung, welche ihr Ziel sezen wollten, wurden verachtet. Die Municipalität sezte Proscriptionslisten auf. Die Jatobiner-Rotte von Paris war das Saupt von Kranfreich.

Rach mehreren theils fanatischen, theils — sofern sie Gutes bezweckten — unwirksamen Beschlüffen endete die gesetzgebende Versammlung Mittags den 21. September ihre für Frankreich und Europa verderbliche Sigung. In derselben Stunde eröffnete der Rastionale onwent die seinige.

# 3meyter Abschnitt.

# Die Zeiten ber Republit

Biertes Rapitel.

Der Rationalconvent. \*)

#### S. 1.

Die Wahlen zu dieser neuen Versammlung waren saft alle zu Gunften der Jakobinischen oder republikanischen Parthep ausgesallen. Die entschiedenssten Feinde des Königthums in der gesezgebenden Versammlung waren wieder erwählt worden. Reben ihnen viele Glieder der neuen, am 10. August eingesseten, Municipalität von Paris, und durch die Thätigkeit der von der lezten in die Departemente gefandten Emissäre auch in diesen meist eraltirte, großentheils fanatische Männer. Schon in der ersten Sizung that solcher Geist durch den raschen einstimmigen Beschluß sich kund \*\*), wodurch das Königsthum sur im mer abgeschafft und Frankreich zur Republik erklärt ward.

<sup>\*)</sup> Bom 21. Gept. 1792, bis 27. Oft. 1795.

<sup>\*\*) 21,</sup> Geptember,

Aber, in diefer Bauptrichtung vereinigt, gerfiel aleichmobl ber Convent fofort in zwen, einander todtfeindliche Parthepen, eine gemäßigte und eine bef tige, beren Entgegensegung unausbleiblich neue Umwalzungen berbepführte, und nach allen Umftanden bem Spftem ber Beftigeren ben Sieg verhieft. Schon in ber gefeggebenden Berfammlung, worin gwat überhaupt die Ratobiner vorberrichten, mar im Schoos ge ber legten jene Spaltung entftanben, welche jegt als Dauptericheinung ungludverfundend an's Licht trat. Die eine Parthen, von dem Departement ber Gie ronde, welches derfelben die glangenoften Saupter gegeben, die Girondiften genannt, hafte gwar bas Ronigthum, und war den republikanischen Ideen mit glubenbem Gifer ergeben. Doch war ihr Streben, nach feinen Motiven rein, aus gleich uneigennuziger als besonnener Ueberzeugung fliegend, und wenn auch gegen bas biftorifche Recht ftreitend, doch folden Streit nur im vermennten Intereffe bes naturlichen und ewigen Rechtes, nicht in jenem der Gelbstfucht bber ber Leidenschaft führend. Die andere Parthen, bie fich nicht ungern die Eraltirte oder die Bus thende nennen borte (und die im Convent von der Erbobung ihrer Sige, Die Parthen des >Berges « bief) brudte all ihrem Streben, auch wo es gleich. laufend in ber Richtung mit jenen ber achten Frens beitefreunde mar, das Giegel ber Bermerflichfeit auf durch Riebertretung aller berjenigen Rechte, um betemvillen allein die politische Frenheit ein Gut ift, bann durch selbsteigene tyrannische Selbksucht und burch fanatische Uebertreibung.

Der Pobel, ben bessen physischer Kraft die Revolution schon frühe den einzigen Schuz gefunden gegen die Unverschnlichkeit ihrer Feinde, und dessen blinder Buth am 5. und 6. Okt. 1789 die Masjestät des übel berathenen Thrones, dann am 10. Nugust 1792 desselben lezte Trümmer erlegen, besass nun in der That die Gewalt. Er Selbst aber war naturgemäß nur lentsam für Diejenigen, die an Chasakter und Prinzipien Ihm am meisten ähnlich waren oder erschienen, also jedesmal für die wildesten, graussamsten, von Leidenschaften mehr als von Ideen beskerrschten, den Sieg mehr als die Sache verlangenden Däupter. Daher auch im Nationalconvent der kaum vermeidliche Triumph des »Berges« über die »Gispen de, auch (Ebene, oder Sumpf genannt.)

Gleich in den ersten Sizungen entbrannte über die Gräuel der Septembertage heftiger Streit, Die Girondisten hatten ihren Abscheu gegen jene Mordsscenen erklärt, und beschuldigten die Säupter des Berges, Robespierre, Danton und Marat eines vermessenen Strebens nach der Diktatur. Diese warsen den Girondisten föderalistische Grundsäze vor. Die vorberrschende Gestinnung verswarf indessen den Föderalismus nicht minder als die Diktatur. Daher ward, auf Tallien's Antrag, den

Anhangern bender ber Tod gebrobt, und die Republik gur veinon und untheilbaren erklart. \*)

# **§**. 2.

Um die neugeborne Republit gu befestigen, foien Die fcnelle Riederreigung aller Ginfegungen und Bebrauche, die an bas Ronigthum und an die alte Orde nung erinnerten , nothwendig. Mit großem, mitunter felbft lacherlichem oder fanatischem Eifer widmete der Convent fich biefer Arboit. Aber die Parthen ber Buthenden forderte zuerft bes gefallenen Monarden Ein eigener Tusichuf von 24 Mitalies dern ward beauftragt mit Untersuchung der wider Ludwig gu erhebenden Befculbigungen, gumal aus ben in ben Tuilerien ben beren Erfturmung und fpas ter in einem bafelbft entbedten eifernen Banbichrant. aufgefundenen Papieren. Die Gefeggebungetommiffion aber follte ein Gutachten erftatten über Bulagigfeit . und Korm der Berurtheilung.

Nach beftigen Rampfen zwischen bem Berg und der Gironde, brang endlich der erste, welchen der Pariser Pobel durch lautes Rusen nach des Tyrannen Blut unterstützte, mit den Beschlüssen durch, daß Luds wigs Unverlezlichkeit verwirft, und daß der Convent berechtigt sep, ihn zu richten \*\*). Also ward eine

<sup>\*) 25.</sup> Gept.

Anflage-Afte entworfen und Ludwig vor die Schranfen des Convents geführt. \*) Mit Mube erftritten Die Sirondiften die Berbachtung wenigstens einiger Sprmen ; aber bie Debrgahl der Conventsglieder zeigte fic eber bes Denter: Amtes als jenes bes Richters mertb.

Trondet, ber Greis, Dalesberbes und Defeze übernahmen bocherzig Die Bertbeibigung bes Roniges. Aber umfonft ift die Vertheidigung, wo Anflager und Richter Diefelben find; umfonft We Bernfung auf Recht und Menfchlichkeit, wo die Buth ben Stab führt. Alfo mard nach angeborter Bertheidigung, \*\*) und nach mehrtägiger leidenschaftlis der Berbandlung beschloffen †) durch namentlichen Aufruf über bie bren Fragen ju entscheiden, 1) ob Budwig Capet (wie man ibn feit dem Unfang tes Progeffes nannte) ber Berichwörung gegen die Frep. beit ober Sicherheit des Staates schuldig; 2) ob das über ibn ju fallende Urtheil ber Bestätigung bes Bolfes in den Urversammlungen porzulegen; 3) welche Strafe gegen Ludwig ju ertennen fen? -

Die erfte Frage ward von 683 Stimmenden (aus 217, welche anwesend waren) unbedingt bejabt. Die übrigen erflarten fic ausweichend, ihre Befugniß bezweifelnb, ober - wie ber eble Canjuinais - das Recht der Menfclichkeit fur Ihn, ber da am

<sup>\*\*) 26.</sup> Det. †) 14. 3ann. 1793. \*) 11. Dej. . 15

s. Rotted 9ter Bb.

10. August Zuslucht in dem Saal der Volksvertreter gesucht, in Anspruch nehmend. Die zwepte Frage ward mit 424 Stimmen gegen 283 (zehn Mitglieder hatten die Abstimmung verweigert) verneinend entschieden. Bey der dritten Frage verlangten fün f Stimmen über die Pälfte (306 von 721) unbedingt den Tod. Von den übrigen hatten 266 Gefängniß bis zum Frieden oder Verbannung, die Anderen zwar den Tod, doch nur unter Bedingungen bes gehrt. \*)

Und so geringe Mehrheit schien hinreichend zum Ausspruch bes Bluturtheils. Das allgemeine Gescz, welches biezu \( \frac{3}{3} \) der Stimmen ersorderte, mochte nur auf ordentliche Gerichtshöse, nicht aber auf eine Berfammlung anwendbar seyn, welche, alle Gewalten in sich vereinend, kein anderes Gesez erkannte als ihren Willen. Also vertundete der Convent den Mordbeschluß, und verordnete, jeden Antrag, jede Bitte um Ausschluß, und verordnete, besten ungesaumten Bollzug. Um 21. Jänner geschah — unter erschütternden Umständen — die hinrichtung, zur Cannibalenfreude der Sansculotten, zum Entsezen aller guten Bürger, zum Abscheu der civilisiteten Welt. Doch hatten die europäsischen Höse nichts gethan, um Ludwig zu retten.

<sup>\*) 16.</sup> und 17. 3anner.

Rur der Spanifche Konig legte für den Bermand, ten eine unwirffame Fürbitte ein. \*)

# S. 5.

Die Pinrichtung des Königs verfündete der Ration, daß Sie Selbst anheimgefallen sep der Tyrannep
eines ruchlosen Pobels der Pauptstadt und seiner Däupter. Die Jakobiner ber Pauptstadt und die Bergpartbep im Convent hatten den heillosen Triumph gesepert; der Convent Gelbst und die Majestät des Bolkes, welches er vorstellte, saben bald auch Sich niedergetreten durch die verbrecherische Rotte. Bergebens fämpste die Gironde — hoffend den wildbrausenden Strom der Nevolution durch Grundsäze zu bändigen — wider die Feinde alles Rechtes und aller Ordnung. Wer nicht mit den Verbrechern vorauschreiten wollte, mußte abtreten vom Schaupsaz oder die Revolution schritt über seine Leiche.

Mehrere Freunde der Gironde, wie die Des putirten Kerfaint und Manuel, hatten nach bet Dinrichtung Ludwigs ihre Stellen niedergelegt. Auch der Minifter Roland, das fraftigste Mitglied des Bollziehungsrathes, trat ab; die Uebrigen gitterten vor bem Convent, b. h. vor dem Berg. Diefer

<sup>\*)</sup> Clery journal de ce qui s'est passé à la tour du semple pendant la captivité de Louis XVI. Londres 4798.

schwor den Giedndisten den Untergang. Im StjungsSaale selbst sollte die Ermordung der Berhasten geschehen; nur durch Zufall ward der Anschlag vereitelt.
Da errichtete man ein Revolutionstribunal, \*)
zu dessen Mitgliedern man die Schändlichsten der Menschen ernannte, ein treffliches Wertzeug der Proscriptionen, und ganz im Dienste des Berges. Seine Aussprüche sollten ohne Berufung, das Vermögen
der Berurtheilten des Staates senn. Die Schrecken
einer Sullanischen Zeit — doch jezt von der
Dchlokratie, nicht von der Aristokratie ausgebend — kamen über Frankreich. \*\*)

In den Tagen solcher Gesezlosigkeit magte die Orleans'sche Faktion noch einen lezten Bersuch zu Gunsten ihres schändlichen Dauptes. Aber dieser Bosewicht, der seine Perrschsucht wie seinen Das unter der, Maste des Republikanismus verbarg, der sich dem Pobel zu schmeicheln » Egalite annte, und nach der Diktatur frebte, Mitstifter aller Gräuel der Revolution, Mitstimmender für Ludwigs, seines gerkrönten Berwandten, Mord, der Schamloseste und Miederträchtigste der Menschen, daben unfähig und seig, nur zum Berkzeug, nicht zum Führer tauglich, wuste den Bolkstumult, den seine Freunde (11. März) erregten, nicht zu benügen und bewog dadurch alle zum Abfall. Rurz darauf ward er verhaftet

<sup>\*) 9.</sup> May.

<sup>\*\*)</sup> 郑gl. 郑. IL. G. 337. ·普

— gemäß einem allgemeinen Beschluß, der gegen fämmtliche Bourbon's solche Berhaftung verhängte (6. Apr.), und nach Marfeille gebracht. Sieben Monate später (6. Nov.) blutete er zu Paris, wobin Robespierre ibn zurudführen ließ, unter der Guilslotine.

Eine von den Girondisten durchgesette Anklage gegen Marat, den blutgierigen Demagogen, welcher laut einer großen Anzahl von Conventsgliedern den Tod gedrobt, ja einige hunderttausend Röpfe zur Begründung der Republik gefordert hatte, schien ben Woblgesinnten erfreulich, und brachte nur den Urshebern Verderben. \*) Marat wurde losgesprochen von dem Revolutionstribunal, worin seine Freunde faßen; aber die Unverlezlichkeit der Bolksrepräsentanten war von num an zernichtet, und die Minderzahl des Convents der Wuth der Mehrzahl preis.

Eine Commission von 9 Mitgliedern, unter dem Litel des Boblfahrtsausschuffes, \*\*) war nies dergesezt worden, eine Art Distatur, welche wohlthätig batte sepn mögen, wenn sie die Parthepen niedergehalten batte, aber das Verderben beschleunigte durch thre Alianz mit den Bosen. Roch ein anderer Ausschuß von 12 Gliedern wurde beauftragt, mit der Sorge für die innere Sicherheit, und vermehrte mur durch Aufregung der Leidenschaften den Brand.

<sup>\*) 12.</sup> und \$4. Myr.

<sup>\*\*) 6.</sup> Apr.

Debert, Mitglied des Gemeinderaths von Paris, welcher gleich Marat durch aufrührerische Schriften den Pobel wider den Convent in die Waffen rief, ward verhaftet auf den Antrag dieses Ausschuffes. Aber die Settionen forderten ungestüm und erhielten die Freylassung des Gefangenen. Jest forderten sie auch die Abschaffung der Zwölfer, worüber ein wechselvoller Rampf entstund, welcher endlich-die Gironde völlig kürzte.

In ben legten Tagen bes May und ben erften des Juny \*) erfolgte folde traurige Rataftrophe. Die Geftionen ber Sauptstadt, b. b. bie Banden bes Bobels, theils burch eigenen Blutburft getrieben, theils pon Bauptern der Bergpartben gelentt, erboben fic in Baffen , featen neue Stadtobrigfeiten ein , ftellten Benript, einen ber Geptembermorber, an ibre Spige, und rudten gegen ben Convent, die Mechtung son 22 Bauptern ber Bironde, baneben auch Derabsezung des Brodpreifes fordernt. Der Convent, mit theils feiger, theils verbrecherischer Rachgiebigfeit, befretirte ben Aufrubrern Belobung und Lobn, boch mard bie Berhaftung ber Girondiften noch abgemendet (20. Man.) Allein furchtbarer erneuerte fic ber Sturm. Die Stellvertreter ber Ration in ihrem Berfammlungsfaale faben fic dem Dobn, den Gewaltthaten bes Bobels prois. Die Berrather in ihrer eis

<sup>\*)</sup> Bom 27. May bis jum 2. Juny.

genen Mitte hinderten jeden würdigen Beschluß. Der Gemeinderath von Paris, welcher sich frech den Titel Revolutionsrath gegeben, trat also Frankreich nieder, und einige Taufend Bosewichter von der Dese des Pobels schrieben einer Bersammlung Geseze vor, welche die Rolle der Weltbefreyer übernommen.

Der Beilsausichuf - benchlerisch ober futchtfam - batte bie Gironbiften aufgefodert, burch frenwilliges Rieberlegen ibrer Stellen bem Baterland ben Frieden ju geben. Ginige Benige folgten ber Ginladung. Die Mehrzahl - por allen der edle Lanjuinais - verschmabte bochbergig ein Rettungs. mittel, welches die Rationalreprafentation berabwurbigte. Aber Me Meuterer, bie Benerichlunde gegen ben Convent gerichtet, bestunden auf der Mechtung ber Girondiften. Alfo faßte nach einigen ohnmächtis gen Berfuchen ber Befrepung, Die Berfammlung auf Couthon's Untrag den Befdlug, \*) vier und brep-Big ibrer Mitglieder - meift Girondiften , neben ibnen auch einige partbeplofe , boch freymutbige Manner - ju verhaften, wodurch ber Aufruhr gebampft ward. Gegen biefes Defret protestirten fpater 73 ber beffer bentenden Conventsglieder, worauf auch gegen fie ber Berhaftsbefehl ergieng.

Bon ben Beachteten retteten fich Ginige burch

<sup>&#</sup>x27; \*) 2. Junp.

Berborgenheit, Ginige burch Blucht. Lanjuinais war unter diefen. Mebrere gaben fich Gelbft ben Tod, ober fielen vereinzelt in ihrer Reinde ober Des Benters Sand. Alfo Petion, Bugot, Guabet. Barbarour, Rabaud St. Etienne, Condor. cet, Roland mit feiner Gattin u. a. Die übrigen schmachteten in langwierigem Rerfer, bis endlich (3. Dft.) das formliche Antlage. Defret wiber fie ergieng. und am 31. Oft. die Guillotine ihre Leiben endete. Die Ramen ber 21 Frenheitsfreunde, welche bergestalt an einem Tage bie Blutbubne bestiegen, verdienen, als unter den Opfern der Revolutionswuth por ben Meisten ausgezeichnet, in ber Erinnerung ber Rachwelt zu leben. Gie find: Briffot, Benfonné, Bergniand, Lafource, Lebardo, Rauchet, Bover-Konfrebe, Gardien, Bois leand, Bigee, Gillery, Ducos, Duchatel, Carra, Mainvielle, Duprat, Lacage, Antiboul, Beauvais, Duperret und Valage. Das Berbrechen, beffen man fie befchuldigte, ber Ro. beralism, ift erft nach ihrer Berhaftung bervorgetreten, als Rettungsverfud ber Departemente gegen die Tyrannen ber Dauptftadt und des ichredlis den Berges. Auch mare Frantreid mobl gludlich gewefen, wenn der Roberglism gefiegt batte. Zwar unter bem tobenben Rriegslarm gefahrvoll ju grunden, auch minder geschickt jum Eroberungsfrieg als bas Syftem ber Ginheit, batte jenes ber Foberation, ware es ohne Burgerfrieg aufgetommen, die einheimische Frenheit gesichert. Reine Tyrannen, weder die der Schredensmänner, noch jene des Direktoriums, auch nicht Rapoleon's weltverwüstende Allgewalt hatte die Früchte der Revolution gerstört, und felbft ben einem späteren Glud der Coalition hatte die Unterwerfung der Dauptstadt nicht sofort jene des ganzen Reiches bewirft.

Alfo erlag die durch Geift und Streben ausgezeichnete, troz ihrer Berirrungen vielfach ehrwürdige Gironde. Ihr Daß des Königthums, ihr republifanischer Eifer hat zwar den Beg gebahnt zur Phbelherrschaft, und hiedurch zur Diftatur. Aber nicht Ihr, sondern ihrer Ration feblten die nothigen Tugenden zur republikanischen Freyheit. Mit ihr sank Die unerfezliche Schuzwehr gegen die einbrechende Turanney. Alle Bohlgesinnten betrauerten ihren Fall. Es war — wie ein geistvoller, ihre früheren Fehler schaff beurtheilender Schriftsteller sich ausbrückt ihr Tod wie ihr Leben ein öffentliches Unglud.

### **S.** 4.

So verzweiflungevollen Rampf in feinem Innern, und welcher noch schwereren Rampf gegen weit verbreitete Empörung in Rord und Sud erzeugte, ber Kaud ber Convent oder die Bergparthey im Augenblick ber neuerdings und weit drobender als zuvor eingebrochenen außeren Kriegegefahr. Aber

gerade biefer außere Rrieg verlieh jener Parthen ihre Starte und bewirfte ben Triumph bes Soreden & fpftemes. Unangefochten vom Ansland batte Frank reich die einheimischen Freyheitsfeinde bezwingen mogen ohne tyrannifche Gewalt. Die Gironde, be fonnen und flug, mare auch energisch genug gemefen, gegen minder verzweifelte Gefahr; und obne folde hatte ber Terrorismus bes Anlaffes wie ber Beicho. nigung ermangelt, ober wenn er gleichwohl fich ju erbeben magte, ber Rraft. Aber ber Bund ber Ronige, gegen bas im Innern entzwepte Baterland verfoworen, rief Diefes ju convulftvifden Bewegungen Rur mit ber Rraft bes Rieberframpfes, und ber Richts achtenden Buth, mochte Die Coalition besiegt werden; daber felbft Boblgefinnte gu bem politifch großen, ob auch fdredlichen, Gedanten fich ermannten. Doch moralische Ungeheuer waren nothig, um das Ungeheure gu vollbringen. Siedurch ents Rund, bieburch flegte ber Berg. Babrlich! nicht einzelne Menschen — fo groß man fich ihre Wuth bente - baben bas unerborte Reich bes Schredens geboren, weder im Geift, noch in der Birflichfeit. Es war die Frucht der Umstände. Die Erbitterung des Bolts gegen feine verbundenen außern und inneren Feinde flieg, nach dem entgundlichen Charafter biefer Ration, bis jur Raferen, und einmal entfeffelt, ichritt ber Damon ber Morbgier unaufhalts fam weiter. Biele wohl aus eingeborner Bilbbeit,

Mehrere jedoch aus fanatischer Berblendung, mennend dem Baterland badurch zu bienen, mordeten und forderten Mord. Biele thaten's aus Furcht. Raum gab es eine andere Bahl mehr, als Denker senn oder Schlachtopfer.

Auch hat — frentich ein entsezlicher Preis — seicher Schreden entscheidend bengetragen zur Retaung Frankreichs. Er war, neben der Liebe zur Frepheit und zum Baterland, der mächtigste Debel seiner gigantischen Anstrengung. Die Guillotine nicht minder als der Patriotismus trieb die Bürger in die Lager, den alleinigen Zustuchtsort vor Revolutionstribunalen, und Lodessurcht nicht minder als Frenheitsliebe befriedigte mit den theuersten Opsern die unermestlichen Forderungen des bepfpiellosen Kriegs.

## **C.** 5.

Aber die Schidfale biefes Rriegs tonnen bier nur nach bem äußersten Umrif und ben allermertwurdigften Scenen erzählt werden. Gine nur wenig umfländliche Darftellung wurde schon ben Stoff zu einer bandereichen Geschichte geben. Richt ein Rrieg, eine schauerliche Summe von Rriegen, jeder überreich an Schrecken, Großthaten, Erfolgen und oft betäubenben Schlägen, eine den Blid verwirrende Menge von Schauplägen, von Streitern und von Rampfen. Die edolften und beften, öffentlichen und Privatfrafte

bienten bem Rriegsgott in biefer eifernen Beit. Denni um bie bochften, bier mabren, bort vermennten Inbereffen um Frepheit, Dafenn, Chre ber Regierungen und ber Bolfer ward gestritten, baber auch die legten Belbft, (wie in ben Zeiten ber Glanbensfriege) nicht blos Goldaten, fic auf den Rampfplag fturgten. Goldes gefchab aufangs nur von Geite Rrant. veichs und mit bem glangenbften Erfolg. Den Golas gen der bochbegeifterten Rationalftreiter erlag ber Bund der Ronige, welcher nur mit Rriegsined. ten ftritt. Spater, nachbem ber Rriegsmeifter Rapoleon die Republit unter feinen Ruff gebracht. wurden auch Frankreichs Deere, ja wurde bie gange Ration gu einer Goldaten ban be, Die jeboch burch Uebergabl, Rrieg stunft und burd tes Dberfeltberrn Beift ben halben Belttheil flegreich burchzog, bis endlich theils bie Bblfer fich jum Biderftand erhoben, theils Bollsgeift in die Beere der Monarden tam , und hiedurch bas Intereffe wie ber Sieg von den Rabnen Franfreichs ju jenen der Coalition übergieng. Diefen eigenthumlichen Charafter bes Revolutionsfrieges,, nicht aber bas, trog feiner Furchtbarteit, traurig einförmige Rampfgewühl wählt fic ber bentende Befdichtsfreund ju feiner naberen Betrectune.

Bir haben den verlusvollen Rudzug ber Alliter ten aus Champagne und die fchnell vollbrachte Biebereroberung alles frangofischen Landes burch die u

4

Soldaten der Frenheit gesehen. \*) In benfelben Lagen ober gleich darauf brachen die Deere der jugend-Nichen Republit über ihre befrente Grenze in's feindliche Land. Der General Montesquion in Gue Den überfiel Gavonen \*\*), und eroberte es im Gil marich. Gleichzeitig nahm einer feiner Unterfelbberrn, Anfelme, Rigga mit ber gangen Graffchaft meg. \*\*\*). Die Garbinischen Truppen magten faft teinen Biberftanb, die Bewohner, jumal in Go popen, nahmen die Franken jubelnd als Befrever auf. Die Urfache Diefes (und von der geseigebenden Retionalversammlung beschloffenen, wiewohl noch nicht formlich erklarten) Rrieges lag in ber offentundigen Befreundung bes Ronigs von Sardinien mit ben frangofifchen Pringen und mit den Alliirten von Dil nig, auch batte berfelbe allerifngft ben frangofifchen Befandten Gemonville aus feinen Staaten vertrieben. Der Rationalconvent, frenlich im Biberfpruch mit den fruberen Erflarungen Franfreichs, bag es feiner Eroberungen - nur der Frenbeit - begebre, vereinigte bald barauf Gavonen und Rigga, als Departemente des Montblanc und ber Ges alpen mit ber bereits nach ihren > naturlichen Grengen & lufternen Republit. †)

<sup>\*,) 6.</sup> oben Rap. III. 5. 9.

<sup>\*\*) 24. 6</sup>cpt.

<sup>\*\*\*) 28.</sup> Gept,

<sup>†) 27.</sup> Nov. 1792, u. 31. Janner 1793.

## **5.** 6.

Mehr noch als biefer unerwartete Schlag er-Schredte die Berbundeten der Ginfall Cuftine's in Teutschland. Mit-15,000 Mann, die er in Can-Dau gesammelt, erschien biefer Feldberr ploglich por Spever \*) nahm beffen Befagung gefangen, und erbeutete die großen Magazine, die man dafelbft aufgespeichert, aber - aus Kabrläßigfeit oder Reindesverachtung - blos gestellt hatte. Bon bier aus eilte er nach Borms, bann nach Maing und befam Diefe michtige Refte, Beberricherin zweper Strome und bes Bergens von Teutschland, burch bloge Drobungen in feine Gewalt. Leicht batte er auch Roblens, mo Die Sauptmagazine ber Breuffen maren, nehmen. und die Bedrangnig ihres gurudgiebenden Deeres vol lenden fonnen. Aber er gieng nach dem reichen Frantfurt, trieb dafelbft und im gand umber Brandichaanngen ein, und verdarb alfo feine Beit planlos, bis Die Dreugen von der Cabn berbepeilten, Frantfurt mit Sturm wegnahmen \*\*) und die Franten gurud über ben Rhein warfen.

Glorreicher mar Dumvurieg's Feldzug in Belgien, beffen gegen Destreich feinbfelige Stimmung zur Eroberung einlub. Achzig Taufend republitanische Streiter, beren Gewaltshause gegen Mons

<sup>\*) 30.</sup> Sept.

rudte, mabrent lints und rechts befondere Deerfchaar ren gegen Flandern und Ramur jogen, überfielen bas, feit der Goleifung der Barrieraplage \*), bem Loos einer Relbichlacht preisgenebene Cand. Die . Deftreicher, nach dem Cordons: Spftem, umfpannten die ausgedebnte Grenze mit einem mob! ansebnlichen, doch durch folche Bertheilung geschwächten Deer. Bormarts Mons, bey bem Rleden Jemape pe, ftund in ftart verschangter Stellung unter bem Bergog von Sachsen Tefchen und Beaulieu Die Dauptmacht, über 20,000 geubte Krieger. Da fturge ten bie Reufranten fühn über fie ber, erfturmten Die brepfachen Berichangungen, und erfochten einen vollfommenen, wiewohl blutig ertauften Gieg \*\*). An 4000 Tobte von den Beflegten, das doppelte folder Bahl von den Siegern bededten bas Schlachtfeld.

Die erste große Schlacht dieses Rrieges ward also gewonnen durch die bisber verachteten Rational-freiter. Und es entfaltete sich von nun an die surcht-bar überlegene Kriegsmanier der begeisterten Franken. Schnelligkeit der Bewegungen, Ueberzahl am Punkt des Angriffs, Berachtung aller Rüben, Gefahren und des Menschenverlustes, welchen die nachrückenden Conscriptions-Massen leicht ersezten, große, ganze Länder umfassende Plane, Kampslinien von 50 bis 100

<sup>\*)</sup> Ø. B. VIII. Ø. 559.

<sup>\*\*) 6.</sup> Nas.

Stunden und unaushörliches Schlagen auf den ermüsdeten, gedrängten, in Berwirrung gesetzen Feind, dazu die listige Bearbeitung der Wölker, und die Aunst die Eroberungen zu nügen, somit aus dem Ariege selbst die Mittel des Arieges zu ziehen — dies ses sind die Dauptzüge des Ariegespiems, welches der Revolution ihre glänzenden Triumphe verlied, und die Deere der Monarchen in Staub warf. Der geniale Carnot, welchem der Deilsausschuß die Leitung des Ariegswesens übertrug, ein großer Mann und von ächtrepublikanischem Character, hat allernächst diesem System seine Ausbildung und surchtbare Answendung gegeben.

## S. 7.

Rach der Schlacht von Jemappe überschwemmsten die französischen Kriegsschaaren unaufhaltsam das ganze Destreichisch Belgische Land. Auch die Dauptstadt Brüssel öffnete ihre Thore. \*) Rur die Sitadellen von Antwerpen und Ramur vertheidigsten sich, und die Feste Luxemburg blieb unangesgriffen. Elersait, welcher jezt den Oberbeschl über das östreichische Deer übernommen, zog sich, wohl sechtend, doch unter beständigen Verlusten zurück bis dinter die Roer in die Gegend von Kölln. Auch Lüttich

<sup>\*) 14.</sup> Pes.

Luttich ward erobert, und hiedurch die furz zuvor von Deftreich wiederhergestellte \*) Epranney des Fürstbischoffs geendet.

Roch Größeres lag im Plan des von solchem Glüde trunkenen Rationalconvents. Bis an den Rhein sollten die republikanischen Deere vordringen, den Feind völlig über diesen Strom zurückwersen. Das ber mußte Beurnon ville, welcher jezt an Rellersmann's Stelle die Mosel-Armee besehligte, (Rellermann, durch Dumouriez's Sifersucht verdrängt, war zur Alpen-Armee gegangen,) gegen Trier den Angriss wagen, um nach Roblenz zu gelangen, und allde einerseits Custine und andrerseits Dusmouriez die Pand zu reichen. Die Tapserseit der Destreicher, unter Pohenlohe, vereitelte jedoch dem Pellingen, dessen verschanzte Andoben die Franzosen vergeblich bestürmten, das fühne Untersnehmen. \*\*)

Dagegen bereitete ber siegreiche Dumouriez gefährlichen Angriff auf Poltand. Die Belgier und die Lütticher, von Saß gegen ihre Regierung glübend, hatten die Reufranken mit offenen Armeu empfangen, als Bestroper und als Wohlthäter. Auch die Pollander würden solches thun, hoffte Dusmouriez, da auch sie vor Aurzem, nur der Gewalt weichend, unter des Statthalters Joch sich gebeugt

<sup>\*)</sup> S. B. VII. S. 641.

s. Rotted 9ter Bb.

hatten. 3mar ber Enthusiasmus ber Rieberlanber mar fcnell wieder gefühlt worden durch ein Defret bes Convents, welches bas gesammte Lebnwesen und alle Borrechte ber Privilegirten in den eroberten Canbern aufbob, die Guter ber Furften und der Stiftungen in Befchlag nabm, und nur benjenigen Boltern Freundschaft und Schus (gegen Erfas ber Roften) verbieß, welche bas Befchent ber frangofis fchen Frenheit, Gleichheit und Boltsfouveranitat annehmen wurden. Die Belgier, beren Emporung gegen Deftreich von gang anderen Pringipien; von jenen ber Ariftofratie und des Pfaffenthums ausgegangen, entfegten fich über Diefes Defret und geriethen in Buth, als fie eine Schaar von Commiffarien berangieben faben, beten Raubsucht und Uebermuth gu erfennen gab, meld theuren Preis die Befrepung fie toften wurde. Doch mußte Dumourieg, welcher bereits feine Berachtung und feinen Daß gegen ben Convent faft laut erflarte, burch Mäßigung, Milde und fcone Berbeis fungen fie zu beschwichtigen; ja er baute auf ben Grimm der Belgier wider die Jatobiner die ausschweis fende hoffnung bes Umfturges ber wirklich in Frantreich berrichenden Parthen,

So gigantischer Entwurfe voll brach Dumous riegin Solland, ") gegen welches ber Convent furg juvor ben Rrieg erflaret, ein; \*\*) eroberte Breda,

<sup>\*) 17.</sup> Febr. 1793.

<sup>\*\*) 1.</sup> gebi.

Rlundett und Gertruidenburg, während Wie randa Wastricht belagerte, und zugleich den Destereichern entgegenstund.

Aber die Dacht der legten batte mabrent bes Binters durch frifde Deermaffen fich verftartt, und brach jest ploglich unter bem neuen Oberfeldberrn, dem Pringen von Coburg, über die Roer in bie Contonirungen ihres forglofen Reindes. \*) Die überraichten Franten erlitten ben Albenhofen einen großen Berluft, und Berwirrung, Schreden bemeifterten fich ihres gangen Deeres. In großer Saft, jum Theil in Auflosung, gogen fle fich allenthalben gurud, bis Dumourieg, der auf Befehl des Convents von der Rordarmee zu jenet der Ardennen eilte, den Thiebenden wieder Muth einflößte, auch ber Lirs lemont die Destreicher empfindlich folug. \*\*) Aber gleich darauf erlitt ben Reerwinden, \*\*\*) mofelbit er die Enticheidungsichlacht magte, fein linter Klügel unter Miranba, eine vollige Riederlage, wodurch auch bas übrige Deer jum Rudjug gezwungen marb. Doch einmal, ben Comen, tampfte er beldentubn, aber ungludlich +) gegen den überlegenen Seind. 3n Bertheidigung bes eroberten Candes waren die Franavfen minder bingebend als in jener des eigenen Deers bes; und die Riederlande, gewonnen durch ben Sieg

<sup>\*) 1.</sup> Mari. 1793.

<sup>\*\*\*) 18.</sup> Mark.

<sup>\*\*) 16.</sup> Dart.

<sup>4) 22.</sup> Märt.

ben Jemah pe, giengen also verloren durch die gleich blutigen Tage von Reerwinden und Löwen. Auch die hollandischen Eroberungen giengen verstoren an die Preußen, welche unter dem H. v. Brannschweig-Dels dem Statthalter zu hulft greilet.

# Š. 8.

Dumouriez's Lage schien rettungslos. Roch mehr als durch den siegenden Feind sah er sich bedrängt durch den Daß der Jakobinischen Machthaber, die er bereits unversöhnlich beleidigt hatte, und deren Angrissihn jest seine Riederlagen blos stellten. Wirklich erschienen in seinem Lager ben St. Amand Commissäre des Bollziehungsrathes, und buld nach ihnen 4 Abgesordnete des Convents (Camus, Bancal; Lamarque und Duinett) nebst dem Kriegsminister Beursnonville, gesandt um ihn zu verhaften. Er aber die lezte Berhüllung von sich werfend, ließ die fünf Däupter greisen, und sandte sie gesangen in's östreis dische Lager.

Denn ichon vor einigen Tagen war eine Uebereinkunft mit den taiferlichen Beerführern gu Stande
getommen, fraft welcher Dumourieg mit seinem Deer nach Paris gieben, und das Königthum wieder berftellen, die Deftreicher dagegen die frangolische

<sup>\*) 2.</sup> Apr.

Grenzo nicht überschreiten, jedoch zu einiger Gicher, beit die Festung Condé bis zum Frieden besegen sollten. Richts schien gewisser, als das Gelingen. Die ausgezeichnetsten Daupter im französischen Deere und mehrere Schaaren der Gemeinen waren entschieden sur den Feldberrn. Für den Fall der Nothwendigseit hatten die Destreicher Julse zugesagt. Wie sollte der wehrlose, durch seine Tyrannen bereits höchst verhaßte Convent dieses Gewitter beschwären?

Aber in der Masse des Seeres wehte der republikanische und der patriotische Geist, welcher, der Idee des Ronigthums und jener der ausmärtigen Einmischung gleich bestig entgegenstrebend, Dusmouriez's stolzen Plan zerstörte. Der französische Mont's (unter ganz anderen Umständen als sein Worbild auftretend) ersuhr, sobald er seine Entwürse kund that, fast allgemeinen Absall, gerieth persönlich in die äußerste Gesahr, und brachte den Destreichern, zu welchen er sich flüchtete, nur seine Person, seinen Generalstab, den General Valence, den jungen Egalité (H. v. Chartres) und etwa 1500 Streiter.

Den Oherbefehl über bas der Auflösung nahe frangofische Deer übernahm jezt der General Damp pierre, ein vaterlandsliebender und gleich vorsichtiger als entschlossener Mann. Theils hinter den Ballen der ftarten Grenzfesten, theils in dem moblices schanzten Lager ben Famars vor augenblicklichem

Reindesangriff gefichert, ließ er die Schaaren fich von ber Bestürzung erholen, welche Dumourieg's Abfall bervorgebracht batte. Der Waffenstillftand, welchen bie Deftreicher früher eingegangen, wurde inbeffen aufgefundet, und mit Uebermacht brangen bie Feinde in's frangofifche Land. Der Pring von Coburg, nachs bem er anfangs im Ginne Dumourieg's eine milbe Erflarung - blos die Derftellung ber Berfaffung von 1701 fordernd, und die Erhaltung ber Integrität bes Ronigreichs verheißend — erlaffen hatte, nahm biefelbe auf den Befebl ber verbundeten Minifter bald wieder gurud, \*) und erneuerte fchlechthin ben Rrieg obne alle Rlaufel. Schon mar die hoffnung in den Alliirten entstanden, ben bem anscheinend verlorenen Ruftand Franfreichs nicht nur bie Revolution ju uns terdruden, fondern überhaupt nach Convenieng das Bes feg des Friedens gu biftiren,

## S. 9.

Auch rechtfertigte fich folde Zuversicht durch die Betrachtung der unerhörten Gefahren, welche in dies fer verhängnifvollen Zeit von außen und innen die Republit bedräuten. Gin Wunder schien nothig fie gu retten.

Rach einer Reihe blutiger Gefechte, welche ber belbenmuthige Dam pierre ben Deftreichern lieferte,

<sup>\*) 9.</sup> Apr.

vertrieben die lezten — Dampi ere hatte die Todeswunde auf dem Schlachtfeld empfangen — die jezt
minder wohlgeführten Franken aus den Berschanzungen
von Famars und schlossen die Grenzsestungen ein.
Custine, von der Rheinarmee abberusen, sollte ihnen Einhalt thun, zog aber schüchtern in has Destafarslager« bey Cambray sich zurück. Schon
hatten die Unfälle, die er um Mainz erfahren, seinen Muth gebeugt. Die Preußen und Destreider waren über den Rhein gegangen, hatten ihn von
jener Dauptseste weggedrängt, in verschiedenen Gesechten geschlagen, und bis Landau, ja bis hinter die
Cauter getrieben. Mainz wurde jezt belagert \*),
und nach einer hartnästigen Vertheidigung mit Rapitulation genommen.

Im Norden sezten die Destreicher, vereinigt mit einem englischen Beer unter dem D. v. Dork, ihren Siegeslauf fort. Conde, nach dem tapfersten Widerstand, öffnete seine Thore. \*\*) Bald barauf siel Balenciennes, \*\*\*) eine der stärtsten Vormauern Frankreichs, durch das Feuer der Belagerer zum leichenvollen Schutthausen geworden. Das Casarslæger wurde verlassen beym Anrucken der Verbundcten, und die Feste Quesnop ergab sich. †) Der Prinz von Coburg batte Lille zu nehmen gewünscht;

e) 30. Mar; bis 23. July.

<sup>\*\*) 10.</sup> July.

<sup>\*\*\*) 27.</sup> July.

<sup>4 †) 11.</sup> Gept.

aber die Englander, unter Dort, aus eigennügisgen Beweggrunden zogen den Angriff auf Dunt irchen vor, und trennten sich vom taiferlichen Deer. Best belagerten sie die Feste, und Coburg griff Maubeuge an.

Auch am Dherrhein stritten die Berbündeten mit glänzendem Glück. Mehr und mehr wurden die Franzosen gedrängt, die Preußen schlossen Landau ein, und schlugen den Feldberrn Moreau bep Pirmasenz, \*) die Destreicher aber und die Ausgewanderten unter dem grauen Delden Burmser ersoberten die für unüberwindlich geachteten Baubansliniene zwischen Weisfenburg und Lauterburg mit Sturm. \*\*) Bis gegen Strasburg drangen die Sieger. Fort: Louis ward eingenommen.

Diese Fortschritte verhießen noch entscheidendere Erfolge. Reue Beere rudten auf den Kampfplaz. Die surchtbarste Coalition gegen Frankreich war gehilbet. Die Republik selbst, da sie, schwindelnd über die ersten Siege Dumouriez's, alle Regierungen frech zum Kampf auf Tod und Leben berausgesordert, durch das Dekret, \*\*\*) welches allen Bölkern, die ihr Joch abschütteln wollten, Schuz und Brüderschaft antrug, allen Tyrannen und allem Adel unverschnlichen Krieg erklärte — die Republik Gelbst hatte die Coas

<sup>\*) 14.</sup> Sept. \*\*) 13. Oft.

<sup>\*\*\*) 15.</sup> Dej. 1792.

lifion erzwungen. Auch tam fie ben meiften Machten durch eigene Rriegsertlärung guvor. Alfo ertlarte fie an England, welches nach Ludwigs Dinrichtung ben frangoflichen Gefandten weggewiesen batte, ben Rrieg und unter einem auch dem Statthalter von Solland. ") Bald darauf gefcah daffelbe gegen Spanien, \*\*) weil es beffer fen, einen offenbaren, als einen gebeis men Feind gu haben. Rur bas Teutiche Reich, aegen welches Fanfreich ben Rrieg zwar thatlich geführt, boch gu erflaren fur überfluffig gefunden hatte, that folde Erflärung zuerft. \*\*\*) Deftreich und Breugen hatten folden Befdlug biftirt; Sannover jedoch vor den frangofischen Baffen bang, fic bavon losgefagt. Dagegen fchloß England Bundnig und Gubfidienvertrage mit ben meiften Machten Europa's. mit Rufland, Gardinien, Spanien, Reapel. und Bortugal, und besonders innig mit Deftreid und Preugen. Biele teutiche Truppen traten in englischen Gold; bas belebende Primip ber erften Coalition war vornehmlich bas Brittifche Gelb.

Der Convent, um gegen so viele Feinde zu ftreisten, verordnete die Vermehrung der Kriegsmacht um 500,000 Mann. Aber ihre Austüstung und Berssammlung koftete Zeit. Indessen rückten die Sardisnier in einen Theil der verlornen Staaten wieder ein, und die Spanier, mit zwep Decren, worunter

<sup>\*) 1.</sup> Febr. 1793. \*\*) 7. Marg. \*\*\*) 22. Marg.

auch eine portugiesische Hulfsschaar, über die Pyrenäen brechend, ersochten mehrere Siege, instersondere ben Billelongue, \*) eroberten Bellegarde, \*\*) Bille Franche u. a., und trieben die Franzosen bis Perpignan und Bayonne.

### S. 10.

Aber weit gefährlicher als alle außeren Feinde war der Burgerfrieg, welcher gleichzeitig in Gud, Rord und West brannte, die edelsten Kräfte der Ration und des Landes theils verschlingend, theils gegen das Derz des Staates, dem sie angehörten, richtend.

Dieser Bürgerfrieg aber war eines doppelten und wesentlich verschiedenen Ursprungs. In Besten ers bob die Bende eihr Haupt zu Gunsten des Rönigsthums und der alten Gerechtsame von Priesterschaft und Abel. In Nord und Sud aber stritten die der Gironde befreundeten Departemente gegen den siegenden, seit der Revolution vom 31. May tprannisch herrschenden Berg.

Bon den geachteten Sirondisten waren Mehrere nach Caen, dem Sauptort des Departements Calpados, entkommen. Zu ihren Gunsten ergriff das Bolt die Baffen, und der tapfere Felix Bimpfen, durch die Bertheidigung Thionville's berühmt,

<sup>\*) 5.</sup> Dej.

jest Anführer der Rüftenarmee, stellte sich an Die Spize der Migvergnügten. Mehrere benachbarte Des partemente erhoben dasselbe Panier; doch fehlte Einsbeit, Zusammenhalten und Rachdruck. Daber erstickte der Convent nach einigen glücklichen Gesechten den drobenden Ausstand. Die Säupter entstoben; die Mensge, durch die Gunst einiger gewonnener Conventäglies der, erhielt Gnade.

Schredlicher und weiter ausgedehnt muthete der Aufstand in Suden. Bordeaux, Marfeille, Loulon, Lpon u. a. große Städte fachten die Flamme an, welche schnell über einem Drittheil von Frankreich loderte. Die Gewalt des Convents wurde verzworfen, die Jakobiner geächtet, ein Congress der Despartemente vorbereitet. Allenthalben erhoben die Burger sich in Baffen.

Mangel an Uebereinstimmung und Energie hemmte jedoch die Fortschritte der Aufgestandenen. Marfeille, nach einem unglucklichen Gefecht seiner Kriegshausen gegen den General Carteaux, öffnete diesem Feldsberrn des Convents die Thore. \*) Die Rache der Sieger traf die Ueberwundenen hart. Aber aus Furcht vor derselben Rache ergab sich jest Toulon, mit der großen Flotte in seinem Dasen, an die vereinigte Englisch= Spanische Flotte unter Dood und Langara. \*\*) Das Anerkenntniß Ludwigs XVII.

<sup>\*) 25.</sup> Aug.

als Königs von Frankreich war die Bedingung des im Drange der Noth geschlossenen Vertrages. Also kam ber wichtigste Seeplaz des Reiches, mit unermestlichen Vorräthen und mit einer Flotte von 12 Linienschiffen und 5 Fregatten ohne Schwertstreich in die hand des Feindes. Ganz Frankreich erbebte von diesem Schlag.

## S. 11.

Das allersurchtbarfte Gewitter aber, und welches für fich allein ichon ber Republit ben Untergang brobte, gog in der Bendee fich gusammen, einem in ber ebemaligen Proving Poitou gelegenen Departement, beffen Brand fich fonell allen umliegenden mittheilte. Die Bewohner Diefer, an intellettueller Cultur binter ben meiften anderen gurudgebliebenen Proving entfes ten fich por dem, ihrem Berftand und ihrer Bhantaffe noch niemals vorgefommenen Bilbe der Frenheit, und glaubten in ihrer Befdranttheit, nur allba fer Deil. wo althergebrachte Form. Sie liebten ihre Zwingherren - wie etwa Lastthiere ihre Führer lieben - fie fnieten in Demuth vor ihren Scelenbirten , und forachen - fo wie bie Spanier in der neueften Beit gleich folgfam und fanatifch die Bermunichungen nach. welche Briefter und Abeliche wider die Revolution und wider die Bolfefrenheit ausstießen. Die Berbrechen ber Salobiner fteigerten und rechtfertigten folden Dag por ber gutmuthigen Befchranttheit, welche nicht gu

unterscheiden verstund zwischen der Sache selbst und ihren unlautern Bertheidigern. Frenheitsfreunde und Königsmörder, Revolutionnairs und Altarschänder, Patrioten und henter schienen eines und dasselbe; und es galt für Dienst des himmels, gegen die Republit zu streiten. Auch an Bundern sehlte es nicht. Einsalt und Fanatismus erhoben sich zum Umsturz dessen, was Berstand und edle Begeisterung gebaut, Leisdenschaften und Berbrechen Einzelner jedoch besudelt hatten.

Bon ichwachen Anfangen, von dem Aufftand eie niger Dörfer gegen die verordnete Aushebung von Miligen \*) gieng die weitverbreitete Gabrung fast utploglich in einen furchtbaren Sturm über, por deffen Butben Die Republit weit mehr als vor ber Coalis tion erbebte. Bon Riederpoiton aus, langft der Loire berauf, und nordlich wie fublich des Stromes ichritt der Aufftand voran. Schon in Monats. frift waren 40,000 und 3 Monate fpater 120,000 Kanatiter unter ben Baffen, beren Ungeftum und Todesverachtung die republitanischen Beerhaufen in vielen blutigen Gefechten erlagen. Chatillon war der erfte Sauptfig der Emporung. Bald murden Thouars, Saumur, Angers erobert; Rantes bart geangstigt; La Rochelle und Tours bedrobt. Unter dem Feldgeschren : » Es lebe Cudwig XVII.

<sup>\*)</sup> gebr. 1793.

es lebe Jesus Christus a fturzte bas tonigliche driftliche oder tatholische heer, wie fich der Baufen nannte, auf die Soldaten der Republit, und erschien im beimathlichen Land, deffen Gumpfe, Rasnäle, Wälder und Hügel jeden Schritt des Feindes hemmten, unüberwindlich.

An der Spize dieser fanatischen Schaaren trasten Männer auf, welche durch Geist und Muth, mehrere auch durch erlauchte, Geburt, hervorglänzten; bervössche Charaktere, würdig der schönsten classischen Zeit. D'Elbée, La Roche Zaquelin, Charette, Stofflet, Sapineau gehören zur ersten, der Prinz von Talmont und der Marquis Antichamp zur zwepten Rlasse dieser Säupter. Zum Unglück für ihre Sache schwächten sie sich durch einheimische Spaltungen, wie denn zumal D'Elbée als Oberhaupt der katholischen oder königlichen Armee in Oberpoistou und Anjou, Charette aber als Führer der Sesus armee in Niederpoitou, jeder seinen besonderen Krieg führte.

Nach mehreren Niederlagen, welche die republis kanischen Feldherren, Biron, Westermann u. a. ben Chollet, Bibiers und anderen Orten erlitten, ward endlich die Bewölkerung rings um die Bendee in Masse aufgeboten, und zu ihrer Verstärfung die Besazung von Mainz gesandt, die nach den Artikeln der Kapitulation ein Jahr lang nicht wider die äußerten Feinde streiten durfte. Diese Besazung und jene

von Balenciennes gab ber Benbee Die Todes Rreiche, und die Coalition felbst hat bergestalt ben Untergang ihrer nuglichften Freunde bewirft. Unter ben gräßlichften Berbeerungen drangen die republitanis foen Feldberren, Rleber, Roffignol, Beftermann, l'Echelle, Canclaur u. a. von allen Seiten in bas ungludliche Land. Der Convent, auf Barrere's Untrag, batte die Bertilgung ber Benbee binnen 20 Tagen beschloffen. \*) Kanatismus und bie Furcht vor ber Gnillotine erfüllten den Befolug trog ber verzweifeltsten Gegenwehr ber Rovalie ften. Ber Chollet mar Die Enticheidungefd' . . \*) Schon mar fie halb gewonnen fur die Bendeer, als ihre edlen Fubrer D'Elbee und Beauchamp fielen, ber erfte tobtlich verwundet, ber zwepte tobt. fubr der Schreden in ihre Streiter und die Republik feverte den blutigften Triumph.

Die Menschheit entseit sich vor den Gräueln, welche jest fichten. Die ganze Bevölkerung der Benseie war von dem Convent geächtet. Mit Liger-Buth vollzogen seine Feldherren die schaudervolle Acht. Kinsder, Greise; Weiber wurden geschlachtet, Schutthaussen bezeichzeten den Tritt den Sieger. Dir lassen nichts hinter uns zuruck als Leichen und Asche. Als so klang ihr barbarischer Bericht an die Tyrannen der Republik.

<sup>\*) 1.</sup> Oft. \*\*) 15. und 16. Oft.

Aber der Gewaltshause der Bendeer und mit ihm eine stiehende Schaar von Wehrlosen war über die Loire grgangen, woselbst er sich durch berbenströmende Misvergnügte aus der Bretagne verskärfte, bald dis zu 80,000 Streitern anwuchs, und nach mehreren Siegen — wie den Chatcau Goustier und den Laval — bereits gegen Paris zu ziehen gedachte; während Charette mit einigen Dees res. Trümmern die unzugänglichsten Streifen der Nensdee besetze, auch die Inselu Bouin und Roirsmoutier eroberte.

#### S. 12.

In fo benspiellos gefahrvoller Lage, auf allen Seiten von nahendem Schlachtendonner, von Verrath und Empörung umringt, baben im eigenen Schooß die furchtbarfte Partbepung nährend, verlor der Convent seinen Muth nicht; er erhob sich vielmehr mit gesteigerter Entschlossenkeit und Siegestzuverscht zur Zerznichtung seiner Feinde. Auch gelang ihm das Wunder, und die Geschichte zeichnet mit Erstaunen die Großthaten und die Gräuel auf, wodurch es vollbracht ward.

Die erste große Maagregel-war das Aufgebot des Bolles in Masse. Barrere hatte dazu den Vorschlag gethan, die Dauer des Aufgebots bis zur Befrepung der Republik von dem außeren Feind bebeschränkend. \*) Sosort ward ganz Frankreich in ein tobendes Ariegslager verwandelt; überall ertonte die Sturmglocke, überall verfertigte man Wassen und Ariegsbedarf aller Art. Aber die ungeheure, regellose Bewegung sorderte, um surchtbar zu werden, die Einswirkung eines ordnenden Geistes. Carnot bemache tigte sich ihrer und gab ihr das Gesez, welches, in seiner ursprünglichen Gestalt, als vernunstgemäße Resgel der Volksbewaffnung dem System der stes den den Deere den Tod drohte, bald aber durch widernatürliche Fortbildung, oder durch monstrueuse Bereinbarung mit den verwerstichen Prinzipien des nämlichen Systems dasselbe — in der Gestalt des Rapoleon's chen Conscriptions systems — zur traurigsten und beillosesten Vollendung brachte.

Statt der allgemeinen Masse, deren Dienst nur auf den Nothfall verbehalten blieb, sollten nach einem besonneneren Beschluß blos die Bürger von 18 bis 25 Jahren die aktive bewassuete Macht bilden, auch wursden Sammelpläze bestimmt zur Organisation derselben, und zum Ausbruch wider den Feind. Der Enthusiasmus der Nation erleichterte die Aussührung, auseinanderfolgende Vorschriften regelten mehr und mehr das neue Kriegswesen.

Ein anderes Defret fteuerte ber Theurung ber Lebensbedurfniffe burch Feststellung eines Darimum

<sup>\*)</sup> Auguft.

n. Rotted 9ter 3b.

bes Bertaufspreises \*), deffen Ueberschreitung mit Esbesftrafe bebroht ward. Dieburch ward einerseits ber
Pobel gewonnen, anderseits die Kriegsführung erleichtert. Ein gezwungenes Anleiben von 1000 Millionen
verschaffte die noch sonft notbigen Mittel.

## S. 13.

Ingwischen war bie neue Conftitution, die man dem Bolf verheißen, nachdem Perault be Sechelles im Ramen des Wohlfahrtsausschuffes über berfelben Entwurf berichtet hatte, nach flüchtiger Berathung vom Convent angenommen, \*\*) fodann an alle Departemente jur Abstimmung verfandt, von denselben in den Urversammlungen angenommen und folche Annahme am 10. August in Paris feperlich verfundet worden. Gie mar auf die Idee einer abfoluten Demofratie gebaut, und ertheilte sonach Dem gangen Bolfe Die oberfte Gewalt, Die es burch bas Organ ber jabrlich in ben Urversammlungen blos nach dem Berhaltnif ber Bevolferung ju mablenden Reprafentanten ausüben follte. Dem aus folchen Reprafentanten gu bildenden gefeggebenden Rorper foute. ein Bollziehungerath von 24 Mitgliedern gur Geite fteben.

Diefe Berfaffung, mit vermeffener Uebereilung geschaffen, ein Dentmahl der Berfehrtheit und Coll-

<sup>\*)</sup> May und Sept.

<sup>\*\*) 24.</sup> Juny.

breiftigfeit ihrer Urbeber mar tobtgeboren, und trat wimmer in Birffamteit. Denn noch in demfelben Donat, worin man ihre Annahme ausgesprochen. \*) ward. in Anbetracht der gefahrvollen Umftande bes Staates, bie Republit in Revolutionszuftand erflart, bis ibre Unabbangigfeit von den Mächten wurde gnerfannt feon, und hiernachk eine revolutionnaire Rex giernug angeordnet, \*\*) welche die Diftatur ber Coredensmänner befestigte. Der Boblfabrisaus: fduß, ein ichon fruber \*\*\*) errichteter, bamals aus neun Mitgliedern bestehender, nachber auf 14 verftarter enger Rath, urfprünglich nur mit ber Leis tung bes Rriegs und ber auswärtigen Ungelegenheiten allernächft beauftragt, ber aber nach der Revolution vom 31. May überhaupt die bochfte Gewalt an fic veriffen, fab jezo feine ungemaßte Bertichaft verlängert. und - wiewohl mit icheinbarer Unterordnung unter den Convent - ausdrücklich befräftigt. Alle Antoris taten der Republit und der Convent felbft gitterten por diefem Ausschuß, welcher mit ungemeffener Macht. falle angethan, bas Schreden jum Pringip feines Reiches machte. Gegen feine Borichlage erhob fic taum eine Stimme bes Biberfpruchs, alle feine Maage regeln wurden gebilligt, feine Berichtserstatter mit foweigender Chrinrot ober mit lautem Benfalleruf

<sup>\*) 28.</sup> Mug.

<sup>\*\*) 10.</sup> Dtt. und 4. Dej.

<sup>\*\*\*) 6.</sup> April.

vernommen. Denn die Bergparthey im Convent feverte in der Berrichaft des Wohlfahrtsausichuffes ihren eis genen Triumph, und die Reutralen wie die Beflegten flüchteten ihrer Sicherbeit willen unter die Rabnen beffelben Berges, oder versanten wenigstens in ftummen Geborfam. Ja, ber Berg Gelbft fab balb fich Defangen in dem allgemeinen Schreden wie in ber allgemeinen Gefahr. Alfo gefchah, daß die Gewalts. trager des Bolles, welches fich berufen glaubte gur Beltbefrepung, und mit ihnen das gange Bolt vor einigen Buthrichen gitterten, welche, aus bem Stanb, burch bie Macht ber Rufalle mehr als bes Genies, jur bochften Gewalt erhoben, eine bisber noch nie aefebene Scheuflichfeit entfalteten, Spanen in Menfchengestalt, unerfättlich im Morben, teuflisch in Unschlagen, und bie gleichwohl ben ber Pandhabung bes Schredensspftems, bas ihren eigenen Sauptern nicht minber als allen anderen brobte, mehr einer unfichtbaren Bemalt als dem eigenen Ginn gu geborchen ichienen. Das gange Bolt war in ichredlicher Aufregung, burch Born, Furcht und Frenheitsbegier, und die Schredensmanner nach bem Entfeglichen als nach bem Rettunasmittel greifend, offenbarten blos ben Fieberframpf ber Ration.

In dem Boblfahrtsausschuß aber — worin seit ber ersten Erneuerung fast ununterbrochen Robes. pierre, Barrere, Billande Barennes, Collot D'Derbois, Carnot, Prieur von ber Marne und Prieur von der Cote d'Dr. Ros bert. Lindet, Coutbon, St. Juft und Sean Bon : St. Andre fagen - fcwang aus berfelben Urface der Buthendften Giner fich gur Alleinberrichaft auf. Maximilian Robespierre, Fanatiter für die Republit, doch, von Stolz und Berrichfucht verführt, feine eigene Dacht als ben Unter ber Republit betrachtend, ben Benter aber als die erfte Stuge feiner Dacht, zwar nicht von glangendem Talent, bod von tiefem Geprag ber Seele, ftart und gewandt genug zum Demagogen und Tprannen, blutgierig, beuchlerisch dem Pobel schmeichelnd, und im Convent mit bem Uebermuth bes Gewaltaberrn fprechend, ohne Unterschied niederschlagend, was neben ihm aufstrebte, bem Bint der Piquenmanner folgsam laufchend, in feiner blutigen Allgewalt ber gräßlichfte Ausbruck jener Zeit, ein Charafter, wie nur folde Revolus tion erzeugen und emportragen tonnte, Begenftand bes Abicheues und des Entfegens, doch nicht ber Berachtung. Ueberhaupt ericheinen uns feine Buge eingebullt in gebeimnigvolles Duntel, und fein fonelles Dabinrauschen über die Bubne erlaubt bas Erfennen nicht. Man möchte ibn fast für einen von damont fcher Dacht Getriebenen, und als Remefis willenlos fes Wertzeug die Beifel über Frantreich Schwingens ben anseben. Much find Belde, die - Ibn fur weit milder als feine Rollegen erkennend - meynen, er wurde, batte er einmal Befestigung feiner Macht ar-

i

langt, Mäßigung und Gerechtigkeit auf den Threm geset haben. Seine Einfachbeit in Wandel, seine Reinheit von Raub werden dießfalls gerühmt; doch hätten, wäre er ruhiger Derrscher worden, wohl auch bepbe, als bernach unnbthige Masten sallen mösgen! Ansangs hatte er mit Danton die Gewalt getheist. Bald aber verdrängte er diesen, und beberrschete — unterstügt ansangs von Collot d'Derbois, Billaud Barennes und Barrère — alle übrisgen und den Convent. Auch St. Just, Couthon und Deraust de Sechelles waren ibm ähnlich an Wuth, oder übertrasen ihn noch; Carnot jedoch, ausschließend der Kriegskeitung geweiht, nahm an den Denkerthaten keinen Theil. \*)

Ein schreckliches Geses gab fest die » Verdache tigen . — und als verdachtig wurde geachtet, wer immer durch Geburt, Reichthum, Gelehrsamkeit oder trgend einen Anspruch fich auszeichnete, oder kein Zeuga wiß des treuen Bürgersinns (erwerblich nur durch san kobinische Wuth) auswies — den Revolutionsgerichten preis. In allen Gemeinden des Reichs aber was

<sup>4)</sup> Marat, der Blutmensch, sas nicht in diesem — wieswohl in Leinem Geist handelnden Ausschuß. Denn schon früher war dieser Abgott der Jakobiner durch ein fanatisches Mädchen, Charlotte Cordan, das von patriolischem Sas gegen das Ungeheuer glühte, em werdet werden. (13. July 1798.)

ren revolutionnaire Ausschuffe errichtet, welche forge fam nach folden Berbachtigen fpatten und fie bem Rerter ober ber Buillotine überlieferten. Eine eigene » Revolutions : Armee « querft in Paris, dann auch in den Provingen, aus den muthenbften Gansculotten gebildet, burchzog das blutende Reich, eine manbelnbe Guillotines mit fich führend. Bald ward biefes Mordwerfzeug als permanents erflart; Lag für Lag, an Thatigfeit wetteifernd, fandten ihr die Revolutionsgerichte ihre Opfer. Das Geschaft bes Berurtheilens war abgefürgt worben burch ein icheugliches Defret, \*) welches die Beugenverbore und die Bertheidigung der Angeflagten für uundthig erflarte, wenn immer die Geldwornen - Die Satel liten der Schreckensmanner - von der Schuld fic überzeugt bielten.

Und nicht weniger als 18 Monate lang dauerte so unerhörte Tyranney. Während berfelben ftarben nach einer umftändlich angestellten Jählung \*\*) über eine Million Menschen burch Mörders und henters, hand. Eine ähnliche Zahl fraß der Krieg. Wie viele aus Gram ober Roth verkummert sind, ward nicht gezählt.

Digitized by Google

<sup>\*) 28.</sup> Dtt.

<sup>\*\*)</sup> Hist. des erreurs et des crimes, commis pendant la revolution française sous les quatre legislatures et pazticulièrement sous la convention nationale par L. Prudhomme. Par. 1796.

## S. 14.

Berhartet oder abgestumpft durch den täglichen Anblick der Gräuel, empfand gleichwohl die Nation noch einige der ausgezeichneteren Trauerscenen mit Entsezen und mit Schmerz. Welches Menschenberz wäre unerschüttert geblieben ben Maria Antoinetztens schreckenvoller Bollendung. Sie, die einst allzgebietende Königin von Frankreich, M. Theresiens Tochter, Schwester zweyer Raiser und eines lebenden Kaisers Muhme, nachdem sie viele Monate im Kerker des Temple, darauf gar in jenem für die gemeinsten Berbrecher bestimmten, der Conciergerie, geschmachtet, ward endlich vor die Blutrichter geschleppt, durch die schandlichsten Antlagen und unsägliche Mishandlung geschlert, nach kurzem Verhör verurtheilt, und auf einem Karren zum Richtplaz gesührt. \*)

Auch die schuldlose Prinzessin Elisabeth, Ludswigs XVI. Schwester, buste unter dem Denkerbeil das Unglud ihres Ramens. \*\*) Früher schon hatte ihr unwürdiger Verwandter, der verbrecherische D. v. Dr leans, die tausendmal verdiente Strase durch die Guillotine erlitten. \*\*\*). Der bejammernswerthe Ronigssohn aber, welchen man im Ausland Ludwig XVII. nannte, verkummerte langsam im Tempelgesängnis. †)

<sup>\*) 16.</sup> Dft. 1793.

<sup>\*\*) 10.</sup> May 1794.

<sup>\*\*\*) 6.</sup> Nov. 1793.

<sup>†) 18.</sup> Juny 1795.

Aber nicht nur Pringen und foniglich Gefinnte, ober folder Gefinnung Berdachtige, auch anerkannte Freunde ber Revolution, (- theils Gegner bes Terrorismus, theils Terroriften felbst -) ja diefe in noch größerer Babl murgten tie Schredensmanner. Benn unter jenen Die Ramen eines Malesberbes, bes edlen Bertheibigers Ludwigs XVI., eines S. v. Bisron und vieler anderer Abelicher (an einem Tage fielen die Saupter von 31 ehemaligen Parlementsgliedern, an einem andern jene von 35 Ebelgeborenen) burd ihr Unglud uns theils theuer werben, theils verfobnen; fo gieben unter biefen por allen die Giron-Diften ben theilnebmenden Blid auf fich. Gin und awangig berfelben - wir baben ibre berühmten Ramen fon fruber genannt \*), murben an einem Lage \*\*) bingerichtet. Biele andere, welche gefloben maren, ereilte bier ober bort ber Tod burch Bentersband ober durch Morder. Alfo ftarben ber geiftvolle Conborcet, Rabaut be St. Etienne, Gefchichtichreiber ber Revolution, ber ebemalige Minister Roland mit ' feinet feelenstarten Gattin, Duport du Textre, Barnave u. a. Frenbeitsfreunde, der gelehrte Bailly, La Favette's tugendhafter Freund, Lavoisier, der treffliche Chemiter, ber Gobn bes großen Buffon, mit vielen andern. Ueber den Tod fo vieler Edlen trauerte der beffere Theil der Nation. Rur die Defe

<sup>\*) 6,</sup> oben. f. 3.

des Pobels, jeder Auszeichnung feind, und die Ausgewanderten, unversöhnlich für alles was der Revolution gedient, vernahmen ihn mit Freude.

Endlich muthete Die Bergwarthen wider Sich Gelbft. Die Cordeliers, an ihrer Spize Danton, Fabre l'Eglantine, Camille Desmoulins, Sallien, Freron, Merlin von Thionville, Legenbre u. a jogen den Dag der Berricher auf fic, burd vergleichungsweis gemäßigte Befinnung. felben erhoben Rrieg wider die fanatischen Daupter des Gemeinderaths von Paris, welche durch alljugrelle Lebre und That die Pringipien ber Revolution berabwürdigten, wider den Procureur Sondic, Chaumette, wider Debert und Anadarfis Cloots, der fic ben Sprecher bes Menschengeschlechts nannte. Robespierre, der auch die legteren als Rebenbubler in der Bolfsbeherrichung icheute, befchloß argliftig ben Untergang Bepber, und fand Bulfe ber einer Angabl icheinbar neutraler Conventsglieder, welche auf Die Entzwennng der Machtbaber Die Soffnung eigener Große bauten.

Alfo wurden jene drep furchtbaren Demagogen, deren Schändlichkeit Camille Desmoulins und Phelippeaux in geißelnden Schriften enthult bateten, unter dem Vorwand einer Verschwörung mit dem Ausland, auf Gebeiß des Wohlfahrtsausschusses vers

haftet, \*) und mit sechszehn andern ihres Anhangs hingerichtet. Wenige Tage darauf folgten ihnen im Tod \*\*) ihre ergrimmtesten Gegner, die Cordeliers: Panton, Desmoulins, Phelippeaux, Perault de Sechelles, Lacroix und der tapfere General Westermann, welchem die Republik einige Pauptslege wider die Vendese verdankte.

Gleiches Loos traf noch andere sieggefrönte Feldherren. Die Buth der Schredensmänner forderte solche Opfer, theils zur Befriedigung persönlichen Passes,
theils zur Schaustellung ihrer Macht auch über die Rriegshäupter, deren Eifer und Gehorsam dadurch gesicherter wurden. Also bluteten unter der Guillotine Eustine, der Eroberer von Mainz, \*\*\*) und Douchard, der Sieger ben Hondsschooten, Luchner, Beauharnois, Bepper u. a. Die Meisten derselben siesen als Anhänger der Wironde dem Racheschwert des Berges anheim.

Die Scenen der Buth wechselten ab mit jenen des Aberwizes und der Brutalität. Gegen Kunfte und Bissenschaften erhoben die Sansculotten Krieg, als gegen Berbundete der Aristofratie. Alle Afademien und gelehrten Gesellschaften wurden aufgehoben, die kostbarsten Denkmale des Alterthums — weif an die Monarchie erunnerud — zerkört, die Unterrichtsan-

<sup>4) 1794. 24.</sup> Marz.

<sup>4 \* \*) 1798. 28.</sup> Mus.

stalten der Berwilderung überlassen. Der » Banda; lismus a bemächtigte sich des schönen Frankreich. Der seine Ton der Gesellschaft wich der robesten Stete. Auch die Besseren bestissen sich derselben, um nicht verdächtig zu werden. Selbst der Weiber bemächtigte sich solcher Geist! Eine Schaar derselben bezog die Wache vor dem Saale des Convents. Sie wetteiserten mit den Männern in exaltirten oder unsinnigen Adressen.

Endlich ward auch die Religion angegriffen, als Erbstück einer verhaßten Vergangenheit, und als eine Feste der wider die Frepheit verschworenen Priester. Die Abschaffung des christlichen Castenders, an dessen Stelle der neue republikanische trat, \*) bahnte dazu den Beg, \*\*) eine an und für sich wohl ersonnene Waspregel, um das Volk loszureißen von allen Erinnerungen an die alte Zeit; aber unpopulär durch die Art der Ausführung. Bald darauf wurde die Feper der christlichen Festtage beschränkt. Die frommen Gemüther trauerten darob. Aber mit entschiedenem Unwillen vernahm die Wehrzahl der Rastion den vermessenen Beschluß, \*\*\*) wodurch der Convent — veranlaßt durch die Forderung des sansculottischen Gemeinderaths, und durch die freche Loszulottischen Gemeinderaths, und durch die freche Loszulottischen Gemeinderaths, und durch die freche Loszulottischen

<sup>\*)</sup> S. Einseitung S. 8, (allwo G. 35 3. 7 fatt 1798 gelefen merben muß 1792.)

<sup>\*\*) 1793. 6.</sup> Ott. \*\*\*) 7. You,

fagung des Erzbischoffs von Paris, Gobet, vom dristlichen Glauben — den sogenannten »Dienst der Bernunft« — als deren Sinnbild man Lustdirnen auf den Altar stellte — an die Stelle des bisherigen Eultus zu sezen wagte. Noch frevelnder jedoch erschien den Berständigen der etwas später auf Robes» pierre's Antrag gefaßte Beschluß \*), wormach der Nationalconvent das Dasenn eines böchsten Wesens und die Unsterblichseit der Seele anerkannte. Nobes, pierre, zum hoben Priester einer neugeschaffenen phanztastischen Religion sich auswersend, erbitterte dadurchgleichmäßig alle Gemüther, die dem positiv Heiligen oder dem rein Bernünftigen huldigten, und bereitete dadurch vorzüglich seinen Fall.

#### 6. 15.

Bahrend alfo ber Convent durch täglich wieders holte Unthaten Frankreich mit Trauer und Entfezen, Europa mit Abscheu erfüllte, zerschmetterten seine Dees re allenthalben stegreich die Feinde der Republik, schändeten aber ihre Triumphe durch Grausamkeit und Räuberen.

Bor allen ichredlich war der Krieg in der Bens bee. Reuerdings, nach vielen erlittenen Riederlagen, waren die toniglichen heere furchtbar geworden; \*\*) Bretagne und Rormanbie erfüllte das Geräusch

<sup>\*) 7.</sup> May 1794.

<sup>\*\*)</sup> f. oben 5. 11.

ihrer Baffen. Die Englander bereiteten gu ihren Bunften eine Landung. Da sammelten fic, aufgefcredt burch die fteigende Gefahr die republikanischen Streitmaffen rings um die Aufrührer. Marceau, ber jugendliche Belb, und ber flegreiche Weftermann führten die Gemaltsbaufen. Dach abmechselnden Er: folgen draf enblich ben Dans ber Tobesichlag bie ungludlichen Ropaliften. \*) Gegen 20,000 Menfchen toftete fie der traurige Tag, und bald darauf marb ben Gavenap \*\*) der Reft ihres Deeres vernichtet. Rur einzelne Fliebende, unter ihnen La Roche Sacquelin, entfamen über bie Cpire in ibr Deimathland. Aber auch bier ward Charette \*\*\*) ben Dachecoult geschlagen, Roirmoutier wieder erphert, die Roniglichen in die unzuganglichften Bintel bes landes gescheucht. Gine balbe Million Menfchen batte bis jegt ichon diefer entfegliche Rrieg gefreffen. Aber feine Schreden endeten noch nicht. Die Buth ber Gieger tannte jest teine Grengen mehr. Soge. nannte »bollifche Colonnen e durchzogen nach allen Richtungen bas Land, fengten und brennten, tode teten ohne Unterfcied bes Gefclechtes und Alters, ichwelgten, raubten, und ichleppten gange Schaaren von Unglücklichen gefangen nach Rantes, allwo bet Conventsbeputirte, ber Tyger, Carrier, fle mordlus

<sup>\*) 12.</sup> und 13. Dez. 1793.

<sup>\*\* ) 23.</sup> Des-

<sup>\* \*\*) 1794. 2.</sup> Janner.

stig empfieng. Die Guillotine genügte den Unersatt, lichsten der henter nicht. Schaarenweis wurden die Berurtheilten oder die ohne Rechtsformen durch blosses Machtgebot dem Tod Geweihten durch Ranonens donner zerschmettert, durch Sabelhiebe zersteischt. Huns derte wurden in der Loire ertränkt. Schiffe mit solchen Schlachtopfern beladen, öffneten mitten auf dem Strom ihren trüglichen Boden, und die Geächtesten sanken in die Fluth. Mädchen und Jünglinge, nacht zusammengebunden, warf man in das Wellensbett. »Republikanische Hochzeiten« nannten dieses die Unmenschen.

Mebnliche Grauel erfüllten Cpon, Die Bierde von Franfreichs Guben, Die Stadt des Ueberfluffes und der Pracht. 218 fle Die Sabne des Aufftandes gegen das Salobiner-Reich erhoben, fandten die Schres densmanner machtige Rriegsschaaren wiber fie unter Rellermann, Doppet und bem Conventsbeputirten Dubois Crance. Bergebens erflärte fie fic fenerlich für die eine und untheilbare Republik und für die neue Berfaffung; fie follte bestraft werden für ibre Unbanglichfeit an die Gironde. Da befoloffen die Burger, angeführt von dem tapfern Dreco, ben Rampf auf Leib und Leben. Alle Schreden ber beftigften Belagerung ertrugen die Berlaffenen 70 · Tage lang. Feuer, Gifen und hunger mutheten in der ungludlichen Stadt. Endlich ichwand alle Soffnung wie alle Rraft. Precy mit 3000 Streitern versuchte

fich durchzuschlagen und fiel mit fast all den Geinen. Die 32 Geftionen der Stadt aber unterwarfen fich, um Gnade bittend, bem Sieger. \*) Aber fur fie mar feine Gnabe. Rach überftanbenen Leiben bet Belagerung erfuhr die ichon balb gerftorte Stadt jest des Benfere Streiche und der Republifaner mordbrennerifche Buth. Die Emporer follten nach dem Rrieges gefet gestraft, Lpon, mit Ausnahme ber Baufer ber Patrioten, gerftort, dem Ueberreft der Stadt der Rame »befrente Gemeindea ertheilt, und burch eine über ihren Trummern errichtete Gaule Das Strafgericht verfündet werden. Alfo lautete ber ichredliche Beidluf bes Convents. Collot d'herbois, ber neue Convents . Deputirte, ber beffen Musführung leie tete, (ebemals Schanspieler, und, wie man behauptet gegen Epon, weil er bort wenig Benfall gefunben, ergrimmt,) machte feiner Gendung Ehre. Scenen wie in Rantes folgten fich Lag für Lag. Rhone farbte fich roth vom Blut ber Gemorbeten; Leichengeruch erfüllte die Gegend umber. Ueber 6000 Menschen murden also geschlachtet.

Auch in Bordeaur, auch in Marfeille gos gen die flegenden Conventstruppen ein, und feperten durch ähnliche nur minder zahlreiche Schreckensthaten ihren Triumph.

Am wichtigsten erschien die Wiedereroberung von

<sup>\*) 9.</sup> Dtt. 1793,

Toulon. Carteaur, ber Befleger Marfeille's, jog gegen biefe fefte, von Franfreichs vielnamigen Reinden besetzte Stadt. Much das Belagerungsbeer von Epon, nach allbort vollbrachter Blutarbeit, eilte berben. Der tapfere Dugommier übernahm den Befehl über die vereinten Schaaren. Durch unguf. borliche Angriffe fab. jest Toulon fich bedrangt. Bald giengen bie Außenwerte verloren, und ein allgemeiner Sturm gab endlich die brennende Stadt in ber gurnenden Sieger Sand. \*) Die Englander und Spanier mit ihren Flotten und mit der Balfte der gitternden Burgericaft gewannen bas bobe Meer; nachbem fie die frangolischen Schiffe, die Werften und Das Arfenal - ein unermeglicher Berluft fur Frantreich - in Brand gestedt. Ein Schredensgericht wie über Lyon ergieng jest über die eroberte Stadt. Auch ibr Rame follte aufboren, ihre Trummer murben >ber Safen bes Berge genannt.

Un der Eroberung Toulons hatte Rapoleon Bonaparte, damals Ober-Officier der Artillerie, durch Rath und That einen glanzenden Theil genommen. Zum erstenmal ward bier, in Dugommier's rühmendem Bericht, der Mann offentlich genannt, der bald nachher die Welt mit dem Glanz und mit dem Shreden seines Namens julte.

å

<sup>\*) 9.</sup> Det.

D. Rotted Ster Bb.

#### S. 16.

Richt minderglorreich als gegen ben innern, ftritten die Republifaner auch gegen den außeren Feind. Amen große Siege ben Sondichouten und ben Maubenge marfen die Berbundeten von ber bart bedrauten Rordgrenge gurud, Coburg's bisberige Triumphe alfo vereitelnd.' Die Uneinigfeit ber Coalirten mar ber Grund ihres Unfalls. Statt mit vereinter Macht gegen Paris gu bringen, jogen bie Englander gegen Duntirchen, beffen Eroberung in ihren befonderen Zweden lag, mabrend Coburg Daubeuge belagerte. Die republitanischen Reldberren. Doudard und Jourdan, warfen fich mit Ungeftum, jener auf die Britten, Diefer auf die Deftreider, und erfochten, der erfte ben Dondefcous ten, \*) ber zwepte ben Battigny \*\*) enticheiden. ben Sieg. Das Brittifche Beer zumal mit feinen naber Berbundeten batte ichredlichen Berluft erlitten. Dennech marb Bouchard, weil man bie vollige Bernichtung bes Feindes gefordert hatte, ber Tod durch die Guillotine gu Theil. Jourdan, ber Lieb. ling der Jatobiner, betam jego ben Dberbefehl.

Auch am Dberrhein nahm bas Glud der Ab lierten ein schnelles Ende. Preußen gonnte den Deftreichern die Eroberung des Elfasses nicht;

<sup>\*) 8.</sup> Gept.

<sup>\*\*) 15.</sup> und 16. DH.

Diefe erwiederten die Scheelsucht mit Migtrauen und Dag. Golder Zwiespalt verhalf den Frangosen unter ihren neuen trefflichen Deerführern Doche und Die chegru zum Gieg. » Landau oder Tod a hatte der Convent verordnet, und das Schredenswort ward bie Coofung des republitanischen Deeres. Lag erneuerten fich die blutigften Gefechte. Der Binterfrost that dem Morden nicht Einbalt. Endlich flegte die Begeisterung. Zwar Doche erlitt gegen ben D. v. Braunfchweig in der dreptägigen Schlacht ben Raiserslautern \*) empfindlichen Berluft; aber bald bernach durchbrach er, mit Pichegru vereint, ben Freschweiler \*\*) die Deftreichischen Linien binter ber Motter, und zwang ben grauen Delben Burmfer jum verluftvollen Rudzug nach 28 eiffenburg. Gine abermalige Riederlage dafelbst vollendete das Unbeil. Die Trummer des faiferlichen Deeres festen ben Speper über den Rhein. Fort. Louis mard in die Luft gesprengt. Die Preußen jogen in die Gegend von Maing gurud; der D. v. Braunfomeig aber legte den Feldherrnftab nieder, welchen jego ber Feldmarschall Möllendorf übernabm.

#### S. 17.

Noch entscheidender ward der folgende Feldgug. \*\*\*) Preußen, theils erschöpft, theils mißmu-

<sup>\*) 28. 66 30.</sup> Nov. \*\*) 22. Def. \*\*\*) 1794

thig, führte ben Rrieg ohne Gifer, obichon es von England und holland ansehnliche Gubfibien empfangen. Deftreich aber, obichon mit bochfter Anftrengung tampfend, erlag ber Uebermacht ber Feinde.

Der Sauptschauplag blieb im Rorden, allwo ber Raifer Frang in Perfon ericbienen, ben Muth feiner machtig verftarften Deere gu beleben. In einem alls gemeinen Angriff trieb Pring Coburg \*) die Frangofen über die Sambre gurud, und eröffnete die Belagerung von Candrecv. Bergebens versuchte Pidegru, jest Dberfeldberr der frantischen Rord. armee, die Refte gu retten. Mehrere beftige Angriffe, gumal fener ber Chateau. Cambre (is \*\*), wurden flegreich von Coburg gurudgefclagen, worauf Can-Drecy fich ergab. \*\*\*) Doch hiemit endete bas Glud ber Deftreicher. Denn icon entwidelte fich ber Riefenplan, melden Carnot gur Biedereroberung ber perlorenen Reften, ja möglicherweise gur Bernichtung ber feindlichen Beere entworfen. Die Nordarmee follte in Bestflandern, jene ber Arbennen amifchen ber Sambre und Maag vordringen, durch welche Bewegungen Die Reindesmacht auf bepben Seis ten bedrobt, und, wenn fie nicht gurudgog, vollig umgingelt wurde. Done Belagerung fielen fodaun Die bulftofen Festungen von felbft. Ungeheure Streitfrafte und ber tubnfte Muth geborten gur Ausführung biefes

<sup>\*) 17.</sup> Apr.

<sup>\*\*) 26.</sup> Apr.

<sup>\*\*\*) 30.</sup> Apr.

Plans, bepbe mangelten den Republikanern nicht. Als so stürzte sich Pickegru mit seiner Hauptmacht auf Best sandern, nahm Menin und Courtrai weg, während Charbonnier mit dem Ardennen-Heer über die Sambre drang, und Charlerop bedrohte. Auf solche Botschaft theilte sich das große verbündete Deer, um der zwepsachen Gesahr zu steuern; und es solgte jezt hier und dort eine Reihe der schrecklichsten Gesechte, deren eines ben Tournap, \*\*) von Picke gru gegen Coburg geliefert, an 20,000 Streiter fraß, doch ohne Entscheidung blieb. Die Eroberung von Ppern, welche Moreau bewirkte, versbunden mit mehreren Unfällen, welche Clerfait, bessonders ben Honglede, erlitt, gab endlich Flansdern den Republikanern preis.

Aber noch tringender erschien die Gesahr an der Sambre. Richt weniger als viermal, anfangs unter Charbonnier, dann unter Jourdan, giengen die Franken stürmend über diesen Fluß, und viermal warsen die Destreicher sie zurück. Der Erbprinz von Dranien, die Feldberren Kauniz, Alvinzi, Beaulieu u. a. vertheidigten heldenkühn die Thore Belgiens, und der Kaiser Selbst sah noch einen Sieg der Seinigen ben Gosselies und View ville. \*\*) Aber, die fünftigen Unfälle ahnend, verwiege er jezt das Peer, und reiste bestümmert nach

Digitized by Google

<sup>\*) 22.</sup> May.

<sup>\* \*</sup>D 3. Jung.

Wien zurud. Seine Ahnungen wurden erfüllt. Jum fünftenmal stürzten die Franken über die Sambre, erneuerten den Angriff auf Charlerop, und eros berten den Schutthaufen, in welchen ihr Feuer diese Feste verwandelt hatte. \*) Untundig ihres Falls griff am folgenden Tag Coburg, welcher von Flandern aus ihr zu Hulfe geeilet, das Frankenbeer in der Ebene von Fleurus an, und verlor die Entscheisdungsschlacht. \*\*) Ein allgemeiner Rückzug war die Folge dieses Schlages, und nach mehreren anderen Siegen reichten die Nordarmee und jene der Ardensnen (jezt Sambres und Maas-Armee genannt) sich ben Ath die Hande, und zogen vereint in Brüffel ein. \*\*\*)

Alfo gieng jum zwentenmal Belgien verforen burch das Unglud eines Tages. Das öftreichische Sauptbeer zog über Edwen zurud bis hinter die Maas, unaufhörlich verfolgt von Jourdan, während Pickegru seinen Siegerschritt nach Solland wandte, die Englander unter dem D. v. Porkund die Sollander vor sich bertreibend.

Die vier erolerten Festungen, Candrecy, Duesnoy, Balenciennes und Conde ergaben sich indessen nacheinander, †) an das fleine Belages rungsbeer unter Scherer, geschreckt durch ein Defret

<sup>\*) 25.</sup> Jun. \*\*) 26. Jun- \*\*\*) Bgf. Paff.

<sup>†) 16.</sup> Jul. 15. Aug. 27. Aug. 29. Aug.

bes Convents, welches ben Befazungen, die ber Aufforderung nicht gehorchten, den Tod drobte. Zwölftaufend Gefangene, 600 Kanonen, unermeßliche Borrathe tamen dadurch in der Franken Gewalt.

Raum aber hatte Scherer's Deerhause, jest in die Schlachtsnie nachruckend, Jourdan's Lager versstärft, als dieser mit erneuter Peftigkeit auf die Destareicher stürzte, welche jezo Clerfait besehligte. Der Prinz von Erburg hatte, mismuthig, den Stad niedergelegt, nachdem ein an die Bewohner des westlichen Teutschlands erlassener Ausruf zur Erhebung gegen den surchtbaren Feind, und zu Benträgen an Lebensmitteln und an Geld ohne Ersolg geblieben. Freylich war Teutschland, welches nur auf das Distat der Großmächte Krieg an Frankreich erklärt hatte, kaum zuzumuthen, tessen Haupilast zu übernehmen; wenigstens war nicht zu erwarten, daß ein seelenloser Körper ohne Gewalt, durch bloßen Ausruf, in Bewegung würde gesezt werden.

Jourdan überseite fühn die Maas, eroberte die starke Stellung der Destreicher an der Durste \*), und druckte sie durch stets siegreiche Gesechte hinter die Roer in dieselbe Linie zuruck, aus welcher sie am Ansang des vorigen Feltzuges gewaltig bervorgebrochen. Aber auch bier griff er fie an, \*\*
and nahm unter vielem Blutvergießen ihre furchtbaren

<sup>\* , 18.</sup> Cent.

Berschanzungen weg. Jest eilte Elerfait bem Rhein zu, und übersezte in der Nacht vom 5ten auf den 6ten Ottober zu Kölln diesen Strom, an dessen westlichem Ufer sofort die frankischen Fahnen wehten. Auch Jülich, auch das ftarte Mastricht \*), ergaben sich; und in Folge so entscheidenden Unglücks am Riederrhein, wich auch am Ober- und Mittelrhein die Macht der Verbündeten über den Strom zuruck.

Zwar nicht ungludlich, wiewohl erft fpat, batte bier der Reldzug begonnen. Die Preugische und Reichsarmee unter Mollendorf bestegte die Krangofen ben Raiserslautern \*\*), und warf fle binter Die Gaar gurud. Aber bath erholten fich biefelben, brachen mit erneutem Ungestüm vor, schlugen die De ftreicher ber Eidesbeim, die Preußen ber Rais ferslautern. und drängten bende gegen ben Rhein. \*\*\*) Auch Erier ward jest von ihnen ers obert, und hiedurch die Berbindung mit bem nies berlanbischen Beere gewonnen. Ein Plan gur Biebereinnahme Diefes wichtigen Punttes wurde aufgegeben, auf die Botschaft von Elerfait's Unglud und Rudjug. Die gange Macht der Berbunbeten gieng auf das rechte Rheinufer gurud. Alles westrheinische seutsche Land ward von den Franken befegt. Auch die Fefts

<sup>\*) 4.</sup> Nov.

<sup>\*\*) 22.</sup> May.

<sup>\*\*\*) 12. — 16.</sup> Jul.

Rheinfels, \*) auch die Rheinschange von Mannbeim \*\*) fielen durch Rapitulation in ihre Sande. Rur Mainz und weiter zurud das für unüberwindlich geachtete Euremburg blieben noch in der Berbundeten Gewalt. Die Generale Michaud und Moreau hatten an solchen Triumphen den meisten Theil.

Aber nicht mehr wie in der erften Zeit des Krieges brachte der Siegerschritt der Franken den Bolskern Freude. Richt mehr als Wohlthäter oder Freunde, wovon sie anfangs wenigstens den Schein angenommen, sondern als Räuber, ja als Mordbren, ner \*\*\*) traten sie auf. Die Wildheit der Schreschusmänner kehrte sich gegen den änßern wie gegen den inneren Feind. Richt länger war ihr Wahlspruch: Rrieg den Palläken, Friede den Hütten. Das harte Kriegsgesez, vermöge ausdrücklichen Conventsbesschlusses, †) ward fortan ausgeübt ohne Schonung oder Rücksicht. Unerschwingliche Brandschapungen, Liesserungen ohne Zahl und Maaß wurden von den Bes

<sup>\*) 2.</sup> Nov. \*\*) 25. Dej.

<sup>\*\*\*)</sup> Also legten fie bie Stadt Aufsel in Asche, (26. Sulp 1794) unter dem Borwand, es sepen bort falsche Affignaten versertigt worden. Also zerftörten sie durch ihre Zeuerschlunde Altbrepsach, einen Theil Düsselborfs und andere Orte des rechten Rheinufers, ohne allen militärischen Zweck.

<sup>†) 25.</sup> Gept. 1793.

stegten erprest, und was die Raubsocht übrig ließ, siel der Zerstörungslust anheim. »Wir haben — alsso rühmten sich die Commissarien, welche die Pfalz ausgeleeret — »wir haben den Bewohnern blos dies-Augen gelassen, um zu weinen. — Persönliche Misspandlung machte den Jammer voll. Daher sah man jezt ganze Schaaren sliehender Familien mit den zusächgetriebenen teutschen Deeren ziehen. Die Ufer des Rheins erschalten vom Wehllagen der Unglücklichen. Des H. v. Braunschweig Manisost brachte solches Unglück den Teutschen.

## S. 18.

Aber am glanzendsten war Pickegru's Feldzug in Solland. Gleich nach der Eroberung des oftreichtichen Flanderus war dieser Heerschrer in die Generalitästlande gedrungen, hatte Sluys erobert,
sodann den H. v. Vort in mehreren Treffen geschlasgen, Derzogenbusch eingenommen, den Feind nber die Maas zurückgedrängt, hierauf Benlop,
das starte Nimwegen\*) mit anderen Festen geswonnen, und das herz der Republik bedroht. Was
in einer früheren Zeit Ludwigs XIV. und seiner Berbündeten stolze Macht vergebens gegen das plozelich überfallene Holland versuchte, das führte zum Erstaunen der Welt der neufrantische Feldherr mit einer

<sup>•) 29.</sup> Dtt.

mäßigen Dacht wider ben mobigerufteten und vielfeis tig unterftugten Erbstatthalter binnen 3 Bochen aus. Aber gegen Ludwig batten Frenheits : und Vaterlands: liebe bes Boltes im begeifterten Rampfe gestritten, und ein popularer Beld batte es angeführt. Pich egru fand in bemfelben Bolt feinen nuglichften Allite. ten wider den Erbftatthalter, welchen wer Rurgem Die auswärtigen Waffen dem entzwepte Cande gum Berricher aufgedrungen; und nimmer mar es eines Pringen Bilbelm's Geift, der die Bertheidigung lentte. Auch bas Glud begunftigte ben neufrankischen Beerführer. Gine ftrenge Binterfalte bedecte Die Strome, und die überichwemmten Grenglande mit Eis. Der Weg ind Berg von Solland mar gebahnt. Alfo brach Dich egru, nachdem mabrend furger Baffenrube einige fruchtlofe Unterhandlungen waren gepflogen worben, auf ber langen Binie von Rimmegen bis Breda, pibglich in bas, von Furcht und Doffnung bewegte Land, \*) eroberte den Bommeler Baard, die Langestraat, die Linien von Breda, die fcon früher angegriffene Festung Grave. murbe, unter blutigen Gefechten, Die 2Baal überfeat, \*\*) die Macht ber Englander und ber Deft reicher, welche bem Erbstatthalter benftund, allenthalben gefchlagen, endlich von den Sollandern wöllig getrennt, und über ben Led, über die Iffel gurud

<sup>\*) 27.</sup> Des.

<sup>\*\*) 5.</sup> und 10. Sann. 1795.

auf teutiden Boben geworfen. Best borte ber Rampf auf. Der Erbstatthalter legte ichon am 17. Januar in der Berfammlung der Generalstaaten für Sich und feine Gobne alle burgerliche und Militar-Bewalt nieder, und flob nach England. Den Befehlshabern ber Festen und Beere murde sofort verboten, den Frangofen fich ju widerfegen, in allen Stadten bes Canbes aber - in Lenden querft \*) erhob fich bie Parthen ber »Patriotene, und fturgte ber Ariftofraten verhaftes Reich. Stellvertreter bes Batavifchen Bolfes traten im Daag gufammen; es murden Frenheitsbaume gepflangt, die Boltsfouveranetat und die Menschenrechte verfundet, die Burde des Erbftatthalters fammt der gangen Verfaffung von 1787 abgefcofft. \*\*) Das gange Cand, alle Fe-Ren, Bafen, Rlotten ergaben fich bem Gieger. Auch viel englisches Gut mard erbeutet; das verbundete Deer aber wich binter die Ems und gegen die BB efer jurud.

Bortrefflich nuzte Frantreich biefe unschäsbare Eroberung. Die Ginverleibung hatte den Rationalsstell emporen mogen; also ward Holland zum abhansigen Bundesland gemacht, eine Tochterrepublif der gewaltigen Mutter, deren Berfassung sie in den Sauptspügen annehmen mußte, zum Schuz und Truz verbundet. \*\*\*) Rein Unterschied der Stände, keiner

<sup>\*) 19. 3</sup>an. \*\*) 1795. 3. gebr. \*\*\*) 16. Dap.

ber ehemaligen Provinzen blieb; das eine, bat as vische Boll, nach Districten in Urversammlungen sich vereinigend, ward zum Souverain erklärt; die gesezsgebende Gewalt hierauf einem in zwey Rammern gertheilten Körper von freygewählten Repräsentanten übertragen, ein Direktorium von 5 Personen mit der vollstredenden bekleidet. Also lautete das dem dar maligen französischen nachgebildete Versassungs: Gersez, welches dann auch, so wie neue Umschaffungen des ersten flatt fanden, sich jedesmal der entsprechenden Beränderung sügte.

Doch nicht umfonst erhielt holland seine Frepbeit und seinen Frieden. Pollandisch Flandern, Benloo, Maftricht mit den übrigen Bestzungen längst der Maas mußten abgetreten werden an Frankreich — doch mit der hoffnung eines Ersazes beym timftigen allgemeinen Frieden. Daneden wurden 100 Millionen Gulden für die Kriegstosten, auch die Dessnung der Schelde und der gemeinschaftliche Gebrauch des Dasens von Bliessing en gefordert, endlich die Hälfte der holländischen Armes, nehft 12 Linienschiffen und 18 Fregatten den Besehlen Frankreichs unterworfen.

## · S. 10.

Auch in Guden, in Italien, und entscheibender noch in Spanien fronte der Gieg die Baffen der Republik. Dort, obschon jest auch Costana dem Bund gegen Frankreich sich bengesellt, brachen die Reufranken wiederholt in Piemont ein, und sochsten mit Ueberlegenheit gegen Argenteau, de Bind und den Erzherzog Ferdinand, welche nacheinander die verbündeten Seere besehligten. \*) Die Erscheinung einer englischen Flotte an den Rüften von Gesnu a und Provence, mehr noch Sunger und Seus den unterbrachen solche Fortschritte. Aber nach erzhaltener Berstärfung drangen die Franken von neuem vor, \*\*) schlugen die Destreicher ben Lano \*\*\*), und schrecken weithin. Auch bier wie überall beginns kints die Bolksstimmung ihren Triumph.

Früher schon hatten sie noch vollständigeren wie der die Spanier ersochten. Dugommier, der Eroberer Toulon's, vertrieb den Grafen de la Union, Ricardos's Rachfolger, nach dem glänzenden Gieg bey Ceret †) pon dem Boden Frankreichs, und brach über tie Ost-Pyrenäen in Castalonien ein. Eine dreytägige, mörderische, Schlacht wurde geschlagen ††); Dugommier und de la Union sielen; aber die Republikaner siegten entscheidend. Die Festen Figueras und Roses waren die Früchte dieses Triumphes. †††) Auch die Westpyrenäen Armee, ansangs von Müller und nach

<sup>\*) 1794</sup> vom April bis Aug. \*\*) Gept. \*\*\* 23.: 980v. +) 1794. 80. April. . .

<sup>††) 17. 64 20.</sup> Nov. †††) 27. Rev. und A. Jebr.

ihm von Moncen befehligt, brach in Spanien mit gleich glänzendem Erfolg ein. Fuentarabia, S. Sebastian mit anderen Festen sielen; Pampelona ward bedrobt, Leon, Burgos, ja selbst Madrid zitterten, Ohne Deer, ohne Geld, ohne Selbstvertrauen schien Spanien dem äußersten Berderben preis. Rar im Frieden sah und faut es Rettung.

#### S. 20.

Das Reich bes Schreckens, welches wirkfamft fo viele Triumphe befordert batte, bestund nicht mehr. Urplöglich mar es gefallen, war wenigstens fein oberftes Daupt gefallen, jum Erstaunen feiner Freunde wie feiner Feinde, ja jum Erftannen feiner Beffeger Gelbft. Die eigene Entzwenung ber Schreckensmanner bereitete ihren Sturg: Billaud Barennes und Collot d'Derbois, eiferfüchtig auf Robes. pferre's Macht, und ben ber Furchtbarkeit des Tyrannen für ihre eigenen Baupter gitternd, erhoben fich wider ibn , und gaben badurch ihren gemeinschaft lichen Feinden Duth' jum Angriff. Unter biefen mas ren theils die Freunde Danton's, theile, jene bes gefturgten Gemeinderathe, theils einzelne aus verfchich benen Grunden perfonlich wider Robespierre erbitterte Diefer , das nabende Gewitter abnend , bereitete mit feinen Bertrautesten, jumal St. Just und Couthon, neue Profcriptioneliften; mehrere Glieder des Boblfahrte : Ausschuffes, und viele des Convents befanden fich barauf. Drobende Reden erflarten bereits den unvermeiblichen Rrieg. Da fiel ploglich \*) in einer Gizung des Convents Tallien (Liebhaber ber iconen Tochter bes Grafen von Cabarrus, Des ren Sand er durch folden Rampf gewann') antlagend über ben Gefürchteten, und entfeffelte burch fo fubnen Angriff ben lang verhaltenen Born ber bisber einefouchterten Sublenden und Gerechten. »Rieder mit bem Tyrannen . fooll es durch den Saal, und die - Tribunen hallten bepfällig wieder. Also ward - nach ohnmächtigem Bertheibigungeversuch Robes. pierre's und feiner Freunde - der Befchlug ihrer Berhaftung gefaßt und vollzogen. Gin neuer Geift - der Entichloffenbeit und des Gelbftvertrauens burchwehte von biefem Augenblid bie allzulang niedergetretene, ihrer perfonlichen wie der Bolfbrechte vergeffene Berfammlung.

Aber Robespierre, mit Julfe der Jatobi, ner, deren vergöttertes haupt er war, entfam der Gewahrsam, und zog aufs Gemeindehaus, woselbst feine Anhänger sich um ihn versammelten. Der unter feinem Einstuß gewählte Gemeinderath, der Pobelbaufe und Denriot, das wuthende haupt der Burgergarden, waren für ihn. Die Sturmglode tont, ganz Paris bewaffnet sich, die besseren Burger für den

<sup>\*) 27. 3</sup>nf. (9. Thermidor.)

ben Convent. Doch ohne Robespierre's Unentichlofe fenbeit war ber legte verloren. Schon nabten bie Morder dem Berfammlungsfagl; ba erflarte ber Convent Robespierre, Senript und ihre Unbanger saufer bem Gefeg. Diefes Bort that Bunder. Ploglich feben bie Berbrecher fich verlaffen von ihren Freunden, die Bewaffneten geben über gu ben Trup. ven des Convents. Das Stadthaus wird erfturmt, und Robespierre, nach einem feblaeichlagenen Berfuch fich ju todten, blutend jur Richtstätte gefoleppt. Dit ibm wurden bingerichtet fein Bruder, bann Couthon, St. Buft, Benriot, Fleuriot, ber Maire von Paris, Bibiers, Prafident des Satobinerflubs, Dumas, Borffger des Revolutionsgerichtes, nebft 14 andern Schredensmännern; Leb as batte fich felbft getodtet. Die benden folgenden Lage fielen noch brev und achtgig Ropfe, meift von Gemeinberatben und Revolutionerichtern. Baris und Frante reich hallten wieder vom Triumphgeschren ber Guten. Alfo fiel nach turger Berrichaft ber frangofische Eromwell, Robespierre, an Fanatismus, Beucheley und Berrichsucht feinem Borbilde abnlich, an Rlugbeit und Rraft jedoch unter ibm. Eromwell; als fühner Golbat, batte bas Deer fur Sich, eine taumt entbebrliche Stuze ber Tprannen . Macht. Rabes. pierre mar bem Beere fremd. Much teine andere Drbnung des Staates, feine gufammengeschloffene Parthen mar fur ibn. Rur die Gunft des Bobels, Die p. Rotted 9ter Bb. 10

leicht bewegliche, hatte ihn emporgetragen, und das Schaffot allein mar seine Waffe. Also rubte sein Reich auf Sand, und das Prinzip des Schreckens, welches er vermessen aufgestellt, riß unvermeidlich Ihn Selbst in den Abgrund.

Aber der Sieg war nicht vollständig. Gine Darthen der Schredensmänner batte die andere übermaltigt, und die Gemäßigten hatten folden Golag nur beforbert, und fuchten ibn ju nugen. Doch bald nabmen fie die Furchtbarteit ihrer Gegner und bas Dig. liche ihrer eigenen Stellung mahr. Die Anbanger Des Schredensipftems waren im Schoog bes Conventes felbft , bann in Paris und in gang Franfreich bochft gablreich und mächtig. Billaud Barennes und Collot d'herbois, thre jezigen Baupter, waren nicht minder blutgierig, als der getodtete Tyrann. Ja, fle waren es noch mehr. Barrere wenigftens erhob formliche Rlage wider Robespierre, wes gen beffen Dinneigung gur Milbe. Ceine Derrid. fuct, Die feinen Rebenbubler ertrug, feine Entamen. ung mit der Mebrgabl des Beilsausschuffes, batten ibn gefturgt, nicht feine Strenge. Auch verlieb Die auffete und innere Lage ber Republif bem entfeglichen Softem eine febr icheinbate Befraftigung. Der Fren. beit war ber Tod geschworen durch die Cvalition ber Monarchen, fo wie durch die Leidenschaft ber einbeimifchen Ariftofraten und liechlichen Fanatifer. Rur det Schreden - ob auch Unschuldigen nebft ben Schnibigen drobend - verbleg Rettung. Soute man durch den » Moderantismus « die Plane der Royalisten begünstigen? — Dieses lag nicht im Sinne selbst der edelsten » Thermidorier. « Mit reinem Eifer hiengen sie der Republik an., und hielten für Pflicht, alle anderen Interessen auszuppfern dem höchten, der Frenheit.

Andrerseits nüsten die Terroristen solche weit vers breitete Stimmung zur Wiederbelebung ihrer surchts baren Faktion. Zedes von Humanität und Mäßigung zengende Defret ward von ihnen als Frucht royalistis scher Umtriebe erklärt, jede Ansiehnung gegen das Blutzspkem als Berrath zegen die Freybeit. Auch lieben die bald nach dem gien Thermidor fühn sich entfaltens den Plane der Gegenrevolutionnairs solchen Behamptungen nicht geringen Schein.

Daher war jeder Schritt des Convents von tage lich zunehmenden Schwierigkeiten umlagert. Der De weif Robes pierre's, wwie man die übrigs gebliebenen Tertvriften nannte, erschien schwere zu bändigen als Er Selbst. Wie hätten die Theib nehmer seiner Blutschulden ihn dieserwegen ächten können? Rüdtehr war ihnen unmäglich; zur Selbstrettung mußten sie das Blutspstem aufrecht erhalten. Und doch! wie sollte man die lauten Klagen des Bolles, der Angehörigen so vieler Geschlachteten, wie sollte man die Stimme der Menschlichkeit, welche um Rache scheie, ungehört lassen?

Aus diesen Berhaltniffen erklart sich der nnentsschiedene, in der Richtung sich oft widersprechende Gang des Convents. Einerseits wurden viele Gefangene besreyt, dem Revolutionsgericht eine mildere Form gegeben, die Macht der Bohlfahrts und Sicherspeitsausschüffe beschränkt, die Conventsdeputirten, die in den Provinzen tyrannisch hausten, zurückerusen, Marat's Buste aus dem Panthavn entsernt. Andrerseits aber öffnete man den Jakobinerklub, welcher ben Robespierre's Fall war geschlossen worden, von neuem, ließ den Dinrichtungen wegen politischer Günzden noch immer den Lauf, bebielt die revolutionnären Ausschüffe und die Formen der Revolutionsregierung ben, und wandte von den Päuptern der Terroristen jeden Angriff ab.

Allmählig jedoch gewann der Moderantism bie Oberhand und befestigte sein Reich durch Besttasfung wenigstens einiger Blutmenschen. Der Ernvents, deputirte Carrier, das Ungeheuer, welches einer Dyane gleich in der Bendee gewüthet, ward angesstagt mit einigen Mitschuldigen und hingerichtet. \*) Auch Fouquier Tinville, welcher als öffentlicher Antläger unerfättliche Mordlust bewiesen, mit mehresten seines Gelichters starb des tausenbsach verdienten Todes. Endlich ward auch gegen die höchten häupster, gegen Billaud Parennes, Collot b'hore

<sup>\*) 17.</sup> Dq.

bois und Barrore, die man die obrey großen Berbrecher annnte, und gegen ihre nächften Gesbulfen, eine Untersuchung verhängt. \*) Aber dieser verhängnisvolle Prozes nahm einen langwierigen Gang und erregte neue Sturme.

Ingwischen batte bie gute Parthen im' Convent eine erwunfchte Berftarfung erhalten, burch bie Biederaufnahme \*\*) jener 73 Mitglieder, welche in Rolge ber Revolution vom 31. Märg 1793 wegen ber Protestation gegen Diefelbe waren verhaftet, bann auch berjenigen, welche gleich bep jener Revolution waren geachtet worden, boch ben Bentern gludlich entrannen. Unter den legten befanden fich 36 nard, Lanjuinais, Die Rierden ber Gironde, Rerveles gan, gareveillere-Lepaux, Louvet, und andere ausgezeichnete Manner. In vielen mobithas tigen Befcluffen, wie in jenen, welche das Maris mum und die willführlichen Requisitionen aufhoben, die Anverwandten der hingerichteten in den Befig ibres Bermogens fegten, bem Bandalismus in Runft und Biffenschaft, fo wie bem Frevel wider die Altare feuerten , zeigte fich bie jegt vorherrichende Richtung des Convents. 3a, fie erichien fo deutlich, daß fle felbft ben Muth gu Reaftionen erzeugte; wovan insbesondere Epon, bas von ungabligen Bunben blutende, überhaupt bie Departemente bes Gubens,

<sup>\*) 28.</sup> Des. \*\*) 8. Des.

ein ichredendes Bepfpiel aufftellten. Die »Jefns. Bereine« und » Sonnenvereine, « ropaliftifde Plane begend, befriedigten durch viele Mordthaten ihre sanatische Buth.

# §. 21.

Much bie Denbee empfand ben machtigen Gine fuß des neuen Spftems. Die shollischen Colons nen, . welche Carrier gur Bertilgung bes empores rifden Bolles ausgesendet, regten baffelbe gum verameifelten Biderftand auf. Die Bendee erftund aus ihrer Afche wieder, und Charette, Die Rlüchtlinge pon Dans und Savennap in dem unzuganglich. ften Theil bes Canbes - Bocage genannt - gue fammengiebend, und verftartt burch bie aufe Meugerfte gebrachten Ginwohner, machte von neuem feinen Ramen furchtbar. Auch La Roche Jaquelin und Stofflet sammelten in Dberpoitou ausehnliche Rriegsbanden; machtig flammte bas wieder auflebende Feuer empor. Um rechten Ufer ber Coire und weit bin nach Rorben erboben Die Cbouans ibr fubnes Daupt.

Da betrat der Convent, am Erfolg der Strenge berzweifelnd, den Weg der friedlichen Unterhandlung. Mild tonende Proclamationen bahnten den Weg der Berfohnung. Das Berfahren der neuen republikanisschen Generale erregte Vertrauen. Alfo schloß Chastette — vielleicht durch geheime aber verkellte Versette — vielleicht durch geheime aber verftellte Versette

beifungen getäuscht — Frieden mit der Deinen und untheilbaren Republit. 4\*) Er unterwarf sich ihren Gefezen, bedingte sich jedoch für die Bendeer die Frenheit der Religionsübung, zeitliche Loszählung von der Kriegspflicht gegen die außeren Feinde, und and dere Bergünstigungen mehr. Auch Eormartin, mit den übrigen Ansührern der Chouans, endlich auch Stofflet, \*\*) der Starrsunigste unter den Feinden der Republit, nahmen diese Bedingungen an.

Bang Kranfreich jubelte über biefe Beendigung des beillofesten inneren Krieges. Aber Die Frende mabrte nicht lang. Denn gerade feat fandte Enw land eine machtige Erpedition aus gur Bieberanfadung ber Flamme. Eine große Schaar von Ausgewanderten, unter dem Dberbefehl des Grafen von Buifane, ichwamm auf englischen Schiffen an bie frangofifche Rufte, landete unfern der Dalbinfel Duis beron, \*\*.\*) und bemachtigte fich bes Fort's Bem thie vre, welches beren Gingang vertheidigt. 3m gleicher Beit erbob fic die gange Bendee, fo mie das rechte Loire : Ufer von neuem wider die Republik. Dier batte die plagliche Berbaftung von Cormartin und 7 anderen Sauptern ber Chouard, bort bie Rlage Charette's, er fen betrogen worden von bem Convent, bas Boll wieder in die Baffen ge-

١.

<sup>\*) 17.</sup> n. 26. gebr. 1795. \*\*\* ) 20. Apr. u. 2. Map.

<sup>\*\*\*) 28.</sup> Juny.

bracht. Aengftlich blidte Franfreich, hoffnungsvoll bie Coglition nach den Ruften des Oceans. Die fo eben gefchehene Erffarung des Grafen von Provence gum König von Frankreich fber unglückliche Dauphin ober fogenannte Endwig XVII. war enda lich im Temple feinen Leiden erlegen \*) ] erbob die Begeisterung ber Royaliften. Much vom Dberrbein durch die Kranche-Comte follte ein Ginbruch Emigranten unter bem Pringen von Conba versucht werben; benbe Deere - fo traumten fie murben in Baris fic bie Banbe reichen. Aber fonell gerrann Die ftolge Doffnung. Der jugendliche Deld Doche, mit ber Ruftenarmee von Breft berbepeilend, trieb Die gelandeten Schaaren, famt ben Baufen ber Chouans, in Die Dalbinfel, eroberte bas Fort Benthievre \*\*) (burch den Abfall ber fransöflichen Kriegsgefangenen, welche Puisave - thoricht genug - unter bie Reiben ber Musgewanderten ge-Bellt batte) und fturgte mit Ungeftum auf Die jeat rettungblofe Daffe. Der Graf von Puifape, mit swey Laufend Emigranten und einigen Chonans, fluch. teten fich auf Die englische Flotte. Gegen 2000 ftare ben auf bem Schlachtfeld ober in ben Fluthen. Die Hebrigen, fechstaufend an Babl, ben belbenmutbigen Grafen von Combreuil an der Spige, ergaben fic nach verzweiflungevollem Rampf bem Sieger-

<sup>\*) \$</sup> Juny, \*\*) 20. u. 21. Jul.

Mus ihnen wurden die Chouans begnadigt. Emigranten aber, in Erfüllung des barbariften Gefezes, als mit ben Baffen in ber Band gefangen, nach Dem Ausspruch eines Rriegsgerichts in Bannes erfcoffen. Durch folde Graufamteit - Doche batte Die Ungludlichen gerne gerettet - fcanbeten bie Republikaner ihren Triumph; Der Rame Com. brenil's gieng mit theilnehmenber Achtung von Dund gu Mund. Doch ber Jubel über ben großen Sieg erftidte ben Ruf ber Menichlichfeit. Unermetliche Bente an vielnamigem Rriegs - und Mundvorrath und anderen Schagen - gegen 2000 Millionen werth - ward ben Republitanern ju Theil; ber gefährlichfte Entwurf der Reinde mar mit einem Schlage gernich tet, Englands Stoly burch ben Ruin ber fo lange porbereiteten und mit ungeheurem Aufwand - bod ned Beit und Plan bochft ungeschickt - ausgeführten Unternehmung gedemuthigt.

Gleichwohl verzagten die Ausgewanderten nicht. Der Graf von Artois Gelbst, mit einer neu gesammelten Schaar, fuhr aus England herüber. Aber nur auf den Inselchen Douat, Dedic und d'Deu — verlornen Punkten im Ocean — pstanzte er die königlichen Fahnen auf. Das große Franke reich blieb Gebiet der Republik. Gegen Ende des Jahres stenerte daher Artois mit den Seinigen nach England zuruck. Doche, durch Festigkeit und Mäßtigung beugte den Troz der Vendes wie der Chous

208

ans, und, weuige fowache Refte ausgenommen, foien ber große Brand gelofcht.

## §. 22,

Die Schredenbregierung war ber Eiflminations. punft ber Revolution gewefen. Geit bem oten There midor, ober vielmehr icon feit bem Fall ber shebers tiften, a begann fie ben Rudgang langfam gwar und unter fortmabrenden Rrampfen, bod jufebends und allgewaltig. Durch Uebertreibung war bas Opftem der Rrepheit verderbt, ja bis gur Abicheulichfeit umb Berächtlichkeit entstellt worben. Die Buth ber Terroriften batte bie Ration emport und bie Revolution ben Ungabligen um ihren Credit gebracht; baber ward Robespierre's Kall bie Lofung gum Rudfchritt. Die Pobelberrichaft - mit allen ibren Schreden und mit ihrer vollen Gomad - war über ber Ration gelegen; bas Entfegen vor ibr trieb ben erwachenden Burgerftand nach dem entgegengefegten Beg, an beffen Ende bas alte Ronigthum und Die Ariftofratie mit neu gewedter Doffnung ftunden. Die Gegenrevolution, gleich fühn als liftig, erhob ibr racheglubendes Saupt; aber burd folde Ericheinung erichrect, fammelten fic bie Patrioten auf bem mittleren Raume, das Panier ber mabren Frenheit empor tragend und gleichforge fam berbe Feinde, Die von entgegengefegten Seiten drauten, abmehrend. Doch über bas Debr poor

Beniger mochte Streit auch unter ben Guten senn, je nachdem sie lebhaster vor der Ochlotratie oder vor der Biederkehr des Abschutismus erschracken. Listig benütten der Partheygeist, die Derrschsucht, die Rachsgier solche Stimmung, erzeugten zeitliche Allianzen zwischen Anhängern verschiedener Systeme, und risen die Genossen desselben Strebens feindselig auseinander. Der Nationalconvent, die Stadt, ganz Frankreich wurden also vielsach bewegt; Europa blickte erwartungsvoll auf die Entwicklung.

Die Baupter des Rationalconvents - foldes waren jegt meift ber Rein ber Thermidorier, verftartt durch ben einfichteboulften und reblichften Theil der nacheinander gefturgten Parthepen - uberfcauten mit bellem Blid biefe fcmierigen Berhaltniffe, und hatten - feitdem fie ihre Gelbftfandigfeit errungen - auch den Muth, nach ihrer Ueberzeugung ju bandeln. Mit gleicher Beisheit und Rraft bielten fle die Bestrebungen des ochlofratischen Terrorismus nieder, wie jene ber aristofratischen Reaftion; fie bebienten fich ber pvergoldeten Jugende - wie man die Gobne ber reicheren Rlaffe nannte, - um Die Jacobiner und Die Borftadte ju befampfen, und perfdmatten bie Bulfe ber gefturgten Schredenemans ner nicht, um ber ropaliftifchen Gegenrevolution fich ju erwehren. Der Strom des Tages, erflarbar burch bas ben Ertremen bolde frangofifche Gemuth, rif am meiften gu ber legten bin, felbft ber Convent warb augenblidlich bavon ergriffen; doch fteuerten die Führer gludlich und fühn zwischen den Alippen durch und führten bas Schiff der Revolution unzertrümmert in ben hafen einer weisen Berfaffung. Bar früher, in der Schredensperiode, der Convent durch seine Grauel abscheulich, durch seine Feigheit Berachtungs. oder Mitleids werth, so verdiente er jezo den Dank Frankreichs und die Bewunderung der Welt.

Schon die Antlage Carrier's brachte Paris in drohende Bewegung. Die Jakobiner, wiewohl nach dem gen Thermidor gesichtet und scheindar den Gemäßigten versöhnt, erhoben jest laute Beschwerde gegen die Verfolgung der Patrioten. Mit Gewalt sollte Carrier gerettet werden. Aber Freron rief die Angehörigen der von den Terroristen Geschlachteten zu den Wassen, und as erhöb sich ein Ariog dieser vergoldeten Jugend wieder die Jokobiner, welcher tagtäglich die Straßen der Stadt mit Blut fürbte. Endlich stürmten die jungen Leuts den Versammlungsesaal der Jakobiner \*) und zerstreuten dieselben. Tags darauf, nachdem Rewbel im Convent einen scharsen Bericht wider sie vorgetragen, ward ihre völlige Auferbung beschlossen.

Aber die Gabrung dauerte fort, und murde befriger, als die Gefahr den Bauptern der Terropiften, den abren großen Verbrecherne nabte.

<sup>4) 11.</sup> Non.

Thre Berbaftung \*) erregte einen Aufftand ber. Bot-Rabte St. Antoine und St. Marceau, welchen jeboch bie saoldene Schagre und die Burger ber innern Geftionen bampften. \*\*) Der Convent verfundete bas Rriegsgefes, und befchloß, feine Sigungen nach einer anderen Stadt ju verlegen, wofern in Datis bie Aufrührer flegten. Um 1. Apr. (12. Germinal) erneuerte fich ber Sturm. Det Sunger mehr noch als ber Barthengeift brachte ben Bobel in Bewegung. Brob, die Constitution von 1703, die SFrenheit der Patrioten & war die Losung Des wilden Saufens, ber fich gegen ben Conventsfaal beranwälzte. Debrere Deputirte erflarten fich fur Die Emporer. Abermals jedoch flegten die Geftionen. Die brep' großen Berbrecher murben gur Deportation nach Capenne verurtheilt, \*\*\*) die aufrührerischen Deputirten verbaftet.

Die Misvergnügten tubeten noch nicht. Der Convent, die Gefahr zu beschwören, rief Truppen nach Paris, und ernannte eine Commission von 11 Mitgliedern, angeblich um die dotganischen Geseze aus Einführung der Berfassung von 1793. zu entwerfen, im Grund, um eine bessere an die Stelle dieser ja-

<sup>\*) 2.</sup> Mars 1795. \*\*) 21. Mars.

onn) Collot d'Aerbois farb an diefem Berbannungsort; Billand Barennes fand Mittel von bemfelben zu entfliehen. Barr dre wurde fpater begnadigt.

tobinischen zu sezen, nebenben organisirte er die Ben waffnung ber inneren — ben Borftabten entgegens geseten — Geftionen.

Um iten Prairial (20. May) versammelten fic Die Pobelichaaren von St. Antvine und St. Mats ceau, an 30,000 Ropfe. Der Convent rief die Burger von den Geftionen in die Baffen. Das Reld. geschren ber Emporer mar daffelbe wie am iten April. Aber Die Buth mar größer, Die Streitfrafte machtis Der Conventsfaal murde erstürmt, der Depur tirte Ferand getobtet, fein Saupt auf eine Dite geftedt. Den Prafidentenftubl, von Bernier verlaffen , nahm jest Boiffy D'Anglas ein , rubia. wurdevoll, mit acht romifchem Muth ben Tobenben trozend. Endlich ward er verdrängt, die jakobinisch gefinnten Deputirten, Die Flucht Bieler ber Gemäßigten benügend, bemächtigten fich ber Bureau's und befretirten, unter dem Bujauchgen bes Pobels, bie Erfüllung alles deffen , was begehrt worden. Aber nicht lange bauerte folder Triumph. Die Commiffare, welde der Convent in die Seftionen gesendet, brachten Bulfe. Legendre, an ber Spize ber treuen Burger , Bataillone , fturgt in ben Gaal, aus welchem Die Aufrührer ichmablig verjagt werden. Die gefluchteten Deputirten tebren gurud, gernichten bie von ber Minorität frevelhaft gefaßten Befchluffe, und verordnen die Gefangennehmung der fouldigften Mitglieder. Roch mehrere Tage wüthete der Sturm. End, lich zog der Convent eine starke Truppenmasse um die Borstadt St. Antoine zusammen, und zwang sie zur Unterwerfung. \*) Man nahm ihr Wassen, Anführer und die revolutionnären Ausschüsse, den bisherigen Deerd der Empörungen. Einige Däuptlinge und sechs Deputirte von der Vergparthep, (Vourbotte, Romme, Durop, Goujon, Duquesnop, Goubrany) wurden zum Tod verurtheist. Sie starben mit einer Entschlossenheit, als hätten sie für die schoft zerstört. Troz ihrer physischen Uebermacht erlag sie, weil ungeregelt, der besser organisirten und gesezlichen Gewalt des Convents. Das Jakobinerereich war zu Ende.

### **6.** 23.

Von nun an erhob die Reaktion, und zwar jest vine ropalistische, ihr Haupt kühner. Aber Streister von sehr verschiedenen Glaubensbekenntnissen, sammelten sich unter dieser Fahne. Der Mittelstand, die Rücksehr der Pöbelmacht scheuend, mir ihm die ebelsten Patrioten von 1789 und 91., hossten von der konstitutionellen Monarchie das Heil. Das gegen verlangten die Aristokraten, vor allen die Ausgewanderten, von welchen jest- Viele, durch

<sup>\*) 23.</sup> May.

die Mäßigung des Convents ermuthigt, gurudfehrten, bas abfolute Ronigthum. Doch auch unter ibnen berrichte Entzwenung Die Emigranten ber fpateren Perioden, jum Theil Constitutionelle, jum Theil Republitaner der unterdrudten Parthopen, befreunbeten fich ben Gefährten Artois's und Conde's nicht, wiewohl fie berfelben Bag gegen ihre gemeinicaftlichen Reinde theilten. Much die Bendeer und welche fonft im Innern fur bas Ronigthum geftritten, waren den Baffengefährten der Coalition Gleichwohl vereinigten fich jegt Alle gegen den Convent, den fie, tros der Rampfe vom Thermidor und Prairial für terroristisch hielten, ober ichon als ftreng republifanisch scheuten. Gelbft Die Dagis gung vieler Conventsglieder beforderte das Erstarten iener rovaliftifchen Parthen, welche theils im Stillen forts fcritt, theils fcon öffentlich ihre Doffnungen fund that.

Der Convent erkannte die Nothwendigkeit, den revolutionnairen Zustand, unter welchem Frankreich seufzte, ju endigen, und durch Sinsübrung einer guten Constitution den Hoffnungen der Faktionen ein Biel zu sezen. Laut hatte die öffentliche Mennung die Verfassung von 1793. verworfen. Man gieng jezt weiter und verwarf auch das Einheitsprinzip der Constitution von 1791. Zwey Rammern sollten die Besonnenheit der Gesezgebung verbützen, für die Güte der Wahl aber (wie schon 1791 verordnet worden,) ihre Theilung in zwey Alte und dabey die Bedins gung

gung der Bablrechte an ein angemeffenes Befige thum die Gewährleiftung geben. Bon diesen Grundfagen gieng der Entwurf aus, welchen Boifsp D'Anglas, im Ramen der Commission der eilf, am 23ten Juny dem Convent vorlegte. Dieser nahm ihn nach forgfältiger Prüfung fast unverändert an, und unterwarf ihn weiter der Bestätigung der Verwerfung der Urversammlungen.

Mit dem Conftitutionsentwurf maren über gwen andere Defrete Com 5. und 13. Fruftidor, 22. und 30. Aug. ) verbunden, wodnich bie Ermablung von amen Drittbellen ber wirflichen Conventsglieder in Die nesezgebenden Rathe verordnet und bie Form biefer Babl bestimmt wurde. Diefe Defrete waren weise, la politifc nothwendig, wollte man nicht die Fort daner der Republif ben Ranten ber Ropaliften preis neben, voer ben Beift ber neuen Regierung. b. b. bas beil bes Stantes abbangig machen von bem gufälligen Erfolg einer Integralernenerung. Die conftis tuirende Rationalversammlung batte burch bas Berbot der Biedererwählung fhrer Mitglieder in die neue gesergebende Bersammlung den ichnellen Unternang ibres Bertes veranlagt; ber Convent, in Erwannn der gefahrvollen Lage ber Republit, bielt felbft bie Frenbeit ber Wiedererwählung für eine ungareichende Burgichaft; et gebot fie alfo. Ind nabmen die Urversammlungen in ben Provingen in großer Mebezahl die zwey Defrete um And die

D. Rotted Ster Sb.

Digitized by Google

20 ·

Mrmeen thaten es. Aber in Baris erboben fic. dagegen Die Geftionen, beren vorherrichender Geift jett gegenrevolutionair ober ropalistisch war, und welauf die Integralerneuerung alle ibre Soffnung gebaut hatten. Richt mehr die Jatobiner, nicht mehr Die Borftadt St. Antoine mit ihren Bobelfchagren. mein! die Borftadt St. Germain, der Bobnfie ber reicheren und angeseheneren Burger, feit Rurgem von zurudgefehrten Emigranten erfüllt, die Ariftofraten und Royaliften, emporten fich jegt gegen den Comvent. Rlug und fuhn ward ber Aufstand vorbereitet, unverholen erklarte man bem Convent ben Rried Die Geltion Levelletier fund an der Spize ber Emporung; zwen Drittbeffe ber Geftionen maren ibt verbundet. In 40,000 Bewaffneter rufteten fich gum Streit. 3br Befehlsbaber mar General Danican. Dagegen batte ber Convent mehrere taufend Mann Linientruppen berbengerufen; auch aus republikanisch gefinnten Burgern 2000 an Rabl (theils folden, Die ber Empbrung vom Prairial willen waren verhaftet worden, theils überhaupt burch die Reaftion verfolgten) ein fogenanntes Bataillon ber Patrioten von 1780 gebildet, auf beffen Treue im Rampf gegen die Robalisten er gablen konnte. Abermals alfo nöthigte die Opposition gur Ergreifung fo gefährlichen Mittels, welches, wenn der Convent nicht unerfcutterlich feinen Beg verfolgte, die Derrichaft bes Soredens batte gurudführen mogen,

Die Anführung feiner Kriegsmacht und allernache Patrioten von 1789 übertrag ber Convent Rapoleon Bonaparte, der gum Preis feiner Thaten ben Toulon (f. oben S. 15.) jum Brigabegeneral ber Armee in Stalien ernaunt, aber feit bem Stury der Schredensberrichaft verdachtigt und feiner Stelle entfest worden mar. Barras, ber früher ernannte Dberbefehlshaber biefer Macht, batte verlangt, daß Bonaparte ibm bengegeben murbe. Am 13ten Bendemiaire \*) mar der Entscheidungstampf. Der Pallaft ber Tuilerien, ringsum durch furchtbare Bertheidigungeanftalten gebedt, bot ben Unblid einer belagerten Refte. Die Insurgenten rudten bagegen an, aber Uneutschloffenheit labmte ihre Schritte. Der Convent, nachdem er burch verftellte Unterhandlungen Re bingehalten, fcbritt ploglich jum Angriff, und Bonas parte gerichmetterte burch fein Gefchug Die Reiben ber Burger. Rach einem ftundelangen Rampf mar ber Sieg entschieden. Zweptausend Leichen bededten Die Bablstatt.

Den folgenden Tag ward die Sektion Lepelle tier entwaffnet, aller Biderstand hörte auf. Einige Berhaftungen und hinrichtungen befestigten den Sieg.

Diernachst erwählte der Convent die bepden Drittheile, die aus seiner Mitte in die neuen gefezgebenden Rathe zu treten hatten, bildete aus ihnen und

<sup>4) 5.</sup> Dit. 1795.

ans dem neugewählten lezten Drittel die Rathe der Alten und der Fünfbundert, ernannte die fünf Directoren — und zwar aus Vorsicht ausschließlich aus Conventsgliedern, und welche für den Lod des Königs gestimmt hatten — erließ ein Amnestiegesez, gab dem Repolutionsplaz den Ramen Eintrachtsplaz, und erklärte seine (drepjährigen, für ewig glanz, und schauervollen —) Sizungen für geendet. \*)

### S. 24.

Der ichmere Rampf, welchen ber Convent einerfeits wider die Jafobiner und anderfeits wider bie Ropaliften au besteben batte, wirfte labmend auf ben außeren Rrieg. Die naber liegende Gorge, Die perfonliche Gefahr übermog den Dag gegen die Coalis tion; es ichien nothig, Die Streitfrafte mehr in ber Rabe gu bebalten. Bubem hatte ber Zwiespalt, ber vom Sig der Regierung aus fich über das gange Reich ausbreitete, auch die Armeen ergriffen, Dis trauen in die Gemuther gepflangt, und bas energifche Busammenwirten gebindert. Daber berrichte den groß. ten Theil bes Sahrs 1795 bindurch auf dem Daupt. Rriegsichauplag am Rhein, eine Baffenrube, bie mit den großen Schlägen bes vorigen Sahres ben auffallendften Contraft Darbietet, ja es mard biefer Feldgug, ale er, fpat genug, begann, mehr burch

<sup>\*) 26.</sup> Oft. (5. Brumaire 3. 1V.)

Riederlagen der Frangosen als durch Siege bezeichenet.

Die diffentliche Meynung hatte weit Anderes erwartet oder gefürchtet. Denn Frankreich, nachdem es den Burgerfrieg der Giron-de durch den vollständigsten Sieg geendigt, und jenen der Bend se durch Friedensschlüsse (f. oben S. 21.) geendet und nebenbep mit mehreren Gliedern der Kvalition durch Separatfrieden sich verschnt hatte, schien den noch übrigen Feinden, insbesondere Destreich und dem teutschen Reich jest doppelt überlegen.

Den erst en Friedensvertrag mit der Republik hatte der Größerzog von Lostana geschlossen. Rur gezwungen war dieser Destreichische Prinz der Coalition bepgetreten; aber drobend nahten jezt die Franzosen seinen Gränzen. Das Interesse der Selbsterhaltung überwog jenes der Coalition und den politischen Das. Also sandte er, da nun doch seit dem Sturz der Schreckensmänner eine minder fanatische Regiestung das Ruder Frankreichs lenkte, den Grafen von Carletti als Botschafter nach Paris, anerkannte die Republik, erhielt die Gemährung der Neutralität, und zahlte eine Million Franken.

Nur als erfter Schritt gur Biederanknupfung friedlicher Berhaltniffe mit bem gurnenden Europa, nur als Beweis, daß mit ber revolutionnairen Re-

<sup>•) 1796. 15.</sup> gebr.

gierung ju unterhandlen möglich fen, war ber tos. fanische Friede wichtig. Denn auf ber Bagidale der Dacht verschwand bas Gewicht bes fleinen Staates gegen bie Riefentraft ber Daupttampfenben. Aber balb trat auch eine große Macht von der Coalition ab: Preufen. 3mar batte bie im Convent - auf Boiffo b'anglas's und Bourdon's von ber Dife Antrag - jur Sprache gefommene und von gang Franfreich mit lautem Benfall ergriffene 3bee der Ausbehnung der Republit bis an ihre naturlichen Grengen, a b. b. bis an ben Rhein und an die Mlpen, auf eine Bafis ber Friedensunters bandlung gebeutet, beren Unnahme ber europäischen Politit noch als ein Grauel erichien; und eine beffere gu ertampfen war blos burch ftanbhafte Bunbestreue. durch fest vereinte Anftrengung möglich. Aber ben Rönig von Preußen - nach Friedrichs M. laut erklarter (freplich auch von ben meiften Bofen burch eigene Busübung befraftigter) Marime - glaubte Die unmittelbaren Intereffen feines Staates jenen Europa's porgieben ju muffen und ertaufte bie Befrepung von augenblidlich brudenber Rriegslaft mis Bundesbruch , mit dem Mufgeben ber 3dee , welche ev in Pilnig als bas Palladium affer gefelligen Orbnung zu behaupten übernommen, und mit unbeilbarer Befährdung ber gemein teutschen und europale fchen Sache. Fruber, in Pilnig, mare es Beit gewesen, bie Ratur bes Rrieges, ben man bereitete,

zu erwägen, feine Zwede, feine Gefahmen, feine moglichen Erfolge. Run er aber entzundet war, mußte man ihn durchkämpfen, gemoinsam, unverzagt, weil, er nur also mit Ehre und mit Beil zu enden war.

Schon am Ende des Jahres 1794 war in Bae fel der preufische Bevollichtigte, der Graf von 6.0 11. ericbienen, Friedenbunterbandlungen mit dem Burger Barthelemy, frangofifchen Botichafter in ber Schweig, ju pflegen. Rach bes Grafen Sod feste ber Minifter von Sardenberg bafelbft die Unterhandlungen fort, und unterzeichnete ben Geparat-Frieben, \*) wornach bie Preugifchen gander am linten Rheinufer in Frankreichs Sanden - bis gur Berftele lung bes Reichsfriedens - bleiben follten, ber Ronig , auch in ber Eigenschaft als teutscher Reich &. fand, von der Coalition fich lossagte, und die Republit bie Bermittsung bes Ronigs für bie uben gum Frieden geneigten Teutschen Stande anna . Gleich darauf \*\*) ward eine Demarkationslinie zwie fchen Rord - und Gudteutschland gezogen, von Dit friesland füdlich hinauf bis nach Schwaben an ben Rocher, und von da um Franten bis Gole fien. Allen binter berfelben liegenden Reichsftanben ward die Rentralität zugesichert, wofern fie ihre Contingente von bem Reichsbeere abriefen, und getreuen Arieden bielten mit Franfreid. Der Ronig von

<sup>\*) 1796. 5.</sup> AVA

<sup>\*\*) 17.</sup> Map.

Preufen aber stellte auf Dieser Linie, die seine Schüge linge umfleng, einen Cordon auf. Die unbeilbare Berreifung Teutschlands, die Zernichtung des Reichsverbands ward also ausgesprochen. Bald schloß auch Dessenkasselle seinen besonderen Frieden, \*) und überließ an Frankreich De Graffchaft Razenellenbogen und die Feste Rheinfels gegen die Zusage fünftiger Entschädigung.

Aud mit Spanien tam ber Friede in Bafel au Stande. Der Ritter Driarte, welcher bafelbft am 4 Man als Bevollmächtigter erschienen, unterzeiche nete ibn nach furger Unterhandlung. \*\*) Frantreid gab feine Eroberungen auf ber Salbinfel gurud und begungte fich mit ber Raturgrenge der Porenaen. Dagegen mußte Spanien feinen Antheil an ber Infel Domingo an Franfreich abtreten. Diefer Berluft Mien bem an überfeeischen Ländern reichen Spanien That ju verschmerzen. Daber jubelte bas gange Bolf wie der Ronig über ben Frieden, welder bas bart bedrangte Reich befrente. Der Minis Ber , Derzog von Alludia, unter beffen Aufpicien er geschlossen morden, erhielt ben Titel bes » Friebensfürften. Aber bie Belt fab erfaunt bie Musfohnung bes Bermandten Lubwigs XVI. mit . beffen Mördern; mehr noch erstaunte fie über bie bald barauf gefolgte nabere Berbindung mit benfelben.

<sup>\*) 28.</sup> Myg,

Freplic Die Politif — zumal die der Schwachen — darf auf die Stimme des Blutes und der Ehre nicht borden,

### S. 25.

Die vergleichungsweise Schwäche, wamit Frankreich in eben diesem Jahre den Krieg gegen die noch
übrigen verbundenen Mächte führte, beschämte den
Kleinmuth derjenigen, welche mit ihm Frieden geschlossen. Denn nur aus Furcht, nicht wegen geänderter Prinzipien, hatten sie dem Krieg entsagt.
Benn irgend in einem Zeitpunkt, so ware jest der
Sieg möglich gewesen über die Republik.

Durch ben Preußischen Frieden saben die Destreichischen und die durch Abfall außerst geschwächten Reichstruppen sich außer Stand geset, die Offensive gegen Frankreich zu ergreifen. Die Feste Luxemburg, deren Behauptung für das Schickfal der überrheinischen Provinzen entscheidend war, blieb also sich Selbst überlassen, und fiel, nach der helbens muthigsten Bertheidigung des Feldmarschalls Bender, durch Dunger zur Kapitulation genothigt, in der Franzpsen Bande.

Mit fo toftbarem Gewinn begnügten fic, ihrer damaligen Schwäche bewußt, die republikanischen Beere. Erft nachdem die neue Aerndte ihren Bedürfniffen ge- fleuert, und die Ziehung der Dem arkation blinie

<sup>\*) 6.</sup> Juny. 1795.

Rordteutschland vom Bunde fosgerissen hatte, ers muthigten sie sich jum Angriss. Die Sambres und Maas Armee, unter Jourdan, sezte ben Düssselder sier den Rhein \*) und warf, mit Ungestüm vordringend, die bestürzten Destreicher über die Wipsper, über die Sieg, über die Lahn, endlich auch über den Main zuruck, wodurch die Einschließung von Mainz auch auf der rechten Rheinseite bewirkt, ward.

Ju gleicher Zeit hatte die Rhein nund Mofela Armee unter Pichegru Mannheim erobert. \*\*). Der pfälzische Minister, durch die von der Rheine schwie aus drohenden Feuerschlunde erschreckt, übergab die seste, wohlverschene Stadt, das Thor Sudateutscht ands, ohne irgend eine Gegenwehr dem Feind, dessen Scharen auch unverzüglich gegen Deisdelberg vorrücken. Auf gleich seige Weise hatte Düsseldorf, mit 168. Kanonen und 2000 M. Besagung, sich auf die erste Ausforderung an das Jourdan'sche Heer ergeben. Der Reinmuth der Teutschen sab leine Hoffnung der Rettung mehr.

Aber das Treffen bey Sanbidhache im, wo, felbst der östreichische General Duosdanovich den angreifenden Feind mit empfindlichem Berluste schlug, \*\*\*, war der Anfang eines ploglich veranderten Gluds. 2Burmfer, mit dem Derce des Oberrheins, eilte

<sup>\* ) 6 - 8.</sup> Sept. \*\*) 22. Sept. \*\*\*). 24, Sept.

rettend berben gegen Pichegrn, eroberte beffen vers schanztes Lager vor Maun beim, mahrend Elers fait ben Dochft über Jourdan fturzte, \*) Maing von der rechten Seite befrente, und alles Land auf diesem Stromesufer bis gegen Duffeldorf wieder gewann. Aber Plunderungen, und Verheerungen aller Art bezeichneten der Franken verluftvollen Rudzug, Die Demarkationslinie, welche die Anerkennung Destreich niemals erhalten, wurde jezt aufgehoben durch einen förmlichen Beschluß des Bohlsahrtsausschusses. Die Preußischen Truppen zogen sich in die Branden, burgischen Fürstenthumer in Franken.

Indeffen brach Elerfait aus Maing, wohin er von Jourdans Berfolgung zurudgesommen, über das verschanzte Lager des Belagerungsheeres, und erskürmte es in einer blutigen Schlacht. \*\*) Das Bestagerungsgeräthe mit vielen andern Kriegsbedürfniffen fiel in der Sieger Sand. Elerfaits Helbenname tonte hochgefepert durch Teutschlands Gauen.

Bon dem befreyten Mainz aus zog ber Sieger bas linte Rheinufer hinauf, um den Fall Mann, beims zu sichern. Pidegrn, nacheinander aus mehreren Stellungen verdrängt, wich hinter bie Dueich zurud, nach mannigfaltigem Berluft, und nach Bereitlung mehrerer Bersuche des Jourdan'schen Deeres, ihm bulfreiche Dand zu reichen. Jezt verlor

<sup>\*) 11.</sup> Dft.

die Besazung Mann beims, ben Feind nunmehr auch am linten Stromufer erblidend, die hoffnung bes Entsazes und ergab sich — 10,000 Mann ftart — als friegsgefangen. \*)

So glorreichen Erfolg der öftreichischen Baffen schreiben Viele dem frango fifchen Feldberen Pich es gru zu, als welcher schon damals königliche Gesinnungen gehegt und die Plane der Evalition begünstiget babe. Wie dem immer sep; die bepderseitigen Deere giengen jezo ermüdet durch noch weitere blutige Gesfechte einen Baffenstillstand ein, \*\*) während deffen neue Donnerkeile, zumal von den Republikaneru, gesschwiedet wurden.

#### S. 26.

Während die Franzosen, sast im gangen Laufe bes Krieges, auf dem Festland stegreich einherzogen, und die Coalition für Triumph halten mußte, zeitlich das außerste Berderben abzuwenden, krönte wenig unterbrochener Sieg die Flotten Englands. Angestrengter, hartnäckiger, unversöhnlicher als jede and dere Macht bekriegte das frepe Brittannien die Republik. Der große Pitt, welcher das Staatsruder dieses gewaltigen Reiches eine lange Reihe von Jahren hindurch lenkte, benügts den Rationalhaß seines Wolfes wider das französische und den Rationalkolz,

<sup>\*) 21.</sup> Nov.

<sup>•\*) 1.</sup> Janner 1796.

ber fich überall der Triumphe freut - vor allem aber Die Gervilität und Befangenheit des Parlementes um eine Streitfraft wider Frankreich aufzubieten, welde geeignet ichien , eine emporte Belt ju bezwingen. Das englische Gold belebte, erweiterte die Coalition, feate beren Deere in Bewegung, und beilte beren Unfalle , wahrend auch jablreiche Schaaren englischer Streiter, theils auf bem Restland, theils in ben Colpa nien, tampften, und englische Rriegeflotten alle Meere Aber, ungufrieden mit den gewöhnlichen Rriegsmitteln, nabm Bitt auch ju Ranten und Berfcwbrungen feine Buflucht, überfdwemmte mit feinen Ngenten Kranfreich und Europa, mar durch fein Gold Die Triebfeder faft aller Bewegungen gegen bie Repus blit, betämpfte fie auch durch finanzielle Runftftude, namentlich durch Ginfcmargung nachgemachter Affignas ten , endlich gar durch das gleich abenthenerliche als unmenichliche Softem der Musbungerung, mittelft Sperrung aller Bufubr. Gine Rolge folder Rriegsmanier mar bie bisher unerhorte Bedrudung des Danbels ber Reutralen. Der Begriff ber Contrebande murbe auch auf lebensmittel und viele andere Gegenftande erweitert, bas Blotaberecht gegen gange Ruften und gander - felbit burch bloge Defrete geltend gemacht, alle Schiffe der Reutralen, felbft Die unter Convon fegelnden , einer ftrengen Bifitation unterworfen, und fast jeder Sandel mit den frangoffichen Colonien gewaltthätig gebemmt,

Die Urface fo ungeheuren Daffes und fo une gebeurer Anftrengung war aber - nachft ber Da no belspolitit, welche, den idealen Intereffen fremd. nur der engherzigen Gelbftsucht frobnt - ber Abichen vor dem frangbfifden Frenbeitspringip, mel des jenem, worauf Brittanniens gerühmte Frene beit rubt, ober vielmehr dem Buftand ber Mußartung folder Frenheit, ben Tob braute. Die englische Ariftofratie marb aufgeschreckt burch bie bemofratis Grundfaze constituirenden Rationalver-1den ber Rranfreichs. Die Grundfesten alles blos fammlung 💮 biftorifden Rechts erbebten vor der fühnen Rede jener nur bem Bernunft. Reicht buldigenden edlen Berfammlung. Die veralterte Parlements . Berfaffung, welche in den boben Rath ber Ration ftatt achter Bolferepräsentanten theils Abgeordnete verfaulter Rleden, theils Creaturen des Ministeriums, theils parthenische Miberfacher beffelben ruft, ericien boppelt monftruds neben bem einfachen, Ratur = und Bernunft = gemäßen Reprafentativfoftem Frantreids. Much erflärten fich frube die Stimmen vieler brittifcher Batrioten laut fur bie revolutionnairen Grundfage. und gablreiche Berbindungen entstunden gum 3wed einer ber frangblischen abnlichen Biebergeburt Enge lands. Bobl maren baben auch ber Parthengeift, Die Robbeit, Die Schwarmeren, Die fchnobe Gelbftfucht ge-Schäftig; aber nur bie einleuchtenbe Babrbeit und das fonnenflare Recht tonnte - wie einstens bes

der Reformation — die neue Lebre furchtbar machen. Daber ward fie geachtet von ber Gewalt, und mit unverfohnlicher Deftigfeit verfolgt von den durch die bestebenden Ginrichtungen begunftigten Rlaffen. allem Gifer des Raftengeiftes und der durch perfonlichen wie durch Rationalstolz erzeugten engberzigen Befangenheit erhob fich Burte mit Baffen der Biffenschaft und ber glangenoften Redefunft wider bie verhaßten Pringipien der frangofifchen Demofraten, und ärndtete fo ausgezeichneten Benfall und wurde fo emfig aus und abgefcrieben, commentirt, citirt und als vollwichtige Autorität gepriesen, wie in der neuesten Beit ber in Bern erftandene Reftanvator ber Staatse miffenschaft, Saller. Geine Deflamationen lieben einigen Schein bes Rechts ober ber politischen Rothmendigleit ben gewaltsamen Maagregeln, welche bie Regierung wider die Reuerer ergriff. Wahre oder verstellte Angriffe auf bas Leben bes Ronigs, von Babufinnigen oder von Erlauften gewagt, gaben eine weitere willfommene Beschönigung. Alfo murbe burch Die » Fremden : Bill e der Regierung eine willführliche, Die Bringipien der Dospitalität gernichtende, Polizengewalt über die Auslanden ertheift, ein gebeimer Ausschuß gur Untersuchung und Dintanbaltung bochverratherischer Umtriebe angeordnet, und bas Palladium der englischen Frenheit, Die > Dabeas Corpus - Alte a geitlich außer Birtfamteit gefegt. fnechtische Parlement applaudirte in großer Mehrzahl allen verfaffungewidrigen Vorschlägen des Minifteriums. Die Opposition, wiewohl burch ben Mund von For, Sheridan und anderen erleuchteten Patripten frafe tige Borte bes Tabels, ber Rechtsvermahrung, Appellation an Mitwelt und Nachwelt redend, vermochte nichts gegen ben Starrfinn ber Ariftofraten, und gegen die Gervilitat ber Ministeriellen. Alfo marb bas ftebenbe Beer auf bochft bedenfliche Beife vermehrt, bie Preffe durch gesteigerte Strenge gegen ber ren miffälligen Gebrauch in ihrer Frenheit beschränft, Die königliche Gewalt allseitig erweitert, mehr als ein bartes Gefeg gur Unterdrudung angeblicher aufrühreris fcher Umtriebe erlaffen, und nebenber durch die ungebeure Rriegsanftrenguns bie Schulbenlaft ber Ration furchtbar erbobt. Um Ende des Jahrs 1795 belief fich die Rationalichuld bereits auf die Gumme von 322 Millionen Pfund Sterling, und hatte ber Rriea fon mehr als 100 Millionen Pfund Sterling gefoftet.

Aber das Spstem der Strenge vermehrte die Gahrung, die es erstiden sollte, und wurde, ohne die insularische Lage des Reichs, dem Feind die Eroberung und Revolutionirung desselben mächtig ersleichtert haben. Go boch stieg indessen der Drud und die Besorgnis, daß die Bant ihre Zahlungen einstellte "), daß das nebenbep durch Intoleranz gereiste Irland

<sup>•) 1797.</sup> 

Itland in offenen Aufstand ausbrach \*), und auf ben Flotten in Ports mouth und in der Rore ein bocht gefährlicher Aufruhr entbrannte \*\*). Auch auf dem Land, in der Häuptstadt Selbst zeigten sich drühende Bewegungen. Schon im 3. 1795 war eine Wersamillung von 400,000 Menschen in der Rähe London's zusammengetreten; Frieden; Entlassung der Winister und Parlements : Reform init' Ungestümfordernd. Aber Pitt's Genie oder Glück beschwor biese Stürme alle; und beschwichtigte durch Triumphe die wöhlbegründeten Klagen der Nation:

## Š. 27.

Schon im erften Kriegsjahr \*\*\*) hatten die Engilander St. Pierre und Miquelon, Tabago; einen großen Theil von Domingo, St. Lucie; Guabeloupe; und Martinique in West indien; Pondidery in Ostindien den Reufranken entriffen, Reapel und Tostand zur Alliand gegen Frankreich gezwungen; Toulon genommen und auf Corfifa sind festgesetzt. Pavli; sonst der Freund Frankreichs und der Freybeit, hatte gegen die Buth der Terroristen, die sein Baterland unterdrucken und In Seicht bedrobten; einen Ausstand bewirft und die hülfe Englands erhalten. Der Admiral Hood nahm

<sup>\*) 1796. \*\*) 1797. \*\*\*) 1798.</sup> 

<sup>4</sup> Rotted Ster Bb.

Die Infel in Beffa; nur Calvi und Baftia vertheis Digten fich. Rach der Eroberung des legteren murde, gemäß bes erffarten Bunfches ber Corfen, Die Infel mit dem brittifchen Reich vereinigt, als ein nach der englifden Berfaffung und nach ben englifden Gefegen burch einen befonderen Wicefonig gu regierendes Ros nigreich. Ellist, ber ernannte Bicefonig, nabm Die feverliche Suldigung an \*). Bergebens ftrengten die Republitaner ihre außerften Rrafte gegen ben brittifchen Drepgad an. Ihre burd Muswanberung und durch die Zerftbrung der Touloner Flotte geschwächte Marine war der englischen nimmer gewachsen. Bils laret . Joneuse murde auf der Bobe von Dueffant von bem Abmiral Dowe gefchlagen \*\*), und das Jahr darauf ben Orient von Bridport \*\*\*). Much die mittellandische Flotte unter Martin war von Dotham gefchlagen worben †). Rirgends bielten die frantischen Flotten ben Angriff der brittifoen aus. Diefe beberrichten mit folger Uebermacht Das Meer, blodirten Frantreichs Ruften, und featen ungeftort die Schaaren ber Emigranten an's Land. .

Da griffen die Republikaner zu einem lezten Sulfemittel, welches ihrem Geift und Muth gleich febr als ihrer Lage entsprach. Sie entsagten dem großen

<sup>•) 1794 18.</sup> Juny. \*\*) 1794 1. Juny.

<sup>\*\*\*) 1795-23.</sup> Jung. †) 14. Merg.

Seefrieg, welcher ben ber Ueberlegenheit ber englifen Marine ibnen nut Berberben brachte, rufteten aber jabllofe Raper aus, welche ben brittifchen Sans del in allen Meeren bedrangten, und baburch ber Raufmannsnation die empfindlichften Bunden ichlugen. In diefem » Alibuftiertrieg« war aller Bortheil auf Seite Der Frangofen. Ueberall gab ber unermeg. liche englische Sandel ihren Rorfaren reiche Beute. mabrend ber frangofische Dandel, weil icon große tentheils vernichtet, ober nur burd die Reutralen betrieben, ben brittifchen Rapern teinen Erfag mehr bot. Budem ward folder Raubfrieg eine Pflanzschule tapfeter Matrofen (eine Lodung fur Ueberläufer und ionach ein Mittel gur allmäbligen. Biedererbebung ber verfallenen Geemacht.) Bu ben empfindlichften Berluften der Euglander geborte die Begnahme einer toft. baren Rauffarthen Rlotte ben Cap St. Bincent durch den Admiral Richery und eines Theiles der Samaifaflotte ber Kinisterre.

Einen reichen Gewinn gab den Engländern ber Abfall Pollands und dessen Rriegsbund mit Frankreich, welcher Brittannien zwar vom Rriege des Fest-lands ausschloß, dagegen aber Pollands Schiffe und Colonien seiner Seemacht preisgab. Der Admiral Elphinstone exoberte das Borgehirg der guten Doffnung \*) mit Rapitulation, und nahm den

<sup>\*) 1795 16.</sup> Sept.

Abmiral Lufas, welcher im folgenden Jahr es wiedes au gewinnen fuchte, mit beffen ganger Flotte gefanmen. \*) Auch in Dftindien murden Trincono. male auf Ceplon, spater and Colombo, die Sauptstadt diefer Infel, mit bem gangen hollandifchen Bebiet auf berfelbeu, fodann Banda und Amboina mit den übrigen Gewürzinfeln, and Malacca, gewonnen, in Beftindien aber Demerary und Berbice erobert; \*\*) endlich in Europa Die große bollandifche Rlotte unter bem Abmiral Binter, nachs bem fie lange im Texel blodirt gewesen, auf der Egmonter Dobe \*\*\*) Duncan fast gut ppn Bernichtung geschlagen. Sieben Linienschiffe und 3 Fregatten fielen in der Englander Dande.

Eine neue Kriegsperiode eröffnete ber Alliangstraftat Frankreichs mit Spanien, welcher zu St. Ibefonso von dem General Perignon und dem Friedensfürsten geschlossen ih und ausstrücklich gegen England gerichtet ward. Eine bald darauf folgende formliche Kriegserklärung Spaniens gegen diese Macht, II) vom Esturial aus erlassen, enthielt die bestigsten Beschwerden gegen die Unersättslichteit, Unredlichteit und Handelsdespotie der Engsländer, gewährte jedoch diesen nur Gelegenheit zu neuen Triumphen. Der Admiral Zervis freuste in den

<sup>\*) 1796 16.</sup> Aug. \*\*) 1796. \*\*\*) 11. Oft. 179% -

<sup>†) 1796 10.</sup> Aug. ††) 5. Oft.

Portugiesischen Gewässern zur Beobachtung der Spanischen Flotten. Da lief Admiral Cordoba mit 27 Linienschiffen, 10 Fregatten und 70 Frachtschiffen von Earthagena aus, des Worhabens nach Brest zu steuern, um mit der dortigen französsichen Flotte sich zu vereinigen. Aber Jervis mit nur 15 Linienschiffen griff auf der Höbe von St. Bincent kühn den überlegenen Feind an, schlug ihn und eroberte a Linienschiffe. \*) Die Spanische Flotte sich nach Cadir, woselbst Nelson sie einschloß. In Amerika eroberte um dieselbe Zeit der Admiral Parvay die Insel Trinidab \*\*).

### 5. 28.

Aber ben allem Glud und Ruhm fet bennoch ber Krieg den Britten täglich schwerer; täglich wurden die Klagen des Boltes lauter, so wie die Borwürse der Opposition. Auch sicherte die glänzendste Ueberlegenbeit England gleichwohl nicht vor einzelnen Umfällen und schweren Gefahren.

In Folge der Siege, welche Bonaparte 1796 in Italien erfochten, ward Corfita der Brittischen Berrichaft entriffen. Frühe hatten die Corfen ihre Wereinigung mit England bereut; sie machten diefer Stimmung Luft, sobald auf Livorno die frans

<sup>\*) 1797 14.</sup> gebr. \*\*) 16. gebr.

gösischen Fahnen wehten. Die Empörung brach aut. Gine republikanische Kriegsschaar, vereint mit Corfischen Ausgewanderten, vollendete durch ihre Landung die Bedrängniss Elliots, des Bicetonigs. Rach mehreren unglücklichen Gesechten räumte derselbe die Insel, seine Macht theils nach Gibraltar, theils nach Elba flüchtend. Paoli gieng abermal nach England, woselbst er starb. Corfisa aber vereinte sich alsogleich und jubelnd mit der französischen Respublik. \*)

Ein schwerer Schlag brobte England burch bie Landung, welche Frantreich gegen Irland mit großer Rraft und flug vorbereiteten Mitteln magte. ftiefmutterlich behandelte, jumal burch die firchliche Undulbsanteit ber Englander hart bedrudte Briand, ifchien febr geneigt, fein 3och abgufchutteln und ben Brangofen als Freunden bengufteben. Gleich nach Endigung des Rriegs in ber Benbee alfo befchlog ber Convent folde Landung. Der flegreiche Doche mit feinen tapfern Schaaren follte fle vollbringen. Amangia Zaufend Mann versammelten fich in Breft, wofelbft eine große Babl von Frachtfabrzeugen ihrer barrte. Die große Blotte von 25 Linienschiffen , unter dem erfahrenen Morard de Galles, follte Die Rabrt bedecken. Babrend eines Sturmes, welcher die brittiiche Blotademacht entfernte, liefen die Schiffe aus \*\*)

<sup>\*)</sup> Dit. 1796. \*\*) 18 Dej.

und langten in wenigen Tagen an der irischen Rufte an. In Bantry Bay sollte der Pauptsammelplag senn. Aber der Sturm hatte die Flotte gerriffen; nur ein Theil anserte in der Bantry Bay. Das Schiff, welches den Feldberrn und den Abmiral führte, irrte getrennt von allen übrigen umber. Unter solchen Umständen ward die Landung unmöglich. Die Schiffe steuerten wieder der Deimath zu und kamen vereinzelt, doch nicht ohne ansehnlichen Berlust, an die französischen Rüsten zurud.

Ein späterer Landungsversuch, durch 1200 Gas leerensclaven, die man zu diesem Ende befrepte, unternommen, brachte wohl Schreden hervor, hatte jedoch teinen Erfolg.

Die allmählig fteigende eigene Kriegsgefahr, vers bunden mit dem Unglud Deft reichs, bewog endlich die brittischen Minister zu einem scheinbaren Friedensversuch. Der Lord Malmesbury wurde nach Pan vis gefendet, \*) um die Unterhandlung zu beginnen. Als er aber auf der Rudgabe von Belgien bestund, so brach La Croix, der Minister Frankreichs, die Unterhandlung ab. \*\*) Ein zwepter Versuch sand im folgenden Jahre in Little statt, \*\*\*) mit gleich schlechstem Erfolg. Man forderte von Malmes bury die vorläusige Erklärung, daß er zur Zurückgabe aller über-

<sup>\*) 24.</sup> Ott. 1796.

<sup>\*\*\*) 4. 3</sup>ul. 1797.

Frankreich und deffen Alliste gemachten Groberungen bevollmächtiget fep; und als er diefelbe ablehnte, so wies man unter bochft beleidigenden Formen ihn pon Lille und aus Frankreich weg. \*)

# Bunftes Kapitel,

Geschichten bes Rorbens und Dftens,

I. Someden und Danemart.

### S. 1.

Während die Aristokratie, unter dem Porwand für den Thron zu streiten, die Demokraten Frankreichs auf Tod und Leben bekämpfte, griff in Poslen und Schweden Sie selbst den Thron mit verzätherischen Wassen an, mordete hier einen verdienste vollen, fräftigen König und überlieferte dort das Reich sammt dem Thron der Naubgiet des Auslandes.

Bir haben ben Konig Gufta v'III. durch zwey glütlich vollbrachte Umwälzungen \*\*) zuerft die übermächtige Aristokratie beschränken, sodann aber sie völlig sturzen und die königliche Perrschermacht der Billführlichkeit nabe bringen seben. Durch lezteres verlor aber Gustav vieles von seiner Popularität, und der Abel schwor ihm Rache. Er indeffen, das frühere politic

<sup>\*) 16.</sup> Gept.

<sup>9\*) 1772.</sup> und. 1789. S. B. VIII. Kap. XVI.

for Coftem andernd, folof mit Rugland bisher feinem erbitterten Feind - ein Schuzbundnis gu Drottingbolm \*), beffet Richtung meift gegen Grantreich gieng. Denn ber in biefem Reich bamals emportommende bemofratische Beift batte seinen Born erregt, und er brutete über bem Plan, fich an Die Spige eines europäischen Rreugzuges gegen bie per-Safte Revolution ju fegen. Beweiß genug, bag feine sigenen Schritte gegen ben Abel nicht im Sinne bes Burgerthums, fondern blos in jenem des Abfolutismus gefcheben. Gin Reichstag, welchen ber Ronig pad bem fleinen Orte Befle (ba er ber Stimmung Der Dauptftadt miftrante) berufen , \*\*) um bie Musfufrung feiner Entwurfe burch Geldbemilligung und Anleben vorzubereiten, zeigte eine fo ungunftige Stime mung, bag er nach furgen Berbandlungen wieder entlaffen ward. Abel und Gemeine batten fich biegmal vereint in der Opposition gegen die toniglichen Antrage, und mismuthig fehrte Buftav nach Stodbolm gurud. Dier aber erwartete ibn ber Tob. Gine Faftion bee Abels, an beren Spige bie Grafen Dorn und Ribbing mit mehreren andern ftunden, batte Batob von Untarftrom, einen leidenschaftlichen Bungling , jum Ronigsmoth aufgereigt. Muf einem Masquenball \* \* \* ) gefchab die Gräuelthat. Der tobtlich

<sup>\*) 1791.</sup> ben 1ten Dft.

<sup>49 1792. 23.</sup> Janner bis 24. gebr. \*\*\*) 16. Marg.

verwandete Ronig lebte noch eilf Tage nud ernannte Berbend den Bergog von Gubermannland jum Reichbregenten bis jar Großfabrigfeit feines Sobnes. Buftavs IV. Anfarftrom bufte burch qualvollen Tod feine Miffethat, aber Die Gemuther blieben voll Dag. Reue Verschwörungen, von Anbangern bes gemorbeten Ronigs - General Armfelbt an ber Spize - gegen den Regenten gesponnen, gaben Anlag ju ftrengem Berfahren; Die Intriguen Ruglands vermehrten die Bermirrung. Der junge Ronig indeffen naberte fich ber Bolljabrigfeit. Der Plan einer Berbindung beffelben mit einer Ruffifden Groffürftinn icheiterte an feinem feften Billen. Er vermablte fic mit einer Bringeffin Baben's, und ergriff bas Staatsruber unter frandigem Buruf feines Bolfes. \*) Seine Thaten find verwebt in ben Raden ber Revolutionsgeschichte Franfreichs.

Danemart indessen erfreute sich unter ber Berwaltung bes weisen Grafen von Bernstorf (des
jüngern), welcher im Ramen des Konprinzen die Zügel des Staates leufte, eines wenig getrübten Glücks.
Die unumschränfte Gewalt des Throns ward durch
bie gemährte Preffreybeit wirksamer, als durch
unlautere Landstände geschehen kann, zum Guten gelentt. Neußerer Frieden und inneres Unsblüben belohnte die eblen Sorgen des ausgeklärten Ministers.

<sup>\*) 1796. 1.</sup> Dovember.

Sein Tod \*), in den Tagen der steigenden allgemeisnen Gefahr, war ein Unglud für Danemart und felbst für Enropa.

## II. Polen. \*\*)

### S. 2.

Schredlich war R. Guftave III. Fall, boch — weil nur Miffethat Einzelner, und vor deren Wiederbolung die strafende Gerechtigkeit Schuz verleiht — weit minder troftlos als Polens Unglud, welches,

<sup>\*) 1797. 21.</sup> Juny.

<sup>\*\*)</sup> Bal. Außer ber Histoire de l'Anarchie de Pologne et du démembrement de cette Republique par M. de Rulhière Paris 1807. 4. voll. (porzüglich die er ft : Theilung beleuchtend,) Me hoe, histoire de la prétendue revolution de Pologne avec un examen de sa nouvelle constitution, Paris 1791, Bom Entfteben und Untergang der Volnischen Constitution vor 1791. obne Drudort 1793. Jedel's Darftellung ber Staatsveranberungen Bolens 1794, Hist. des princip. événemens etc. p. Sogur l'aine Paris 1800, Briefe über bas Burftenbundnig jur Theilung von Bolen und grantreich. Mus bem Englischen. Colln 1794. Der Dole nifche Infurrettionstrieg von 1794. Berlin 1797. Radrichten über die Borfalle in Bolen 1794. Geum c. Leipzig. 1796. Berfuch einer Gefchichte ber legten pols niften Revolution von 1794. 2. Th. 1796. Memoires sur la revolution de Pologne trouves a Berlin. Paris 1806.

weil dem Berderbnis des öffentlichen Rechtes entfloffen und in menschlichen Anstalten teine Abwehr findend, ein, allen schwächeren Bolfern Bernichtung brobendes Prinzip und Bepfpiel ausstellt.

Die Polnifde Ration, von der Betäubung erwachend, worein bie erfte Theilung \*) vom Jahr 177,2 ffe gestürget, ertannte - und alfo mochte Die Beraubung ibr jur Bobltbat werden - Die Quelle ihres Unglude, Die Elendigfeit ibrer Berfaffung. In den erleuchteten Patrioten bammerte ber Gedante guf, durch Berbefferung berfelben ber Nationalfraft einen Aufschwung ju geben, und alfo Die Erniedrigung bes Reiches ju enden, Aber wie follte bas eble Bert ju Stande fommen? Datten bed bie theilenden Machte - Die fortdauernde Donmacht bes Beraubten jur Gicherung bes Raubes nothig erachtend Die Daupt . Mängel ber alten Berfaffung , Die Bablharfeit des Königs und das liberum veto eigens gewährleiftet, und bagu burd Ginfegung eines immermabrenden Reichbrathes, ber ba aus Ruechten bes Muslandes bestünde, die Macht des Throns völlig gelabmt, die Unterdruckung der Rationalfraft also vollendend. Wirklich blieb bis gum Jahr 1988 bie fomachvolle Lage Polens - etliche Berbefferungen im Berwaltungefpftem abgerechnet - unverändert. Einige fcmache Berfuche gur Berbefferung ber Ber-

<sup>15 3)</sup> B. VII. Rap. XIII.

faffung \*) murben fofert burd Ruglands Dachte wort erftidt. Aber ber ausgebrochene Rrieg ber beps . den Raiferhofe gegen bie Pforte \*\*) eröffnete bie Musficht bes Gelingens. Rufland, feiner Streits frafte wiber bie Eurken und gleichzeitig wibet Comeden benothigt, fchien augenblidlich minbet furchtbar; und bie Stimmung Preußen 8, welches fo eben mit England wider Ruflands Bergroferungsentwurfe fich verbundet batte, gemabrte Die Soffe nung eines fraftigen Benftandes. Alfo erhoben fich Die Baterlandsfreunde - wirtfam ermuntert burch R. Rriebrich Bilbelms gebeime Betheifungen - ju Planen ber Rettung vom fremben Joch. Die Ruffen batten übermuthig bas neutrale Polnifche Bebiet mit ihren Deerschaaren befegt, barte Erpreffungen verübt, und die mighandelten Bolen jum Gdu te bundnig miber die Pforte aufgefordert. Unter Diefen Umftanden versammelte fich ein Reichstag in Barfcau, und erflatte fofort fich jum Confoderations Tag, damit bas liberum veto ihn nicht gerteiffe. Die Ruffifde Parthey (theils aus Berrathern, theils aus Feigen bestebend) ward bier vollig übermaltigt burch die eble patriotische Parthen. Man verwarf bas angetragene Bundnig, beschlog die Bermehrung bes Beeres bon is,000 bis auf 60,000 - ja wo mbalich bis auf 100,000 Mann , bewilligte Abgaben

<sup>\*) 1778. \*\*) 1788.</sup> 

vom abelichen und vom geistlichen Gut, und beugte dem hemmenden Einfluß des Reichstaths vor durch Errichtung einer, nur vom Reichstag abhängigen Rriegstommission. Der König von Preußen hieß ausdrücklich alle diese Verfügungen gut, widersprach der Behauptung Rußlands, als liefen sie gegen die bestehenden Verträge, und versprach seperlich, die Unabhängigkeit Polens in Anordnung seiner einheimischen Angelegenheiten zu ehren und zu schirmen.

Ermuthiget durch folche Berheißungen, that der Reichstag eine kuhne Erklärung an Rugland, gegen jede Beschränkung seiner geseggebenden Gewalt sich verwahrend und mit Nachdruck die Entfernung der Russischen Truppen vom Polnischen Gebiet, selbst unter Androhung eines allgemeinen Ausgehots fordernd Die stolze Catharina, bestürzt über so entschlossene Sprache, zog ihre Truppen zuruck; die Welt zollte lauten Bepfall den muthigen Polen.

### S. 3.

Aber das größere Wert erübrigte, die Berbeffer rung der Berfassung. Datte man ben dem Beschluß wider Rußland nur die Opposition der Soldner Catharina's und der Furchtsamen zu überwinden, (leider gehörte selbst der König zu den lezten) so mußte man jezt wider die Beschränktheit, Engherzigkeit und

<sup>\*) 14.</sup> Des. 1788.

Leidenfchaftliche Gelbitsucht ber Gunftlinge bes bift . rischen Rechtes freiten. Es galt einige Opfer von althergebrachten Borrechten, von gewohnter Ungebundenheit, es galt einige Erhebnug ber bisber niebergebrudten Gemeinen. Rur Patriotismus, Dumanitat und Erlauchtung tonnten folde Opfer bringen. folde Erhebung jugefteben. Durfte man hiernach auf Die Ginwilligung ber Dehrheit gablen ?? - Gleich. wohl erfolgte fie. Der ginbende Born gegen bie Unterbruder bes Baterlands übermag bie Rudfichten bes Gigenunges ober bes Raften . Stolges, und, angewebt von dem Reitgeift, erhoben fich die Spleren ber Ration jur Erfanntnis ber boberen Politit und bes ewigen Rechtes. Auch ber Romig, fortgeriffen von ber auf bem Reichstag vorberrichenben Gefinnung, ftimmte ein in Die Plane ber Berbefferung.

Also ward der immerwährende Reicherath aufgehoben, \*) und ein Ausschunf zur Entwerfung der neuen Berfaffung gebildet. \*\*) Emfig widmete er fich der patriotischen Arbeit, während der Reichstag die inneren und äußeren Augelegenhelten sorzsam lenkte, unverrückten Blickes das hobe Ziel, Rettung des Baterlandes, verfolgend. Als die gesetliche Zeit seiner Sigung zu Ende gieng, ward beschloffen, daß die bisherigen Mitglieder bleiben, aber eine gleich große Zahl neu zu wählender Landboten sich mit ihnen ver-

<sup>\*) 27.</sup> gebr. 1780.

<sup>\*\*) 7.</sup> Sept.

einigen follte jum folgenben Reichstag. Derfelbe fest te - biernach verjungt und verftarft die begonnene Biedetherstellung fort. \*) Der Entwurf bet heuen Berfaffung mar vollendet ; aber bie Bartben ber liebelgefinnten ruftete fich, burd Rante, fa burd Bewalt ihre Annahme ju verhindern. Die Patrioten erblitten bas Beil nur in ber Befchleunigung. Alfo, nachbem ber Entwurf in einer nachtlichen Berfammlung ber paterlanbifc Gefinnten war verlefen und ges billigt worden, ward Lags barauf \*\*) in ber Reichatageffigung, auf ben Antrag bee Ronige und ber ebelften patriptischen Saupter, Die neue Berfaffung, beren Dauptpuntte icon vom alten Reichstag genehmigt waren ; bbne alle Menberung ; (jebe berabaernbe Distuffion ichien bas Bert gu gefahrben) unter Biberfpruch von jur wenigen Gtimmen, jubelnd ange nommen, feverlich befchworen und verfündet.

Diese Betfaffing - eine Art von Betgleichen urdner bertunde zwischen bem biftorischen und bem vernünftigen Recht - bestimmte die tatholische Religion zur hertschenden des Reichs, den übrigen Confessionen jedoch die billige Frenbeit gewährend. Der Polnische Thron ward zum erblichen erklärt, zum Rachfolger des wirklichen Königs aber Churfütst Friedrich August von Sachsen mit dem Erbrecht für seine Familie

tib

<sup>\*)</sup> Dei, 1790.

<sup>\*\*) 3.</sup> May 1791.

emannt. Die vollgiebende Gewalt follte ber Ro. nig mit feinem Stanterath üben ; and auf bie gefenaebende ward ibm einiger Einfluß gewährt. Souft follte biefe lette bem in gwen Rammern Ceine ber Landboten und eine ber Genatoren) getheilten Reichstag gufteben, welcher alle zwen Jahre gu verfammeln mare. Auch die Entscheidung über Rrieg und Arieden ward bem Reichstag ertheilt. Die Stimmenmehrheit follte auf demfelben entfcheibend fenn. Die Auftig follte im Ramen bes Konigs burch unabhängige Richter verwaltet werden. Die Minister wurden füt verantwortlich, bie Perfon des Ronigs aber fur unverleglich erflart. Die Borrechte bes Mdele blieben une angetaftet; bod murben die toniglichen Stabte mit bem Recte ber perfonlichen Rrenbeit für ihre Burger, mit ansgebehnter Autonomie und mit bem fremen Bablrecht ihrer Obrigleiten begabt, anch ihren Burgern bas Erwerbungs : Recht bes Abels und aber lider Guter verlieben. Die Stabte, worin Appelle Lionsgerichte fich befanden, erhielten jugleich bas Recht, einen Abgeordneten jum Reichstag gu fenden, und auf jedem Reichstag follte eine Babl von Burgern in ben Abelitand erhoben werben. Die Banern jedoch bie Grundmaffe ber Ration - wurden - vone Abanderung ibrer Borigfeit - blos unter ben Schug bet Gefege genommen, und ber Regierung gur Befchugung gegen vertragswidrige Erfcmerung ihres Loofes em-B. Rotted Ster Bb. 22

Digitized by Google.

pfoblen. Fremben Anstedlerne übrigens ward die perfonliche Frepheit verheißen.

### §. 4.

Diefe Verfaffung - ben bringenbften Bedürfnif. fen genügend und weiteres Boranfdreiten vorbereis tend - mord von ber großen Mehrheit ber Ration - Die da nur gemäßigte Bunfche begte - mit Dant und Freude angenommen. Gine fleine Schaar engheraiger Ariftofraten aber protestirte bagegen, weil bie Bablbarfeit der Krone und das frene Beto abgeschafft, und die Abelevorrechte durch Erbebung bes Burgerftandes gefährbet maren. Ruffifches Gold ermunterte das Widerstreben. Felir Potofi (mabrend zwen andere feines Daufes, Ignag und Stanislaus Potofi, an der Spize der Patrioten glangten), Braniti, ber Rron . Großfeldberr, Dann Geves rin Rzewusti, ber Bifchoff Roffatowsti, ein Maladowsti (beffen Bruber, ber Reichstagsmaricall, eines der Saupter der Boblgefinnten mar,) und einige andere, beren Rame nur gu ihrer Schande, genannt wird, verschworen fich jum Berberben ibres Baterlandes. Theils babeim gebeime Rante fpinnend, theils an fremden Bofen um Benftand werbend, forberten fie bie raubluftigen Unternehmungen bes Auslandes, allernachft Ruglands auf, welches mit Scheelfucht und Born die neue Ordnung ber Dinge in Polen betrachtete. Diesen bofen Burgern und ichlechten

Menschen fällt der Untergang Polens gang eigens gur Laft. Sie haben ibn gewollt, eifrigst befördert, und ben fremden Mächten, die ibn bewirkten, den erwunscheten Borwand gur Einmischung, auch selbsttbatige Dulfe verlieben. Auf ihnen rubt der Fluch des Vaterlandes und der Welt.

Doch anfangs ichienen ihre Bemuhungen fruchtlps. Froblich entfaltete fich bas neue Berfaffungs. leben in Polen; Muth und Freude loderten durch bas gange Reich, und die Lage der außeren Politik erfchien gunftig. 3mar Rufland braute von fern; aber die Pforte und Comeden bezeigten fich freunde fchaftlich, alle übrigen Machte achtungevoll, und Preußen versprach feperlich Dulfeleiftung. Schon 1790 am 29ten Marg hatte Friedrich Bilbelm ein ausbrudliches Schuzbundnig mit Polen gefchloffen, worin er der Republit ihre fammtlichen Befigungen und die volle Gelbftfandigfeit in innern Angelegen. beiten gemabrleiftete, gegen jeden Angriff und jede Einmischung fremder bofe ben fraftigften Benftand, nothigenfalls mit ganger Dacht, verbeißenb. Much nach Berfundung der meuen Berfaffung dauerten feine freundschaftlichen Betheuerungen fort; er genehmigte und pries den pgroßen Schritt, welchen bie Ration gethan , und ben er als wefentlich gu ihrem Glud betrachte, a wiederholte die Buficherung feiner innig. Ren Theilnahme an ber Boblfahrt der Republif und an dem neuen Berfaffungewert, und bezeugte feine Freude

über die Ernennung bes Shurfürsten von Sachfen gum Thronfolger. Selbst Desterreich schien freundlich gesinnt, seitdem nach R. Joseph II. Tod die Anhänglichteit an Rußland lauer geworden. R. Levpold, nachdem er die Reichenbacher Copvention geschlossen, \*) näherte sich zusehends Preußen, und in den verschiedenen Traktaten zu Wien, Pillnit und Berlin \*\*), tamen bepbe Mächte überein, gemeinschaftliche Schritte zu thun, um Rußland aur Anerkennung der Unabhängigkeit Polens und der Sächsischen Thronfolge zu bestimmen.

Aber wandelbar und tänschend ift der Dose Gunft nnd die Freundschaft der Starken. Wo nicht das Recht die Richtung giebt, da ist weder Stätigkeit noch Trene. Richt aus Rechts. Achtung hatte Preud fen sich an Polen angeschlossen, sondern aus Eisersucht wider Rußland und aus Dossnung selbsteigenen Gerwinns. Danzig und Thorn sollten der Preis seiner eigennüzigen Freundschaft senn. Unter mancherlen Borspiegelungen, insbesondere durch Verbeisung verschiedener Pandelsvortheile, suchte es Polen zu der gewünschen Abtretung zu vermagen; die Weizerung der Republit war der erste Anlaß zur Erkaltung. Alls nun, nachdem Rußland seinen Frieden intt der Pforte geschlossen, \*\*\*) bedeutlicher schien, die

<sup>\*) 6.</sup> B. VIII, Rap. XIV. §. 12.

<sup>\*\*) 25.</sup> Jul. und 27. Hug. 1791. und 7. Sebruar 1792. \*\*\*) 1791. El. Mug. und befinitis 1792. P. Januer.

Raiserin zu reigen, und als, nach R. Leopolds Tob und bep dem Dereinbrechen des Frangösisch- Destreichischen Rriegs, auch von Destreich keine Bulfe mehr wider Rufland zu erwarten stund, da wandte die Prenfische Politik sich um, und suchte jezt im Bund mit Rufland jenen Gewinn zu erzringen, den man früher als Gegner desselben zu machen gehofft.

Und icon fturgte über bas verrathene Polen, mit barbarifdem Rriegslärm, die wilde Do o fowitie fce Macht. Der Turten Friede gab frepe Sand, und das Gewebe der Rante war vollendet. unter bem Borwand, ben gegen die neue Berfaffung protestirenden Polen, Die fich den Ramen einer Sargowicger . Confoderation gaben, (obicon erft nach dem Ruffifden Ginbruch Die verratherifche Berfamm. lung allda ftattgefunden ;) benjufteben, und » um die »Frenheit ber Republit gegen bas eingeführte Erbrecht sau befchirmen, a (Die Despotin wollte Befchugerin der Frenheit fenn!) ergoffen fich 100,000 Ruffen über bas Polnifche Cand. Mit Entfezen vernahm bas ungludliche Bolt, mit Abichen vernahm Europa die emporende Rriegserflarung ber Raiferin. \*) Jest nahm auch Breugen die Daste ab, verweigerte unerrothend die noch furg juvor verheißene Bulfe, und nahm felbft eine brobende Stellung an. Die Poten

<sup>\*) 18.</sup> Mäy. 1792.

jedoch jagten nicht. Verlaffen von aller Belt — auch Destreich und Sachsen und die Pforte wiesen die Bitte um Benstand jurud — hofften sie auf Gott und auf ihr Recht. Der Reichstag, indem er der Welt die bare Grundlosigseit der Ruffischen Beschwerden vorlegte, rief die Nation zur Vertheidigung ihrer heiligsten Rechte auf, und sezte alle Rettungs, mittel in Thätigseit, die ihm zu Gebot kunden.

Aber was vermag das schwache Recht gegen die abermächtige Gewalt? Ruhmvoll zwar, doch dem Schickfal erliegend, kampfte das Polnische Deer wider die Schaaren der Moskowiter. Kosziusko vor Allem glänzte durch Lapferkeit und Dahingebung. Aber die Uebermacht siegte, und der König von Polen theilte die Erbebung der Patrioten nicht. Erschreckt durch einen drohenden Brief der Kaiserin siell er ab von der Sache des Vaterlandes und trat \*) der Largowiczer Conföderation ben, d. h. dem Bunde der Landesverräther.

Also siegte die Fattion über den edlen Gesammt, willen. Die Rleinmuthigleit des Königs verschaffte ihr solchen Triumph. Jest legten die Patrioten die Waffen nieder, oder floben ins Ausland; die Säupter der Confdderation traten an die Spize des Deeres und der Neichsverwaltung. Wermessen sorderten sie sogar die Patrioten vor ihr Gericht! —

<sup>\*) 23.</sup> Jul. 1792.

Dod bald folgte die Rache. Zwen Confoderge tionen, eine Bolnifde und eine Litthauffde. batten eifrigft ben erwachten Rationalgeift niebergefolagen; benbe vereinigten fich jest ju einem Reiche tag in Grobno. \*) Da ward bemfelben von Seite Ruflands und Preufens erflart, dag eine swepte Theilung Polens beliebt worden, und bas ber Reichstag bem Begebren ber Dachte fich ju fügen habe. Schon waren, mabrend die Ruffischen Rriegsichaaren im Dergen bes Reiches ftunben, auch Breugische Truppen - ohne Rriegserflarung ober rechtlichen Bormand - in Groppelen gerudt, auch in Dangig eingezogen. > In Uebereinftimmung mit den betheiligten Mächten geschehe ber Schritt, a mar die einzige Rechtfertigung des Ginfalls. Gelbft die Sargowicger . Confoberirten erftarrten jego über den Bernichtungsichlag, welcher bas Baterland bedräute. Aber ju fpat tam nun jede Magregel der Bertheidigung. Das Reich war bingegeben ber Snade der Großmächte. Das Deer, jest unter Anfub. rung ber Anhänger Ruflands ftebend, war der Auf. lofung nabe; die ebelften Saupter waren ausgemandert : und das Aufgebot der Ration, welches ein Theil der Confoderation vorzuschlagen magte, unterblieb wegen ber brobenben Ginfprache berfelben Dachte, wider melde es gerichtet mar.

<sup>\*) 29.</sup> Oftober.

Endlich erschienen an einem Tage \*) die beyben fast gleichlautenden Erklärungen Preußens und
Rußtands, wodurch eine zwepte Theilung Polens
verkundet ward, eine uoch bärtere, und empörendere
als die erste gewesen, ein Raub von mehr als der Dälfte des noch übrigen polnischen Gebietes und
Voltes.

# Ş. 5,

Die Rechtfertigung biefer entfezlichen Gewaltthat war aber wo möglich noch beillofer als die Gewaltthat selbst. Der Geist des Jakobinismus sen in Polen gedrungen, man musse, um die schrecklichen Folgen dieses verderblichen Geistes zu hemmen, einen Theil des Landes sich zueignen, Polen zur Macht des zwepten Ranges berabsezen und ihm eine seine Rube und jene der Rachbarn schernde Persassung vorschreiben.

Das Recht ber Einmischung ber ftarten Staaten in bie Berfaffungsangelegenheiten ber schwaden (benn von einem gegenseitigen Recht kann natürlich nie die Sprache fepn) ward also in grellen Jügen, nach seinem Ganzen schauerlichen Gehalte, ber ftauneuben Beit vorgelegt. Es ift hiernach

1), rechtlich erlaubt, einem unabhängigen Staat, wenn er fich eine, ben übrigen Staaten, ober einigen

<sup>•) 1793, 16,</sup> Apr.

berfelben icalic buntenbe Berfaffung giebt, einen beliebigen Theil feiner Provingen gu entreißen, und biefe fich Selbst zuzueignen;

- 2) es ift rechtlich erfaubt, (b. b. es ift nach Aufftellung bes erften Prinzips beffen unvermeibliche Folge,) bag man die blos mißfälligen Berfassungen so wie die verderblichen achte, ober daß man die edelste und trefflichste aber aus izgend einem Grund mißfällige Berfassung zur neuterblichen stemple, indem man ihr einen gehässigen Namen von schwantender Bedeutung gibt, ober überhaupt darüber aus selbsteigener Macht das Urtheil fällt.
- 3) Es ift erlaubt, (namlich es ift hiernach nicht gu hindern) daß man folches Urtheil mit voller Rechtstraft fpreche, auch wenn der Tabel der neuen Berfaffung unaufrichtig, ein bloffer Borwand gur Befchonigung des Landerdurftes ift.
- 4) Es giebt feine Frenheit und Selbstftändigkeit eines minder mächtigen Bolkes (ja auch keines mächtigen, sobald mehrere Mächtige gegen dasselbe fich verbunden.) Jedes ist schuldig, sich, je nachdem es mit republikanischen oder mit monarchischen oder mit despotischen Große Mächten in Berührung kömmt, nach dem Prinzip dieser lezten zu richten, oder sich zerstückeln zu lassen.

In der That, die Machte bedachten nicht, daß fie durch ihr Berfahren in Polen ein Pringip aufftellten, welches ber verhaften frangofifch en Repu-

blit ein - wenigft gegen jene Dachte vollgultiges - Recht gabe, auch ibrerfeit's fich in Die Berfaffungen ber fremben Staaten ju mifchen , und fo weit ibr Arm reichte, monarcifc beberrichte gander an fich ju reifen ober Republiten auf ben Trummern der Thronen ju errichten. Uebrigens war offentundig, - wie felbft Burte, ber glubende Reind ber frangofifchen Revolution befannte - bag nicht ber 3 atobinismus in Bolen berriche, fondern ber achte, burch garte Rechtsachtung gemäßigte, bas biftorifc Begrundete ehrende und nur auf gefegmäßigem Beg Die Berbefferung fuchende Geift der Baterlands, und Frepheiteliebe. Furmahr! wer den Geift der Polnie fden Revolution ju tadeln magt, der murdiget Bolfer ju willenlofen Deerden, europäische Rationen gu Uffatifchen Sclaven . Schaaren berab. Die theilenden Mächte mußten diefes auch wohl; aber fie fürchteten das Biedererftarfen des durch die erfte Theilung ichon tobtlich beleidigten Reiches; und Preugen insbefonbere munichte eine Schadloshaltung fur Die Berlufte, Die ce burch bie Schlage ber Reufranten erlitten. Deftreich aber mußte biefen Bunfc unterftugen. da Preugen deffen Erfüllung gur Bedingung feines gegen Franfreich fortgufegenden Rampfes gemacht! -

# s. Ó.

Indeffen ward gur Befraftigung ber neuen Theis lung ein außerordentlicher Reichstag nach Grobno berufen, durch bas Machtwort ber Ruffen mehr als burch die gefegmäßige Bebofbe. Auch die Bablen fanden großentheils unter dem Rufifden Ginflug ftatt. Dennoch ftraubte fich bie - febr fcwache - Berfammlung lange und hartnadig gegen den unerhörten Raub. \*) Auch die Keinde des edlen Barichquer-Reichstags, die Stifter der ich andlichen Confoberation von Sargowicz, maren ergrimmt über bas Unfinnen Ruglands, mehr aber noch über jenes von Preugen, da die Doppelgungigfeit beffelben jedes Gefühl' emporte. Aber ibrer ohnmachtigen Buth lachten bie Ruffischen Gewaltsboten. Einige ber lauteften Gpreder wurden ins Gefängniß geworfen, andere mit dem Berluft ibrer Guter bedrobt, endlich der Berfammlungsfaal mit Bewaffneten umringt, und mit militarifchem Erog ben Candboten befohlen, ju unterzeichnen, was man ihnen vorlege. Also unterzeichneten sie seufgend guerft den Traftat mit Rugland und fodann . mit Preugen.

Bermöge desselben erhielt Rugland den größten Theil der Palatinate von Bilna, Rovogrodet, Brzesc, Kiew und Volhynien, auch den Ueberrest Podvliens, überhaupt alles ditlich einer von Semgallen durch Litthauen und Polen bis an den Oniester gezogenen Linie, zusammen fünfthalbtausend Duadratmeilen mit drey Millionen Einwohnern. Preu-

<sup>\*) 17.</sup> Juny bis 24. Rov. 1793.

Ben hatte die Woiwolschaften Posen, Gneken, Inowraclau, Kakisch, Sirabien, Phot, einen Theil von Rawa, WBrzesst (in Eujavien) - u. a., überhaupt den größten Theil von Großpolen, und dazu Danzig und Thorn an sich geriffen; zu-fammen einen Flächenraum von mehr als 2000 Duas dratmeilen mit 1,200,000 Menschen.

Das auf's tiesste erniedrigte Polen mußte jest noch einen Schus, und Unionsvertrag mit Ruftand eingeben, wodurch es dem Willen dieser Macht für immer fast unbedingt unterworfen ward. Auch seine Constitution mußte es annehmen aus der Feindin Sand, allem Recht sie zu andern oder zu verbessern entsagend. Dwanzig tausend Polnische Soldaten wurden nebenken unter die Ruffschen Truppen geskeckt; nur 16,000 Mann sollte die Vasallen. Republik behalten. Die Entwassung der Uebrigen ward ansgeordnet.

# C. 7.

Aber in bemfelben Augenblid, als fie geschehen follte, entbranute weithin in dem mighandelten Polnischen Land der Aufftand gegen feine Unterdruder. Sochberzige Vaterlandsfreunde, theils auswärts — in Sachsen, Schweben, und am wirlsamften in Frankreich — um Dulfe werbend, theils in der

<sup>\*) 16.</sup> Ottober,

Deimath geheime Blane ber Befrepung foinnend, verefniaten fich an fo fühnem Bert. Um thatigften mar Thaddaus Rosgiusto, ber geprüfte Feldberr und Burger im Rordameritanifden Frenheitetrieg, ben er im Dienfte Franfreich's, geehrt von Basbington, mitgefritten, ju großer Thatfraft gereift, im legten Rrieg wider Rugland burch treffliche Fubrung hervorglangend und von feiner Ration als murbigftes haupt vertraunngevoll anerfannt. Ibn ftellten die Patrioten an die Spige der flug und babingebeich entworfenen Unternehmung. Rrafau marb sum erften Bereinigungspunkt der Infurrettion be-Rimmt, welche fich jest ploglich über bem von Feinbesichaaren erfullten Reidje erhob. Der General Dabalineti guerft, ale er gu Pultust, unfern Barfdau, ben Befohl zur Entlaffung feiner Trup. pen erhielt, gab bas Zeichen jum Aufftanb. \*) Et permeigerte bie Entlaffung und jog in gleich fubnen als gludlichen Darichen gegen Rrafau, auf bem Beg bie ibm entgegen eilenden Feinde ichlagend, und . durch fein ebles Benfpiel wiele Andere qu abnlichet Chat ermutbigend. In Rratan vereinte er fich mit Rosgiusto, welcher - Die Roth bes Angenblicks und bas Bertrauen in feine Perfon hatten die Uebers tragung folder Diftatur bemirft - jum unbefchrant. ten Befehlebaber ber gefammten Rational : Macht er-

• Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Marj. 1794.

nannt und zugleich mit der Bildung und Einrichtung eines bochften Rationalrathes, worin Er Gelbft auch Sig und Stimme haben sollte, beauftragt ward. Eine Confoderationsurfunde, von Krafau aus erlassen, machte der Ration diese getroffenen Maßregeln und die Zwede der Jusurrettion — Wiederherstellung der Fresheit und Gelbstkändigkeit Polens — befannt.

Sonell verbreitete fich die Flamme des Aufftandes über bie von den Fremden noch unbefegten, bald auch über die von ben Preugen befegten Grofpolnis fden und über einen Theil ber von ben Ruffifden Truppen gebrudten ganber. Litthauen geichnete fic befonders and durch Muth und Rraft. Balb marb and Baridan, wofelbit ber Dberfeldberr 3gel. ardm mit robem Uebermuth bas Recht bes Starfern ubte, befreut burch eine fubne Erhebung bes Bolfel. \*) Bluttriefend verliegen bie Trummer ber ruffifden Befegung bie Dauptftabt bes gur Rache gemodenten Boleus. Auch der Ronig - wenn er met nicht Celbft bandeln durfte - lief fich, icheinbar freudig, bie Befrepung feines Reiches gefallen, munet er ned immer - aus Menaftlichfeit ober Berbindung - mehr auf Geite Ruffands als hind Bellet biene.

Mobrere glingende Giege erfochten Roblindto und andere Panpere gegen Die vereinzelten Deerfchau

OF THE SER PRINT

ren ber Feinde. Doch vermieben die Ruffen jebe gro-Bere Enticheidungsichlacht, bis die Breufen mit ftar: ter Macht berbengetommen. Diefelben eroberten jegt Rratau \*); fodann gogen fie unter bes Ronigs perfonlicher Anführung vor Barichau. Schon fruber hatten fie, vereint mit ben Ruffen, ben Gcel. ae \*\*) einen Gieg über Rosgiusto erfochten. Das Glud verlief Die edlen Polen in dem allgu unaleichen Streit. Dieran trugen auch einheimische Berbaltniffe Schuld. Die Maffe ber Ration, Die Baus ern, waren nicht begunftigt genug durch die Conftis tution von 1791, um aus eigenem Intereffe fur beren Biebererhaltung ju fampfen, und vergebens fordert man von einer Stlavenicaar patriotifche Begeifterung. Die Städte dagegen waren wohl eifrig für die gemeine Gache; boch begten fle Migtrauen gegen ben Abet, ber ba mehr fein hiftorisches Recht, als eine geitgemaße Biebergeburt bes Staates gu erftreben Much außerte wirflich felbft Rosgius fo eine Art angstlicher Scheu vor ben Ideen ber gemeinen Frenheit, weil das Benfpiel Franfreichs, weldes daburd in unseligen Taumel gerathen, abidredte. Endlich gab es auch eine fonigliche Parthen, die ba übel nahm, baf Rosziusto, und nicht Stanis. laus an die Spige bes Befrepungstampfes gestellt

<sup>\*) 16.</sup> Juny.

<sup>..) 6.</sup> Juny.

worden. Alles bieß labmte, verwirrte, vereitelte bie Anftrengungen ber Patrioten.

Gleichwohl verrichteten sie noch Bunder der Lapsferkeit und schlugen wiederholt ihre übermächtigen Feinde in Litthauen wie in Polen. Die Prenßen, das durch erschreckt, hoben die Belagerung Warschau's abereilt und mit großem Verluste auf; \*) der Aufskand in Großpolen gab dazu den Vorwand. Roch ein Strahl der Hoffnung leuchtete der Sache Polens. Seine Streiter befreyten den größten Theil des heis mischen Bodens, ja sie streiften bereits tief in Preum Ken.

Aber da zog ein neues Deer der Ruffen unter dem Burger Souwarow heran. Kodziusto eilte, vor deffen Ankunft den General Fersen zu schlagen; aber Er Gelbft erlitt bep Macziewice \*\*) eine traurige Riederlage und fiel, verwundet, in des Feindes Dande.

Bon jest an folgten nur Unfalle. Bald nahten bie Schaaren Souwarow's ber ungludlichen Sauptskabt Barschau. Sie erstürmten die Borstadt Praga \*\*\*) und wiederholten daselbst die schrecklichen Scenen von Oczakow und Ismail. †) Debt als zwanzig Lausend Bertheidiger und Einwohner sie len als Opser ihrer Buth. Plunderung und Brand vollens

<sup>\*)</sup> Sept. \*\*) 10. Oft. \*\*\*) 4. 1700.

<sup>(†) 6. 3.</sup> viii, a. xiv. .

vollenbeten ben Jammer. Barfcau felbft, ohne Doffnung, begehrte nun ju tapituliren. Aber Ignas Potofi, der edle Abgefandte des hoben Rationals rathes, mard gurudgemiefen von Coumarom, smeil er mit Jeinem Aufrührer zu unterhandeln gedente. c Die Stadtobrigfeit fnupfte jegt die Verhandlung an und erwirfte noch gnätige Bedingungen. \*)

Diemit endete ber Traum der Befrepung. Die noch übrigen Truppen gerftreuten fich ober murden entwaffnet, Die edlen Saupter gefangen. Alles geborchte ber Uebermacht Ruglands und Preugens. Das legte ordnete felbft Strafgerichte an gegen die > Emporer. < --

#### S. 8.

Ingwischen batte auch Deftreich fich gewaffnet wider das verlorene Polen. Aller Dube ungeachtet, welche fich Rosgiusto gegeben, bas Wiener . Cabinet fur die polnifche Sache ju geminnen, mar frube beffelben Ungunft fichtbar geworden. Preugen und Rugland mußten, des frangofischen Rrieges willen, gefcont werden, und die Bebrlofigfeit Dolens bot verführerische Ausficht der Bergroßerung. Alfo murden die diplomatischen Verhandlungen zuerst kalt, und bann feindselig. Balb borte alle iconende Rudfict auf. Die Grafen Stanislaus Potofi und Pia-

<sup>\*) 5.</sup> Mob.

n. Rotted 9ter 20.

toli wurden, als Patrioten, im Karlsbad gegen alles Bölkerrecht verhaftet. »Das Bölkerrecht auch an den Polen zu ehren, daran dachten die Mächte nicht. Saalfeld. Destreichische Truppen ruckten in Polen ein, ohne irgend einen Rechtsgrund und auch ohne Widerstand. Ihre Anwesenheit unterstügte das Berlangen des Wienerhofes nach einem, wie es glaubte, Ihm gleichfalls gebührenden Theile des nun zur endlichen Zerstücklung verurtheilten Reiches.

Denn obne weitere Schonung oder Scheu warb foldes Urtheil jegt ausgesprochen, querft im Allgemeis nen durch vorläufige Berfundung Ruglands und feiner Berbundeten \*), und endlich burch formlie den Theilungsvertrag zwischen benfelben, \*\*) ohne den Bolen, felbft nicht jum Schein, eine Stimme ber Einwilligung ju gonnen. Bermog Diefes legten Theilungstraftate erhielt Preugen den Reft von Rama, bann Dafovien auf dem linten Ufer ber Beichfel und bem rechten des Bug, Die Pauptstadt Barfchau nebst einem Begirt von feche Deilen rechts an der Beichsel um Praga, einen Theil Dod. laciens, einen Theil der Woiwodschaft Rratau, 5 endlich einen Theil Litthauens und Samogitiens westlich am Riemen, gufammen 000 Quadratmeilen mit einer Million Menfchen. Deftreich rif alles

<sup>\*) 1795 3</sup>anter.

<sup>\*\*) 24.</sup> Det. 1796.

Land gwifden Beich fel und Bug bis gegen (litthauifd) Brzesc an fich (insbesondere Lublin, fodann Theile von Masovien, Podlachien, Brzesc und Chelm), nebst Kratau und Gendomir auf dem linten Beichfel : Ufer, jufammen 800 Quadratmeilen mit mehr als einer Million Menfchen. Rugland endlich - feinen vorzüglichen Unfpruch, als aus dem Eroberungsrecht fliegend, mit Stols verfundend - nahm alles Uebrige (Bolbynien, den größten Theil von Samogitien und Lit. thauen mit einem Theil von Brzesc und Chelm) über 2000 Dubratmeilen enthaltenb, fammt einer frenlich bunnen - Bevollerung von 1,200,000 See-Der Ronig von Polen jum Preis feiner Unterwurfigfeit betam eine Penfion und lebte anfangs gu Grobno, unter Aufficht, fodann ju Petersburg, moselbst er starb. \*)

Also verschwand von der europäischen Kacte der weiland ruhmvolle, im Often vorherrschende Polnissche Staat — ein Reich von nah' an 14,000 Duadratmeilen, welches über 13 Millionen Menschen beherbergte, und deren wohl noch einmal soviel hätte beherbergen können — in Folge selbstverschuldeter Schwäche durch einhelmische Entzweyung, Unarchie und Wolksunterdrückung, mehr noch in Folge des Verderh, nisses des öffentlichen Rechts in Europa, das Opfer

<sup>\*) (1798. 12.</sup> gebr.)

einer in die fernsten Zeiten schreckenden Gewalthat. Die theilenden Mächte, so lockend der unmittelbare Gewinn war, (Rußland erwarb im Ganzen gegen 9000, De streich 2200, Preußen endlich an 2700 Duadratmeilen, erstes mit 6,200,000. Das zwepte mit 4,200,000, und leztes mit mehr als 2,700,000 Menschen) ärndeten gleichwohl in kurzer Frist davon schon herbe Früchte; und Europa mag vor den fernern Folgen zittern, womit die Bernichtung einer die drep großen Militärmächte auseinanderhaltenden Zwischenmacht das ganze politische System der civilistren Welt bedrobt.

Neben so gewaltigem Umsturz ward kaum bemerkt, daß jezt auch Kurland, ein Polnisches Basallenland, dem russischen Scepter huldigte. Der herzog, Peter Birdn, ward nach Petersburg berusen, leistete allda Verzicht auf seine herrschaft, und K. Catharine nahm die » freywillige und unbedingte « Unterwerfung der Kurländer an. \*)

III. Rugland und die Pforte.

S. o.

Der Antheil Ruglands an ben allgemeinen Begebenheiten ift in den voranstebenden und nachfols genden Darftellungen bes Pauptstroms der Geschichte mit enthalten. Auch ber Thronveranderungen, wie

<sup>\*)</sup> DRary 1795.

nämlich nach dem Tod der großen Catharina II. \*) ibr launenvoller und ungestümer, boch mit prientalisch. bespotischem Ginn noch feltene Rechtlichfeit verbindens ber Gobn, Paul I., und nach beffen gewaltsamem Tod \*\*) Alexander I., des Republifaners la Barpe boffnungsvoller Bogling, ben Scepter erariffen, ift früher gedacht. Unter biefem gefenerten . Raifer fcritt die Rraftentwidlung des ungebeuren Reiches auf eine fur bas enropaische Staatenspftem bochft gefährliche Beife fort. Die engherzige Sperre gegen ausländisches Licht, welche Paul I. verpronet batte, ward aufgehoben von feinem flügeren Gobn; neue Universitaten ju Dorpat, Chartom, Cafan wurden von Diefem errichtet, Die alteren wiffenschaft. lichen Anftalten emporgehpben, und ein eigenes Dinifterium ber Bplfsaufflarung e eingefest, eine jeboch mehr blendende als beilfame Schöpfung, indem bie Gemalt, welche ba bas Aufflarungsgefcaft fich aneignet, leicht auch Dagg und Richtung ber Beiftesbildung ju bestimmen, baber eine gefährliche Seelenbeberrichung auszuüben fich versucht fühlt,

Auf jeden Fall ift, so lange der Geist der Ruffischen Regierung ein a fig tischer, nämlich ein absos lut autofratischer bleibt, jede Vermehrung der intellektuellen, so wie der physischen, militärischen und Geld- Kräfte des nordischen Riesen ein Unglud

<sup>\*) 1796. 16</sup> Rovember.

<sup>\*\*) 1801. 33</sup> Märi.

für die übrige einlistrte Belt, weil fie das politische Gleichgewicht der Mächte, fonach die Bürgschaft jedes Rechtes, täglich entscheidender umftößt und mehr und mehr das Schickfal zweper Belttheile von dem Charafter oder von den Caunen eines Sterblichen abhängig macht.

. In dem ogmanischen Reiche, beffen Schidfale wahrend des gangen Beitraums wir bier in ein Baar Worten gufammenfaffen, berrichte feit 1780 \*) Gultan Selim III., ein wohlgefinnter, felbft vom Beift der Zeit angewehter Furft , welcher , jeboch gu feinem Unglud, ben Berfnch magte, einigen Roft ber Barbaren aus ben turtifden Ginfegungen gu tilgen. Aber auch Er, der unumichrantte Gewaltsberricher, erfuhr den Biderftand der ftarrfinnig am Alten bangenben Fanatiter ober biftorifd Berechtigten. Die Baniticharen - mit ihnen die Ulema's emporten fich gegen die neue Ginrichtung (Rigams Sedid) bes Rriegsvolle, welches Gelim nach europaifchem Fuße ju ordnen munichte. Er ward abgefest \*\*) und an feiner Stelle Duftapha, fein Reffe, bald barauf aber, des legten Bruder, Da abmond, \*\*\*) auf den fturmbewegten Ehron erhoben. Dabmond, nad Duftapha Bairattar's, feines entschlossenen Groffvegiers Rath, ftellte ben Rigam

<sup>\*\*\*) 1808, 28.</sup> July.

Bedid und bas Corps ber Soymen's, b. b. ber reaulirten Truppen wieder ber; aber ein wuthender Aufruhr der Janitscharen, worin Bairattar den Tod fand, erzwang bie endliche Abschaffung. \*) Die innere Auflösung des Turlifchen Reiches fchritt mabrend biefer Bewegungen fort; obicon bie auswärtigen Umftande, welche eine Beit lang fogar Rugland, den Todfeind der Pforte, ju beren Berbundeten machten, die legte por enticheidenden Unfallen fdirmten. Gelbft Gervien, bas jumal unter Czerny Bepra gleich beldenmuthig als beharrlich um feine Befregung ftritt, \*\*) ward endlich, verlaffen von den Ruffen, wieder unter bas turtifche Jod gebracht. \*\*\*) Berichiedene Empbrungen ftolger Baffen murden gleichfalls unterbrudt; Paffman. Dalu jeboch in Biddin und Ali, Baicha von Janina, trogten erfolgreich der gesammten Turtifden Dacht, und in Arabien mard, gegen die aufftrebende Sefte ber Bechabiten, lange Zeit hindurch unglucklich geftritten.

Des neuesten Rriegs wider Rufland †), welden der Friede ju Butarest ††) schloß, wird in
ber Pauptgefchichte gedacht werden. Die Erhebung
ber Griech en aber, ihr Peldentampf wider ihre
nichtchriftlichen und driftlichen Dranger, und ber un-

<sup>†)</sup> Bom 5. Jänner 1807. an, ††) 1812. 28. May.



<sup>\*) 1808. 16.</sup> Nov. \*\*) feit 1804. \*\*\*) 1816.

fluge Eifer der legten, Die Sache des Sultan's als Sache der » Legitimitat « darzustellen, geboren, als der Stiftung der beiligen Allianz nachtolgend, nicht mehr in die Grenzen dieses Buches.

# Sechstes Rapitel

# Das Direttorium. \*)

#### S. 1.

Der Convent, gleich nach bem Schluß feiner Sigungen, hatte fich jum Rational . 28 ablfollegium gebildet, welches die zwen Drittel, die aus feiner Mitte in die neuen geseigebenden Rathe gu treten batten, ergangte, und ben Rath ber Alten, fo wie jenen ber Runfhunderte, aus ben gefeglich für bepbe geeigneten Bliebern jufammenfegte. Die Rathe constituirten fich unverzüglich und mabiten fobann bas Direttorium. Die republifanifche Parthey, aus Scheu por der Gegenrevolution, erwirfte baben, dag nur Conventsmitglieder, und gwar nur folde, Die für den Tod des Königs gestimmt hatten, gemablt wurden. Die funf Auserlesenen maren : La Reveillere : Lepaux, ein talentopller, ber Republif eifrigst jugethaner, nad Gefinnung lauterer, nur etwas ichwarmerifcher Mann, Stifter ber Theophis lanthropischen Sette, welche, von Gläubigen

<sup>\*)</sup> Bom 28. Ott. 1795. bis 9. Dov. 1799.

und Ungläubigen gleichmäßig angeseindet, nimmer gedeihen konnte, Sie pes — welcher die Stelle ablehnte, worauf Carnot, der große Rriegsmeister
mit der Römerseele, statt Seiner erwählt ward —
Rewbell, ein heftiger, starrsinniger, selbstsüchtiger
Charafter, doch geschäftsersahren und thätig, Letourneur, der in den lezten Rämpsen des Convents sich
ausgezeichnet, und Barras, welcher daben den
Rriegsbesehl geführt hatte, der lezte ein stolzer, ränkevoller Mann, der seine Grundsäze von den Umständen
entlehnte, Sich Gelbst mehr als die Republit liebend.

Diefes Direktorium tonftituirte fich unter ans icheinend bochft ungunftigen Umftanden. Die Beere der Republif waren theils geschlagen worden, theils ftunden fie aus Mangel und Indisciplin in ichlechter Berfaffung, Die Treue mebrerer Generale - por allen Dichegru's - war zweifelhaft, und in ber Bendee loderte neuer Brand auf. Daben mar die Staatstaffe leer, alle finanziellen Sulfsmittel burch Uebertreibung abgenügt, Die Affignaten - deren bereits an 40,000 Millionen maren ausgegeben worden, jum Unwerth berabgefunten, und die Breife aller Bedürfniffe, feit der Aufbebung des Marimums, unerfdwinglich boch. Die gegenseitigen Parthepen, ber Ropaliften und ber Jatobiner, obicon geitlich befiegt, hatten ihren gemeinschaftlichen Saf nicht abgelegt gegen ben Convent ober gegen die an deffen Stelle getretene neue Regierung; leicht mochte ben irgend

einer Anregung die eine oder die andere wieder furcht. bar werben.

Allen Diesen Schwierigfeiten begegnete bas Direttorium mit Muth und Ginficht. Auch fand es in ber Stimmung ber Nation eine machtige Sulfe. Man . begann mube ju fenn ber Revolution und bes gewaltsamen Parthepentampfes. Die große Debrbeit febnte fich nach Rube, Ordnung und Frieden. politische Leben, welchem am Anfang ber Revolution man mit Begeifterung, fpater mit Buth fich bingegeben, batte feine angiebende Dacht verloren. Man tehrte gurud jum Berlangen nach Privatglud, ja nach frivoler Luft. Der Bang bes Erwerbens und bes Beniegens verdrängte die patriotifche Erbebung und den langgenährten Frenheitstraum. Die politifden Intereffen überließ man ben Ueberbleibfeln der Barthenen. Bas allein noch allgemeine Theilnahme anregte, war ber Rampf mit bem Ausland, welcher ber Ration fcmeichelnben Kriegeruhm verhieß und lodende Beute. Eben barum ichloß man fich an bie Regierung, als in beren Rraft allein bie Burgichaft des Sieges, fo wie bie hoffnung der Rube lag.

Auch die geseggebenden Rathe waren einig mit bem Direktorium, welches, aus derfelben Babl bervorgegangen, mit ihrer Mehrheit gleiche Tendenzen wie gleiche Interessen hatte. Dieraus erklärt sich der gludliche Erfolg der inneren und auswärtigen Unternehmungen der neuen Regierung.

Allererft ward ber Burgerfrieg in Beften flegreich geendet. Der tapfere Doche, feinen Triumph auf Duiberon nugend, drangte unwiderfteblich bie ungludlichen Benbeer, fo wie bie Banben ber Chouans. Charette, das tapfere Saupt ber erften, nach vielen erftaunlichen Thaten ber Rubnheit und des Genie's, ward endlich vom Glude verlaffen, gefangen und bingerichtet. Daffelbe wiberfubr ichon früher dem Rebenbubler feines Rubmes, dem farrfinnigen Stofflet. \*) Andere Baupter entfloben nach England. Die Menge, burch boche's tluge Dagigung gewonnen, jumal durch gewährte Religions. frepheit beschwichtigt, legte die Baffen nieder. Friede fehrte jurud in die alljulang vermufteten Fluren. Doch in Bretagne brannte bas Reuer fort. Duis fane, D'Autichamp und, furchtbarer als alle, George Caboubal, erneuerten bie Schreden ber Chonans. Aber Soche ward auch Ihrer Sieger. Alle Baupter unterwarfen fich ober floben nach Eng-Um 28. Meffider \*\*) fundete das Direttorium den gefeggebenden Rathen Die Endigung bes Burgerfriege burd eine feverliche Botichaft an.

#### S. 2.

Gefährlicher maren die Berfcmorungen der in Paris felbft, am Sig ber Regierung haufenden Bar-

<sup>\*) 1796</sup> gebr. u. Merg. . . \*\*) 17. 3ul.

thepen, besonders jene der Demotraten, welche ibrer wiederbolten Riederlagen ungeachtet, Die fanatin ichen Entwurfe nicht aufgegeben, vielmehr feit bem Unfall der Ropalisten am 13. Bendemiare nenen Muth geschöpft hatten. Gie bildeten jegt abermals einen mächtigen Rlub, ber fich im Bantbeon versammelte und an deffen Spige Gracous Babeuf, der fic den Dolfstribune nannte, fund. Das Directorium, nachdem es vergebens versucht batte, burch gelinde Mittel Die Anarchiften zu berubigen, bob ibren Rlub auf. \*) Da conspirirten die Fanatiker und bereiteten einen Aufftand, Die Constitution von 1703. Frenheit, Gleichheit, gemeinsames Glud und ben Lob ber Usurpatorena fordernd. Die Refte der Terroris ften und Jatobiner, und die Daffe des Bobels, nach ber verbeißenen Bermögensvertheilung luftern, machten ibre Stärfe. Aber bas Directorium entbedte bas Romplott, verhaftete bie Saupter, \*\*) und übergab fie dem boben Gerichtsbof ju Bendome. Bergebens wagten ihre Freunde noch einen Angriff auf bas las ger von Grenelle; \* \* \*) fie wurden übermannt und. buften theils im Gefecht, theils, nach bem Sprud ber Militargerichte, auf bem Schaffot ben Frevel mit ibrem Blut. Auch die guerft verhafteten Daupter (eines berfelben, ber berüchtigte Drouet, war ent-

<sup>\*) 8.</sup> Bentofe 3. IV. 26. gebr. 1796,

<sup>\*\*) 21.</sup> gloreal, 11, May, \*\*\*) 23, Frutt, 10. Sept.

fioben) wurden jezt verurtheilt, Sheuf und Dar, the jum Tode, Amar, Babier, Rossignol u.a. zur Verbannung. Ihr fanatischer Troz hatte keinen Augenblick aufgehört. Babeuf und Darthe, als sie übr Urtheil vernahmen, stießen sich den Dolch in die Brust.

Diese Erdrudung der Jakobinischen Faktion erhob die Poffnungen der Royalisten. Sie glaubten, die Truppen von Grenelle wurden, als Feinde der ersten, ihre Freunde sonn. Sie täuschten sich. Brosthier, Lavilleheurnois und Dunan, die Jaupster der vermessenen Parthey, wurden gefangen gesett, doch erhielten sie, durch die Gunst ähnlich gesinnter Richter, ein mildes Urtheil.

# Ŝ. 3.

Eine Dauptsorge der Direktoren waren die Sianangen. Außerordentliche, selbst gewaltthätige Mittel schienen nöthig, um den dringendsten Bedürfnissen zu steuern. Der Berlauf von Rationalgutern, welcher dem Convent unermeßliche Dulfsmittel dargeboten, kounte nicht fortgesest werden. Die wiederkehrenden Grundsäge der Mäßigung hoben die Wirkung der früher ausgesprochenen tyrannischen Consistation auf, und die täglich kuhnere Reaktion schreckte vom Ankauf der Emigranten - Guter ab. Ein gezwungenes Anleben von 600 Millionen in Metalkwerth und

der Bertauf eines Theiles der Staatswaldungen murben versucht und schlugen fehl.

Da wurde die Ausgabe eines neuen Bapiergeldes befchloffen, \*) ber Territorial . Manbate, des ren für 2,400 Millionen verfertigt murden. Diefelben, weil eine fpexielle Spootbet auf bestimmte Ratios nalguter gemabrend, mußten weit gefchagter als die allgemein lautenden Affignaten feyn; auch loste man wirflich die legten gu dem goten Theil ihres Rennwerthes mit jenen aus und bestritt noch sonft mit dem neuen Papier - allernachft in einem Betrag von 600 Millionen - die ungeheuren Untoften des neuen Reldzugs. Allein nachdem die Mandate fo große Dienfte geleiftet batten, theilten fie bas Loos der Mfignaten, und fanten jum Unwerth berab. Der Rationalbanterot mar vollendet, jedoch der Staat durch den Ruin vieler Tausende gerettet. Bon jest an ichwand das Baviergeld, und die flingende Münge tam wieber jum Borfchein. Große Gummen, von ben flegreichen Reldherren im Ausland als Contributionen oder als Preis bes Friedens erprest, bereicherten den offentliden Gdag.

Bald trug auch die neu belebte Emfigfeit der frangolischen Burger die erwänschten Früchte. State der revolutionnairen Bersammlungen, Debatten-und Rampfe beschäftigten jest Landwirthschaft und Gewerba

<sup>\*) 18.</sup> Mer; 1796 (28. Bentofe 3, 1V.)

das durch Ausbebung der Fendal. und Zunftrechte ers leichterte und durch den Ankauf von Nationalgütern bereicherte Bolt. Uebersluß an Erzeugnissen der Rastur und der vervollkommneten Industrie, und ein allbelebender Verlehr waren die Folgen davon. Bald sah man sich im Stand, die Brodaustheilung in der Pauptstadt, welche unter dem Convent fast so kostspielig als der auswärtige Krieg gewesen, abzuschaffen; so wie auch der den armen Bürgern für ihr Erscheisnen in den Sektionen früher bezahlte Sold jezt aufsdirte. Rebenden wurde der Ertrag der bestehenden Steuern durch bester geregelte Verwaltung gesteigert; auch durch verschiedene neue Steuern die Einnahme vermehrt.

Durch folde Mittel hielt das Direktorium den Staatshausbalt aufrecht, und machte Pitt's Doffsung, Frankreich durch die Zernichtung seiner Finangen fallen zu sehen, zu nichte. Gine allerdings vermeffene Doffnung Englands, wenn es die Lage seiner eigenen Finanzen betrachtete. (Bgl. Rap. IV. S. 26.)

# S. 4.

Der Baffenstillftand, welcher gegen bas Ende bes Jahrs 1795 zwischen ben Beeren Destreichs und Frankreichs war geschloffen worden, hatte ein nige Friedenshoffnung erzeugt. Auch riefen allenthalben die Bolfer laut um Frieden. Noch eine andere Annäherung zwischen jenen bepben Mächten hatte dar-

in ftatt gefunden, daß bas Direttorium die feitber' im Tempel vermabrte Tochter Ludwigs XVI., Da a . ria Therefia, an Deftreich auslieferte, \*) wogegen Diefes Die durch Dumpurieg's Berrath in feine Gemalt gerathenen Conventsbeputirten, famt einigen anbern wiber Rriegsrecht in Gefangenfcaft gehaltenen Rrangolen (Maret und Gemonville) in Krepbeit Aber die Friedenshoffnungen fcheiterten an dem Stolze Franfreichs, welches, gemäß feines eigenen anmaßenden Gefeges über die Untheilbarteit ber Republid, von bem erpberten und bereits vereis nigten gand nichts wieder berausgeben, von bem Berlorenen nichts abtreten ju burfen glaubte, und an Bitt's Starrfinn. And Deftreid vertraute noch feinem Glud. Alfo erneuerte fich der Rampf und doppelt verhangnifreich. Rach bem von Carnot ents worfenen Riefenplane follte Die Stalifche Armee burch Piemont und die Lombarden, die Rheins Urmee durch Sowaben und Baiern, die Same bre: und Maas : Armee vom Rieberrhein ber durch Franten an die D'eftreich ifchen Grengen' dringen, allbort die Dand fich reichen, vereint gegen Bien fturmen und auf der Raiferburg bas Gefeg bes Kriedens ichreiben. Bonaparte, Morean und Jourdan befehligten biefe Deere; ber legte, Sieger von Battigny und Fleurus, fpaterjedoch

mit

<sup>\*) 26.</sup> De3.

mit geringerem Glude ftreitend, unerschroden, bart und gewaltthatig, ein gemeiner Goldatencharafter: Der zwepte, Pichegru's, ber fich in ben Privatfand jurudgezogen , Rachfolger , eine großartige Erfceinung, durch die Revolution aus der Gerichtsflube in's Baffenfeld gerufen, und durch glangenbes Ber-Dienft jum Deerbefehl, gebildeten Beiftes, gleich befonnen als fubn. bem Baterland und ber Rrepbeit aus reiner Liebe bienenb. Der erfte endlich, bas Schooftind des Siegs und des Glude, geborner Rriegsmeifter und herricher, ftart und ichlau, beftig und unermudet, tiefen und ichnellen Blides, überall nach dem Größten und Dochften frebend, aber auch felbstfüchtig, unerfattlich wie Rein anderer Sterblider, alles auf bas eigene 3d, auf feinen Rubm und feine Macht beziehend, bie Menfchen verachtenb und der Ideen spottend, bende jedoch zu feinen 3meden trefflich nugend, auch frevelhaft niebertretend, vom Schidfal jum Bertzeug ber größten Ummaljung ertoren, eine Beigel Bottes.

# **S**. 5.

Als Bonaparte, 28 Jahre alt, an die Spige des Italifchen Deeres trat, \*) um gegen den friegeerfahrenen Beaulien, welcher die verbundete Defireichifch- Sardinische Macht befehligte, ju ftreb

<sup>\*) 1796. 30.</sup> Mars.

v. Rotted Ster Bb.

ten, befand fich jenes in wenig hoffnungbreicher Lage. Ungeachtet bes Sieges von Loano, (f. oben Rav. IV. S. 10.) als welchen Mangel und Schwäche geborig zu verfolgen nicht erlaubten, fab es fich von ber mabrend bes Binters gewaltig verftarften Reinder. macht gedrangt, obne Geld, obne Rleidung und Brot, · faum jur Bertbeidigung, viel weniger jur Erpberung Bon Savona bis Montenotte érftredte fich feine Stellung, mabrent ber Feind auf der Bbbe ber Apenninen thronte, Die Thore ber Lombarden bewahrend, und von ba berabstieg in bas Gennesische Ruftenland, neue Angriffe gegen bie Rrangofen vorbereitend. Birflich überfiel eine offreichi. iche Beerabtheilung \*) den republitanischen General Cervoni ben Boltri und trieb ibn bis Savona überraschend ichnell und entscheidend aurūd. Aber wandte fich jest bas Glud. Der Angriff ber Deftreicher auf Dontenotte, \*\*) tapfer abgeschlageit burch ben Brigadegeneral Rampon, endete fic bes folgenden Tages mit einer Riederlage, welche ber herbepeilende Bonaparte ihnen bepbrachte. jegt, unaufhaltfam, ohne Raft, ohne Unterbrechung, folägt ber Rurchterliche ben beftursten Reind. Ben Dego, ben Millefimo, trog ber verzweifeltften Gegenwehr, gerichmettert er bie Schaaren Argen.

<sup>\*) 6, 8,</sup> Mar. \*\*) 11, n. 12, Mar.

team's, \*) und fprengt ihre Berbinbung mit ben Ermoven Sarbinien's. Beaulieu, nachdem er mehrere Saufend Todte, 10,000 Gefangene und eine Menge Deergerathe's verloren , weicht von ber Bocdetta gurud in die Lombarben; Colli mit ben Piemontefern foll das Land feines Ronigs ichugen. Aber Bonaparte folagt ibn ben Ceva, ben Mondovi \*\*) und bringt in bie Rabe Turin's, nicht achtend ber Feften, bie et im Ruden lagt. Der Ronig, jagend, bulflos, fleht um einen Baffenftill-Rand, und ertauft ibn durch die Uebergabe von Coni, Ceva und Sortona, durch Gewährung bes Uebernangs aber ben Do ben Balenga und burd Berfezung feiner Truppen auf ben Friedensfug. \*\*\*) Binnen 14 Lagen batte bergestalt ber jugendliche Deld vollbracht, mas brev Rabre bindurch ber Ratiomal . Convent bergebens erftrebte.

Diesem Baffenstillftand, welcher Piemont der Gnade des Siegers überließ, folgte bald der Friesde, †) welchen zu Paris der französische Minister dittirte. Der Rönig trat durch denselben Savopen, Rizza und Tenda für immer an Frankreich ab, räumte bis zum allgemeinen Frieden die meisten piesmontestichen Festen den französischen Truppen ein, versbamte die Ausgewanderten, und bewilligte seinen

<sup>\*) 13.</sup> u. 14. Apr.

<sup>\*\*) 20.</sup> u. 21. Apr.

<sup>\*\*\*) 98.</sup> Mor.

<sup>†) 15.</sup> May.

eigenen, wegen politischer Mennungen verfolgten Unterthanen eine vollfommene Amnestie. Sonach ward er völlig losgeriffen von der Coalition und ein Baffallentonig Frankreichs.

Mit aller Macht stürzte Bonaparte jest über bas zerrüttete De streichische Deer, welches verzebens hinter dem Po sich zu behaupten suchte. Nicht ben Balenza, wo man ihn erwartete, sondern ben Piacenza geschah der Uebergang: die Destreicher, ben Fombio Feschlagen, \*) wichen über die Adda zurück. Aber der Sieger folgt ihnen auf der Ferse, erstürmt, des mörderischen Feuers spottend, die Brücke ben Lodi \*\*), und gewinnt als Preis dieses schrecklichen Tages das ganze Lombardische Land. Denn sosort ergeben sich Ptzziggbetone, Eremona, Pavia, und der republikanische Feldberr hält in Mayland seinen triumpbirenden Einzug.

So wie Sardinien, also schloffen jest auch Parma und Modena \*\*\*) ihren Frieden. Auch der Pabst und Reupel erkauften Reutralität oder Baffenstillstand um schweren Preis. †) Parma gablte 2 Millionen in Geld, einen gleichen Werth in Lieserungen, und trat nebenbey 20 Gemählde aus seinen Galerien an den Sieger nach dessen Auswahl ab. Der Pabst aber mußte 100 Gemählde und

<sup>\*) 8.</sup> May. \*\*) 10. May.

<sup>\*\*\*) 9.</sup> u. 17. May. . †) 4. u. 28. Juny.

Statuen, und 500 Sanbidriften aus ber vatifenifden Bibliothet ausliefern, und daneben 21 Dillionen gabten. Much blieben Bologna, Rerrara und Romagna von den Frangofen befegt. Reapel jog einstweilen feine Rriegsmacht von jener ber Coglition gurud und unterhandelte ju Paris um Frieden. Den Lombarbifd oftreichifden Canbern legte Bong parte indeffen eine Brandichagung von 20 Millionen auf. Auch Benedig, den nabenden Sturm gu befcmbren, leiftete bereits geheime Bablungen an bas frankische Deer. Die Republit, wie einstens Rom, begann bergestaft ans bem Rrieg Gelbst Die Mittel Des Rrieges gu gieben, und ward badurch unüberwindlich. Auch der Raub der Kunstwerke erschien als Rachabmung Roms, brachte jedoch folechten Gewinn burch vermehrte Erbitterung ber Bolfer und burch Berluft ber Ehre.

Inzwischen ward Beaulten mit den Trümmern seines heeres in's Tyrol geworfen. Am Oglis hatte er nicht Stand halten mögen. Auch am Minseio, wiewohl rechts der Gardas See, links die Festung Mantua seine Stellung deckten, bielt er sich nicht. Bon aparte erzwang ohne Mübe den Uebergang über den schmalen Fluß; \*) worauf Beauslieu hinter die Etsch wich. Ein Ausstand des Lomebardischen Boltes, besonders heftig in Pavia auf.

<sup>\*) 31.</sup> May.

ledernd, wurde gewaltfam unterdrudt und blutig gen rächt. Schrecken hielt allenthaben die Feinde der Republikaner nieder. Die Citadelle von Mauland ergab sich. \*) In der ganzen Lombarden, Mautua allein ausgenommen, wehte die dropfarbige Jahne. Beaulieu, durch so violes Unglud entmuthigt, legte den sonft ruhmvoll geführten Peerbefehl nieder. Mautua wurde belagert. \*\*)

So schnelle Eroberung ward ober, wie überatt bas Glud der Franzosen, befördert durch die missergnügte Stimmung des Bolles, welches freylich nicht abne Grund eine Berbesserung feiner Lage wünschte. Rur die Indisciplin der Republikaner und die Aust bezungen der Privilegirten brachten theilweise Ausstände der alten Regierungen.

Aber Destreich, ben Bestz Italiens und biber als jenen Belgiens schägend, und erkennend, daß von der Behauptung Mantua's die Possung der Wiedereroberung abhänge, streugte seine äußersten Kräfte an zum Entsaz jener gewaltigen Feste. Wiev Deere nacheinander sandte es nach Italien, nur wenige Trümmer kehrten von deuselben beim. Europa warfz in ängstlicher Spannung, seine Blicke auf se verhänge nisvollen Kamps.

<sup>\*) 29.</sup> Juny.

<sup>\*\*) 18</sup> July

## S. 6.

Babrend berfelbe muthete, maren die Rhein. gegenden und Gudteutschland ber Goguplag shr wechselnden Rriegsglude. Den Baffenftillftand, welchen Pichegru mit Clerfait gefoloffen, tunbete Deftreich nach 5 Monaten wieder auf; \*) gu einer bochft ungludlich gemablten Beit, ba Bonaparte's Siege Die Abfendung beträchtlicher Bulfeichaaren vom Rhein nach Italien nothig machten. Der Ergbergog Rari, bes Raifers Bruber, führte jego ben Beldberrnftab , unter ibm commandirte am Oberrbein Feldmarichall Burmfer. Diefer jedoch führte bald 25,000 Rerntruppen durch Eprol nach Italien, Die Frangofon brachen fofort unter Jourdan über ben Rieberrhein, ichlugen Die Deftreicher ben Altenfirden, \*\*) wurden jebod von dem berbeveilenben Erje bergog Rarl zwenmal, ben Meglar und ben Ute. rath, \*\*\*) übermunden und theils über ben Rhein, theils über Die Sieg gurudgeworfen. Durch folden Marfc bes Erzherzogs jeboch war bas linte Rheinufer und ber Oberrhein preisgegeben. Auch nabe men jenes ichnell bie Frangofen ein; und Moreau feste von Strafburg aus †) mit einem machtigen Deere über der Strom, Rachdem er bie gefcmachten

<sup>\*) 31.</sup> May 1796.

<sup>\*\*) 4.</sup> June.

<sup>\*\*\*) 15</sup> n. 19. Jupy.

<sup>†) 24.</sup> Juns.

Destreichischen und Reichstruppen ben Renden, und an der Murg, \*) auch den Erzberzog Rarl, welcher zur Rettung berangezogen, ben Ettlingen gesschlagen \*\*) hatte, drang er durch die eroberten Paffe des Schwarzwaldes unanshaltsam in Schwaben, bemächtigte sich alles Landes bis zum Lech, gieng selbk über diesen Fluß in Baiern unter fortwährend siegereichen Gesechten, bedrohte Tyrol und näherte sich 'also der Bereinigung mit seinen italischen Brüsdern.

Aud Sourdan mit ber Sambre, und Daas-Armee war neuerdings über ben Rhein, über bie Sieg, bann über bie Labn gegangen, batte Rrant. furt, Burgburg, Rurnberg erobert, affenthalben ichwere Brandichagungen eintreibenb, und war in bie Dberpfalt gebrungen, mit feiner Linken ben Bobmifden Baffen nabend, mit der Rechten bie Bereinigung mit Moreau fuchend. In fo großer Befahr verordnete Deftreich den Aufftand in Maffe gegen ben furchtbaren Reind; aber ba rettete eine fühne Bewegung des Erzbergog Rarl Deftreid und Teutschland, Bisber batten Bartensleben und Berned gegen Sourban's überlegene Deeresmacht nicht Stand balten mogen. Der Eriberiog Gelbft ftritt gegen Doreau. Plagich entzog er fich durch einen flug vorbereiteten Darich Diefem Geg-

<sup>\*) 26.</sup> Jump u. 4. July

<sup>\*\*) 10.</sup> July.

mer, gieng mit 20,000 Mann Rerntruppen ben 3n. golftadt auf bas linte Donauufer, bann in Gilmariden an ber Mitmubl binauf, und fturite ben Teining auf Bernabotte, \*) ben er burch rafchen Angriff beflegte. Jourban, jegt im Ruden bedrobt, weicht nach Amberg gurud, wird allbort gefchlagen \*\*) und weicht nach Burgburg, wird ereilt vom Etabergog, von neuem und entscheibend gefchlagen, \*\*\*) und flieht in wilder Aufibsung bis binter die Labn, endlich, bier abermal bestegt, (ber tapfere Beneral Darreau verlor baben fein Leben) +) bis Duffeldorf. Soweren Berluft an Deniden und Rriegsgerath batte bas ichlecht bisciplinirte Deer durch die Buth ber Candleute erlitten, bie jest rachend wider die fliebenden Rauber fich erhoben.

Durch folde Bertrummerung bes Jourban's ich en Deeres, gerieth auch jenes, welches Morean befehligte, in die angerfte Gefehr. Der Eroberer Gubteutschlands, beffen Jorn abzuwenden ben Reichsftanden tein Preis zu boch gewefen, (gleich nach seinen ersten Siegen hatten Burtem berg und Baben, dann sämtliche schwählsche Stande, Reichs. ftadte, und Pralaten einen Baffenstifftand erlauft, ††) um 20 Millionen an Gelb und ungeheure Raturallie-

<sup>\*) 22.</sup> Mug.

<sup>(\*\*) 24.</sup> Mug.

<sup>\*\*\*) 3</sup> Gept.

<sup>†) 17.</sup> Sept.

tt) July.

ferungen. Friedensvertrage mit ben benben erfen folge ten bald nach, \*) Burtemberg und Baben traten darin ibre Beffaungen auf dem linten Rheinufer, auch die Rheininfeln an Franfreich ao. Endlich fchlog auch Baiern au Bfaffenbofen einen Baffenftill-Rand \*\*) um ben Preis von 10 Diffionen an Gelb, pon vielnamigen Rriegsbedurfniffen und 20 Gemablden;) ber furchtbare More qu fab jest ploglich feinen Linten Flügel entblogt, feine Berbindungen mit bem Rhein abgefchnitten, feinen Ruden bereits von Reindesichagren bedrobt. Denn vom Riederrhein angen die Sieger Sourdan's mit Dacht berauf gegen Rebl, und befegten bie Baffe bes Somargmalbes, während das täglich fich verftarlende Sauptheer in weitem Salbzirtel bie Fronte ber Republifener umfreiste. Da entichlof Doreau feufgend fich aum Rudgug, \*\*\*) ber jeboch feine Schlafe mit neuen Lorbeeren umfrangte. Denn Er, welchen die Belt für verloren fcate, jog fich jurud wie ein Lowe, ber feine Werfolger burd ftolge Baltung in ehrerbietige Ferne foeucht, und die verwegen fich Rabenben in fonellem Ummenben gerreift. Alfo warb gumal Ganeral Latour ben Biberach †) mit großem Berlufte gefclagen ; worauf Morean folg feinen Rudweg fortfeste, ben Dillenpag im Schwarzwald mit Go

<sup>\*)</sup> Mug. \*\*) 7. Sept. \*\*\*) 90. Sept.

<sup>†) 2.</sup> DH.

walt fich öffnete und in die Ebene des Breisgau's jog. Doch vergebens suchte er jest Rehl zu gewinnen; der Erzberzog Karl schlug ihn bep Emmens dingen, und bald barauf bep Schliengen, \*) worauf das französische Deer bep Düningen zurück über den Rhein gleng. Sieben und drepfig Tage hatte dieser wertwürdige Rückzug gedauert, welcher, so wie der ganze Feldzug, von allen Kennern bewuns dert, und erst später von Rapoleon — dem Feind Moreau's und Resder jeden fremden Ruhmes — verstleinert word. \*\*

Roch mußten bie Deftreicher, jur Bollenbung bes Sieges, das ftart befestigte Rehl und ben Brudentopf von Duning en erobern. Biel Blut und viel koftbare Zeit, die Mühe fast des ganzen Binters kofteten diese hartnädig vertheidigten Punkte. Endlich stelen sie durch Rapitulation in der Belagerer Comalt.

#### S. . 7.

Indeffen hatte das Italifche Deer — nur wenig unterbrochen durch die außerften Anstrengungen Deftreichs — seinen Siegeslauf fortgefest, und Bon as parte ben unerhörten Riefentampf um Mantua glorreich geendet.

<sup>\*) 19.</sup> und 24. Oft.

<sup>\*\*) 6.</sup> Memoires de Napoleon p. le general Gourgand, T. L. p. Menthelon T. Uh

Der greise Delb Burm fer, an Beanlien's Stelle tretend, führte bas machtig verstärfte öftreiche sche Deer gegen Ende des Julius unter fiegreichen Gefechten über die Etsch gegen den Mincio. Bonaparte hob die Belagerung des schon dem Falle naben Mantna auf, kurzte zuerst über den General Quosdanowich, und als er diesen in mehreren Treffen geschlagen, über Burm fer, bestiegte denselben ben Caftiglione, \*) und erneuerte die Belagerung Mantua's.

Jum zweytenmal brach Burm fer, mit frisch berftärfter Macht, auf zum Entsaz ber hochwichtigen Feste, während bas französische Beer gegen Tyrol anstürmte und, nach einem blutigen Sieg ben Roveredo, \*\*) Trient besetze. Ein zweyter Sieg ben Bassano gegen Duvsdanowich, vollendete die Zertrümmerung des östreichischen Deeres, und Burmsser Selbst, von seiner Dauptmacht abgeschnitzen, war gezwungen sich nach Mantua zu werfen, wohin er nach großen, beldenmuthig überwundenen Gesahren gelangte. \*\*\*) Der Angriff der Feste, augenblicklich unterbrochen durch diesen verzweiselten Zug, begann sofort wieder mit verstärfter Kraft.

Aber ein neues öftreichisches heer, unter Alvingp am Ende des Oftobers aus Tyrol und Friaul hervorbrechend, betrat die bluttriefenden

<sup>\*) 5.</sup> Aug. 1796. \*\*) 4. Gep. \*\*\*) 12. Gept.

Pfade nach Mantua. Es unterlag demselben Berhängnis. Bep Baffano, Roveredo, Caldero\*)
wurde beftig, doch ohne Entscheidung gestritten. Aber
bep Arcole, in der dreptägigen Riesenschlacht, \*\*)
segte Banaparte's Geist und Glück. Was der
Rühnheit nicht gelang, ersezte die List. Die Destreicher, den wütbendsten Angrissen der republikanis
schen Delden zwep Tage lang stebend, werden durch
einen kleinen Hausen, der plözlich in ihrem Rücken
erscheint, in Bestürzung gesezt und slieben. Die
leichenvolle Wahlstatt ist erstritten von den Franken,
deren Reiben jedoch furchtbar gelichtet und deren
meiste Generale verwundet sind. Alvinzy mit den
Deerestrümmern weicht hinter die Brenta zurück.

Und noch nicht erschöpft ist der Muth, noch nicht die Kraft Destreichs. Bon neuen Streitern schwillt Alvinzy's Macht. Viele Freywillige, unter ihnen jene von Wien unter edlen häuptern, mit einer von der Kaiserin hand gestickten Fahne, verstärken das heer. Es zählt an 80,000 Streiter. Zum viertenmal wälzt es sich gegen die Rkuber Italiens. \*\*\*) Burmser in Mantua, dessen helbenarm bisher glorreich die Feste behauptet, und in kühnen Ausfällen die nothbürftigsten Lebensmittel erstritten hatte, war der Erschöpfung nahe. Darum

<sup>\*) 6. 7.</sup> und 12. Dos. \*\*) 15. bis 17. Dos.

<sup>\*\*\*)</sup> Zännet 1797.

vilt Alvingy zum Entsag. Seiner Deerfaulen eine, unter Provera, dringt unter glüdlichen Gesechten bis in die Rabe Mantua's, mahrend er selbst mit dem Gewaltshausen an der Etsch herunterzieht und im Siegerschritt bis Rivoli dringt. Aber hier endete sein Glüd. Bonaparte, durch Schnelligkeit und taktische Runst seine Streitkraft vervielsachend, schlägt Alvingy auf's Paupt, \*) stürzt sodann auf Provera, welcher umzingelt, rettungslos, im Angesticht Mantua's sich gesangen giebt. Die Schaar der Wienerfreywilligen war unter dem Schlachthausen, welcher die Wassen streite.

Jest endlich fiel das ftarte Mantua. \*\*) Bergebens hatte Burm fer alle Dulfsmittel des Talentes, des Muthes und der eisernen Beharrlichkeit erschöpft. Run auch das vierte Deer des Raisers zerbfäubt war, (kaum die Palfte der großen Macht führte Alvingy nach Tyrol und hinter die Piave gurud) erlosch alle Possnung des Entsazes und übte der fürchterliche Dunger sein Recht. Burm ser übergab die Beste mit 500 Feuerschlunden und anderem kostbaren Kriegsvorrath. Die Besazung, noch etwas mehr als 12,000 Mann start (18,000 waren während der Belagerung, theils im Kampf theils durch Krankheiten umgekommen) durste als gesangen zwar in die öftreichischen Staaten ziehen, jedoch vor der

<sup>4 \*) 14.</sup> bis 16. Sanner. 1797.

<sup>· \*\*) 2</sup> gebr. 1797.

Autwechslung nicht wieder streiten. Wurm fer Selbst aber — also ehrte Bonaparte den bewunderten Delden — mit den übrigen Generalen und einer auserlesenen Schaar 200 Reutern und 500 Fußgängern nebst 6 Feldstüden erhielt den frepen Abzug.

#### **S**. 8.

Bleich nach Diefem großen Solag gog Bonaparte wiber ben Dabft, welcher furg vorber, mabrend bie übrigen Fürsten Staliens ihr Deil in Friedensvertras gen fucten, ben Rriegsentichlug wiber bie Republit gefaßt batte. Die Forderung, daß er alle feit 1780 wiber Franfreich erlaffenen Bullen und Breven gurudnehme, batte ibn gu biefem Mengerften bestimmt. Aber mas vermochten die Streitfrafte bes Dberpriefters gegen den Ueberwinder Deftreichs? - Die in Gile gufammengerafften Chluffelfoldaten ertrugen ben Anblid der gallischen Schwerter nicht. Binnen 8 Tagen eroberten die Franken fast ohne Rampf Romagna, Urbino und die Mart Ancona mit ibrer Rarten Sefte, plunderten bas beilige Saus ju Coret. bo, und faben ben Weg nach Rom offen. Da erfoienen im frantifchen hauptquartier gu Colentino bie pabftlichen Legaten, bemuthig um Frieden fiebend, und unterzeichneten obne Rogern die Bunfte, welche Der Oberfeldberr im Tone bes Ueberwinders biftirte. \*)

<sup>\*) 19.</sup> gebr. 1797.

Avignon und Benaissin, bann die Legationen von Bologna, Ferrara und Romagna wurden hiernach abgetreten an die Republik. Ancona sollte bis jum allgemeinen Frieden im Besig der Franken bleiben, der Pabst bennebens 30 Millionen zahlen. Auf der Zurudnahme der Bullen jedoch bestund Bonasparte klüglich nicht.

Aber fcwerer als ju erobern ift die Runft, bas Eroberte ju behaupten. Bonaparte jeigte fich als gleich großen Meifter in Benbem. Babrend bes furcht. barften Rriegsgetummels, unter taglich erneuter Blutarbeit und Gefahr, gieng unter feinen Sanden wunderfonell eine politifche Schöpfung bervor. Die gewonnenen Provingen fest an Frankreich au folie-Ben, revolutionnirte er fie. Frenbeit und Gleich beit wurden verfündet. Un Die Stelle ber einherrischen und ariftofratischen, baben meift auslan. bifchen, Gewalten follte Die bemofratisch : republifanis fche Berfaffung treten, und die Stalifchen Boller ber langft entbebrten Gelbstftandigleit fich wieder erfreuen. Schmeichelnde Berbeigungen, benen Städte und Dorfer begierig lauschten , und ju beren Bermirtlichung Taufende von Junglingen ftreitluftig gu den frangoff. fchen Fahnen ftromten. 3 men Republifen, Die cispadanische und die transpadanische, bildeten sich also in kurger Frist; jene aus den pabstlichen Legationen, bann aus Do dena, welches Cand man seinem Fürsten trog der ertauften Reutralität entriffen,

und

und einigen andern Diftriften füblich am Po, biefe ans ben am linken Po-Ufer gelegenen Combardis fon Ländern bestehend; bepbe jedoch balb. unter bem Ramen der cisalpinifcen vereint.

## 5. 9.

Rach fo vielen Riederlagen, durch die benfpiels tofe Anftrengung erichopft, und verlaffen von fast allen Bundesgenoffen, waffnete gleichwohl Deftreidf von neuem wiber ben übermachtigen Reind. Das Direttorium batte bem Raifer burch ben General Clarte einen Baffenftillstand antragen laffen, um über ben Frieden gu unterhandlen. Aber man erflarte bem Abgeordneten: Dag man in Bien nichts von einer frangofifden Republit miffele- Die Belt fedoch mußte von ibr, und gitterte por ibr. Richt nur Italien, auch Teutschland, der Giege Des Ergbergogs ungeachtet, fucte fein Deil in Reutralitätstraftaten. Coon am 5ten August 1796 wat ein folder von neuem mit Preugen gefchloffen morben, wornach alle binter ber Rubr und binter ber Rulba liegenben Stande bem Rrieg fich entzogen. And der Charfurft von Sachfen und ber gange pherfächlische Rreis trat foldem Bertrage bev. Die führeutich en Stande aber, wiewohl durch des Erzherzogs Siege wieder in Deftreichs Gewalt, zeigten bennoch wenig Geneigtheit gum Rrieg und die bringend-Ren Aufforderungen bes taiferlichen Direttorialgefandten am Reichstag zur Stellung der Contingente blieben ohne Erfolg. Gerade jest, wo man ihrer am meisten bedurfte, erlosch auch die hoffnung auf Rufsische Huffe. Denn die Raiserin Ratharina starb in eben dem Angenblick, wo sie endlich entschlossen schien, etwas nachdruckliches für die Coalition zu unternehmen, ") und ihr Nachfolger Paul begnügte sich damit, dem teutschen Reichstag den Rath zu ertheisten, nich pflichtgemäß an den Kaiser zu halten. Er Selbst sagte von thätigem Benstand sich los.

Dennoch beharrte Destreich ben seinem frie, gerischen Entschluß. Die Idee ber Aussehnung mit der Republik war allgu empörend. Auf den Eiser der Ungarn vertrauend, berief Raiser Frang nach Presburg einen allgemeinen Landtag \*\*), und sorderte die Stände zur Bertheidigung des »Thrones, der Religion und des Adels« auf, welche alle durch die französsische, van Grausamkeit, Wildheit und Gottslosseit alle barbarischen Völker übertreffende, « Rastion auf äußerste gefährdet wären. Bereitwillig übernahm der Landtag die Stellung von Mannschaft, Pferden und unermeßlichem Deerbedarf, für den Fall der Roth auch den Ausstaaten fanden ähnliche Rüstungen statt.

Aber Bonaparte vereitelte burd Sonelligfeit

<sup>\*) 17.</sup> Nov. 1796.

<sup>\*\*) 12.</sup> Nov.

bes Angriff's alle Bertheidigungs : Anftalten feines Reindes. Der Ergbergog Rarl, vom Rhein- Deer jum Stalifchen, wofelbft die Roth am bringendften mar, abberufen, batte taum den neuen Dberbefehl angetreten, \*) als die frangofische Dacht gegen feine noch unvollzähligen Truppen anfturmte, einerfeits in Eprol, anderfeits über bie Plave gegen Die Rarnthischen Baffe bringend. \*\*) Unter fortmabrend flegreichen Gefechten festen die Franten binnen 14 Tagen über die Piave, den Tagliamento, den Sfongo, eroberten Gradista, Gorg, Trieft und Ibria, ertlinditen bie Rarntbifden Alpen, schlugen in den Engpaffen von Ponteba und bep ber Rlaufe und auf ber wolfennaben Bobe von Sarnis Die vom Glud verlaffenen Deftreicher, und gogen in Rlagenfurt \*\*\*) und in Canbach ein. Auch in Eprol + ) waren fle unwiderstehlich vorgefchritten, hatten Bogen und Briren erobert. ben beftigsten Rampfen; ber Rlippen und Schluchten fpottend, viel Alpenland eingenommen und ftunden am Brennergebirg. Das Sauptheer aber. Die Deftreicher por fich bertreibend, rudte in Reumart, in Lubenburg an ber Mubr, in Leoben ein. Der Ergherzog wich bis Steper gurud. Da gerieth bie Raiferstadt, von welcher ber furchtbare

<sup>\*3 4.</sup> Mars. 1797. \*\*) 19. und 12. Mars.

<sup>\* \*\*) 29.</sup> Marg. +) Bom 19 bis 24. Marg.

Feind nur noch 36 Stunden entfernt mar, in Befturjung und Angft. Der Dof, die Großen, die Reichen entfloben; die Burger, die ftreitfabigen Junglinge ergriffen die Baffen. In gang De freich erhob fic tumultuarifd ber Candfturm. Bonaparte jedoch. ber ichon von Rlagenfurt aus dem Erzberzog vergebliche Berfohnunge : Antrage gethan, \*) fchien geneigt jum Frieden. Das faiferliche Ministerium, benm ber außerften Gefahr, benügte folde Derannaben Stimmung. Es erichienen Abgeordnete im frantischen Bauptquartier, einen Baffenstillftant anbietenb. Muf 6 Lage, \*\*) und nach beren Berfluß auf 6 meitere Tage ward er gefchloffen, und mabrent deffetben ber Präliminarfriede zu Leoben an der Mubr unterzeichnet. \*\*\*) De ftreich trat in bemfelben Belgien und die Stalischen gander bis an ben Dalip ab; bagegen follte es - wie gebeime Artifel befagten - bas Benetianifche Land von biefem Alng bis an den Do und an's abriatische Meer, auch bas Benetianische Istrien und Dalmatien erhalten, benm allgemeinen Frieden auch Dantus und Peschiera. Die pabstlichen Legationen murben jur Entschädigung Benedigs bestimmt. Mit bem tentichen Reich follte auf die Bafis feiner Integrität ein Friede unterhandelt und Die cisalpinische Republit vom Raifer anerfannt werden. Die Gengrale

<sup>\*) 31.</sup> Mari. \*\*) 13. apr. \*\*\*) 18. apr.

Bellegarde und Meerveldt hatten folden Frie. '
ben mit dem Oberfeldberrn der Franken unterhandelt,
unter Bermittlung des Reapolitanischen Botfchafters, Marquis de Gallo.

Diefer Friede, ben nabenter Stunde großer Entscheidung geschloffen , mehr noch fein ichwantender, funftigem Burudtreten Raum gebender, und dem Geschlagenen unerwartet gunftiger Inhalt bewies bie gegenseitige Furcht ber Paciscenten. Für Deftreich ware ber Fall Biens - und wie mochte es gegen ben bisher Unübermundenen behauptet werden? allerdings ein ichwerer und demuthigender Schlag gemefen. Aber durfte Bonaparte soweit vordrine gen, nachdem er jest icon von Vielen der Bermeffenbeit gezeiht mard, auch wirflich in Gefahr ftund, von Schwellenden Feindesmaffen umrungen, vielleicht vernichtet ju werden ? - Ginerfeite nabte bag Ungaris fche Insurreftionsbeer, anderfeits und ringbum ber Deftreichische Landfturm. Schon mac Finme. und Erieft wieder in der Raiferlichen Sand gefallen; \*) und fruber icon batte Coudon, (des großen Laudon nicht unmurdiger Ramensträger) vereint mit ben beldenmuthigen Gobnen bes Lanbes, ben Keind aus Tyrol vertrieben \*\*) und auf Italiich en Boben verfolgt. 3m Benetianischen aber brach ein allgemeiner Aufstand gegen die Franzosen

<sup>\*) 10.</sup> und 14. Apr.

<sup>\*\*) 4.</sup> und 5. Apr.,

aus, welchen die ariftofratische Regierung, aus Daß gegen das demokratische Revolutionsspikem, entzündet hatte. In solcher Lage — die Rheinarmeen hatten sich noch nicht in Bewegung gesett — mochte ein Unfall Bonaparte'n verderblich werden. Darzum schloß er Frieden.

In demfelben Augenblick war am Rheinstrom der Krieg wieder entbrannt, welcher seit der Eroberung des Hüninger: Brückentopfes allda geruht hatte. Hoche mit der Sambre: und Maas: Armee, Woreau mit jener des Rheins eröffneten den Rampf, jener mit Bestegung des Generals Wernet ben Reuwied, \*) dieser mit dem Rheinübergang ben Straßburg. \*\*) Schon war Hoche bis Franksurt, Moreau in die Pässe des Schwarzewalds gedrungen, als die Friedensbotschaft \*\*\*) die Streitenden trennte.

#### S. 10.

Aber neue Ereignisse verzögerten, erschwerten bie Bermandlung des Praliminarfriedens in einen de finitiven. Das erste war der Untergang der Republik Benedig. Die aristokratischen Derrscher dieses Staates bereiteten sein Berderben anfangs durch Fahrläßigkeit und Feigheit, und dann durch ungeitiges Bagnis. Demokratische Bewegungen in Bres

<sup>\*) 18.</sup> Apr. \*\*) 20. Apr. \*\*\*) 22. Apr.

cia und Bergamo gaben die Losung gum Rrieg ber venetianischen Regierung gegen die Rranten. Aber folecht gelenft, ungusammenbangend, nur auf die vermeintlich rettungslofe Lage Bonaparte's gebaut, waren die Maagregeln des ichwachen Genates, und nach dem Schluß des Destreichischen Friedens erflarte Rapoleon den Rrieg wider Benedig. \*) Er mabrte nicht lange. Der wehrlose Genat willigte in die Abanderung ber Berfaffung \*\*) und in die Ginfegung einer bemofratischen Municipalität. Gleichwohl rud. ten die Frangosen in Benedig ein, \*\*\*) besegten auch die Griechisch-Benetianischen Infeln. und icalteten als herren bes gangen Staates, ober vielmehr als Rauber, welche ben geitlichen Befig burch emfiges Aussaugen möglichft ju nuzen suchten. De ftreich, im Unglud der bisberigen Freundin eine Ausfict auf eigene Entschädigung mabrnehmend, that feine Ginfprache. Bielmehr besegte es Gelbst bas venetianische Istrien und Dalmatien.

Alfo verschwand die gewaltige, durch graues Alter imponirende, durch Einsezungen und Strenge bestverwahrte Aristofratie Wenedigs; gebrochen vom Sturme der Zeit, der noch manche andere, durr gewordene Aeste vom Baume des europäischen Staatensspiktems herabwarf. Glüdlich, wenn die frischen Zweige, die sein verjüngtes Leben trieb, durch Gunst

<sup>\*) 8.</sup> May. \*\*) 12. May. \*\*\*) 16. Map.

des himmels erstartten und jur neuen fruchtbringenden Grone murben! -- .

Auch Genua's Aristofratenreich erlag gleichzeistig bem Sturm. Ermuntert durch den frankischen Befandten Fappoult erklärten die Bürger demfelben den Krieg, \*) und zwangen den Senat in die Veränderung der Berfassung zu willigen. Nach Frankreichk Muster ward — in Bonaparte's Hauptquartier zu Montebello — die neue, demofratische Republif, die sich jezt die ligurische nannte, gebildet; \*\*) der Patronin Gunst vergrößerte sie daben durch einige Einverleibungen.

Die cisalpinische Republik aber erhielt jest thre bestimmte Versassung, \*\*\*) durchaus eine Rachbildung der französischen. Die Direktoren ernannte jedoch Bonaparte. Reben den französischen Ersberungen wurden auch Veltlin, Eleven und Bormio zu dem neuen Staate geschlagen. Die Einwohner Veltlin's, wider die Graubundter, ihre herren, ausstehend, †) verankaßten solche Vereinigung, indem Bonaparte, als Schiedsrichter angerusen, dieselbe gewaltsberrisch aussprach. ††)

Golde Bermehrung der französischen Prapoteng in Italien mußte Deftreich & Beforgniffe fteigern. Bar fogar der Konig von Sardinien verblendet

<sup>\*1 22.</sup> Man. \*\*) 6. Juny. \*\*\*) 29. Juny.

<sup>†) 13.</sup> Juny. ††) 10. Ott.

sber furchisam genug gewesen — noch vor dem Traktat von Lepben — ein Schuze und Truzbunde nis mit der Republik zu schließen; \*) welchen Damm konnte man noch ihret schwellenden Größe ente gegensezen? — Diese Verwicklungen trübten zusehends die Friedens Aussicht, und die Welt begann an dem glücklichen Ausgang der — anfangs zu Udine, hierauf zu Campo Formio gepflogenen — Unterhandlunsen zu zweiseln. Vor allem aber lähmte die innere Gährung Frankreichs, worauf dessen Feinde neue Posspungen bauten, den Eiser der Unterhandlung. Als aber das Direktorium durch einen glücklichen Gewaltsestelch sich seiner einheimischen Gegner entledigt hatte, zuen sieng sie rascher voran, und kam in Bälde der Definivitivtaktat zu Stande.

Am 17. Oft. 1797 unterzeichneten zu Campa Formio Bonaparte für Frankreich, die Grasfen Cobenzl und Meerveldt nehft dem Marq. de Gallo für Destreich die Urfunde des beiß erzsehnten — toch nach Geist und Inhalt vielfach trauxigen — Friedens. Gegen die Abtretung Belgiens an Frankreich und Mailands, jezt auch Mautua's an die somit anerkannte cisalpinisch en epublik, erhielt Destreich die Stadt Venedig mit den Lagunen und von dem bisherigen Gebiet der Republik alles zwischen deu Erbstaaten, dann einer, von Tyrol

<sup>\*) 5,</sup> Apr.

aus jum Garbafee gebenden, bierauf ber Etic und dem Po folgenden Liuie und dem Meere gelegene land, fodann Sftrien, Dalmatien, die Munbungen des Cattaro und die Infeln langft diefer Ruftenftrede. Die füblicheren Streden Albaniens und bie Jonifden Infeln (Corfu, Bante Cefalonia, St. Maura, Cerigo, nebft mehreren fleineren) jedoch follten Franfreichs fenn. Rebenben trat Deftreich gur Entschädigung bes Bergogs pon Modena den Breisgau ab, ja es trat in geheis men Bedingungen noch bas Fridthal und bie Graficaft Falten ftein ab, und gab feine vorläufige Buftimmung gur Abtretung des gangen linten Rheinufere bis Undernach mit Ginfoluff von Daing, mogegen Franfreid auf fic nahm, Deftreich ju weiterer Entschädigung Salgburg und ein Stud von Baiern - und noch Dehreres im gall ber etwa noch größeren eigenen Erwerbung - ju verschaffen, eine Bergrößerung Preußens aber nicht jugulaffen. Die Entschädigung ber Fürften, welche durch Abtretung des linten Rheinufers Berluft erleiben murben, auch jene bes Erbstattbalters von Dolland, follte in Teutschland flatt finden. Die Batanifche Republit mar in diefen Frieden mit einges foloffen.

## **6.** 11.

Aber die Republit, mabrend fle ihren Triumph

über die Coalition bergestalt vervollftandigte und befestigte , lag frant an einheimifcher Parthepung. Die Einigfeit bes Direftoriums mit ben gefeggebenden Rathen war geschwunden, fobald die neuen Bahlen bes Jahres V. (Man 1797) einen veränderten Geift in die legten gebracht hatte. Die ronaliftische Parthen, welche am 13. Bendemiaire war gefchlagen worden, batte jest liftig und fühn die Babibeberrichung errungen, und es trat bas neu ernannte Drittel mit Planen der Gegenrevolution in die Rammern der Res prafentanten ein. Theils alte Royaliften, theils ebepor constitutionell ober auch republifanisch Geffente. welche die Direttorialregierung entweder aus Giferfucht baften, ober durch den fturmifchen Bang der Revolus tion berfelben überhaupt abhold geworden maren, berrichten jegt vor in ben Rathen, wenn auch nicht an Babl, boch an Muth und Gifer. Magigung, Gerechtigfeit, Friede war ihre Losung, daber auch, fo lang noch ein Schleper ihre ropaliftis fchen Abfichten bedte , Biele ber ebelften Republitaner ihnen anbiengen. Die Babl Pichegru's jum Prafidenten des Rathes der Funfhunderte und Barbe = Marbois's gu jenem des Rathes ber Alten bezeichnete ben Triumph einer Parthey, welcher Das Ausland Bevfall jollte, und ber Rame ber Saupter - wie (neben Pichegru und Barbe . Marbois) Billot, Portalis, Paftoret, Dupont von Remours, Simeon u. a. - Anfeben gab. Die-

. 1

felbe brachte die Babl Barthelemy's, bisberigen Befandten in der Gomeig, eines durch Berbaltniffe und Gefinnungen ihr befreundeten Mannes, gum Direttor an bie Stelle best ausgetretenen Letourneur au Staude; wodurch fie eine Stuge felbft in ber Regierung erhielt und ju fühneren Anschlägen ermuthigt ward. Raum verbarg fie mehr ihre gegenrevolutionnairen Entwurfe. In bem Rlub von Elichy murben ihre Angriffsplane gegen bie Regierung verabredet; täglich schroffer erfchien die Opposition ber Rathe gegen das Direftorium. Ginflugreiche Schriftsteller und Journalisten gewannen ihr die öffentliche Meynung, und die durch die Gunft ber Rathe in Menge beims febrenden Emigranten - unter ihnen viele eidscheue Priefter - vermehrten eifrigft ben gebeimen Brand. Aber fo wie die ropalistifchen Plane fic enthullten, gewann die Regierung erneute Starte. Die Maffe des Bolfes bieng an der Revolution, und aus Kurcht por Rudfebr ber alten Ordnung vereinigten fich bie Gemäßigten, Die Patrioten von 1791 mit ber Conventsparthen. Der Rlub von Galm mart jenem von Clich p entgegengefest, und eine gewaltthatige Ent. fcheidung bes Streites ichien nicht fern. Bergebens versuchten Carnot im Direftorium, Thibau. deau im Rath ber Funfhunderte mit anderen erleuchteten Patrioten die Friedensfliftung. 3bre gemäßigten Ratbichlage fanden ber der Mebrzahl bes Direttoriums (Barras, Rembell und Careveil

fore, von ibren Gegnern das Triumvirat genannt) feinen Eingang; und in der That mar eine Ausfobnung der Revolutionspartber mit ben ftarrfinnigen, von Gelbftsucht oder Fattionsgeift unbedingt beberrichten Ronalisten jest so wenig möglich als in einer ber früheren Epochen. Die Ronftitution, ben Rall einer fo feindseligen Entzwepung der bochften Gemalten, jumal jenen ber Berichwörung ber Rathe wiber die Republit, nicht voraussebend, gemabrte fein Mittel ber Schlichtung. Alfo ruftete man fich jum Rampf. Das Direttorium flugte fich auf die Urmeen, von welchen - gesegwidrig, ba ber bewaffneten Macht gu beliberiren verboten mar - mehrere donnernde Abref. fen wider die Rathe einliefen, und ließ einige Trups pen in ber Rabe von Paris fich jusammenzieben. Die Rathe, ihre taglichen Angriffe wiber bie Diret. toren und Minister icarfend, verordneten bie Schlies fung ber Rlubs, vermehrten bie Bewalt ber Saglins fpettoren, ertheilten ibnen ben Befehl über Die Garde des gesetzgebenden Rorpers, verlangten bie Entfernung ber konstitutionswidrig in die Rabe von Baris gekommenen Truppen, und beschloffen, auf bie Uns banglichfeit der Streiter vom Bendemigire bauend, bie Wiederherstellung der Rutionalgarden durch gang Frantreich. Gine Infurrettion bauchte ben Deftigeren unter den Berfchworenen erlaubt und rathe lich gegen die Tyrannen des Triumvirats. Direktorium tam ihnen gupor, und vernichtete burch

einen fühnen Schlag bie Doffnungen feiner Feinde. In ber Racht vom 17. auf ben 18. Fruftibor (3. und 4. Sept.) rudten die in ber Umgegend cantonnirenden Truppen, 12,000 an Babl, unter Anführung Augerau's, bes Ueberbringers ber Abreffe pon ber Bonaparte'ichen Armee, in Paris ein, beseten alle Bugange ber Tuilerien und rudten frub Morgens wider bie Garde bes gefeggebenden Rorpers, welche, aus 800 Grenadieren beftebend, unter Ramel's Befehl dafelbft aufgestellt mar. Aber auf Augereau's Ruf: > Sept ihr Republifaner ? « fentten fle ihre Baffen und riefen : > Es lebe Mus gereau, es lebe bas Direftorium! . Diemit mar die Revolution vollbracht. Die Goldaten drangen in die Sigungefale, verhafteten die Saalinfpettoren, nebft anderen ausgezeichneten Mitgliedern, und wiefen den berbepeilenden Deputirten nach dem Befehl bes Direktoriums andere Berfammlungsplage, bem Rath der Funfhunderte das Dbeon und jenem bet Miten Die Mranenfdule an.

# §. 12.

Allhier, wo meist nur die Folgsamen und die Anhänger des Direktoriums sich versammelten, kamen sofort die Beschlüsse zu Stande, welche die Triumvirn vorgeschlagen. Die Säupter der Gegenparthen wurden jest nicht zum Schaffot, wie in der Zeit der revolutionnairen Wuth, wohl aber zur Deportation

nad Capenne verurtheilt. Alfo widerfuhr ben Direttoren Barthelemy und Carnot, (beren legterer jedoch durch die Rlucht fich rettete) fodann 41 Mitgliedern des Rathes der 500 und 11 des Raths ber Alten, auch noch 10 anderen Personen, Minis ftern, Generalen und Schriftstellern. Unter ben geachteten Reprafentanten waren Boiffy b'Unglas, Bourbon von der Dife, Camille Jourdan, Maillard, Roailles, Paftoret, Pichegen ( beffen ichon altere Berbindung mit ben ausgewanderten Bringen aus mehreren aufgefangenen Briefen allerbings erwiesen porlag) Quatremère Duincy, Gis meon, Billaret . Jopeufe, Billot (v. R. b. 3.) Barbe - Marbois, Dumas, Lafonde Labebat, Murinais, Portalis, Trongon bu Coudrav (v. R. b. A.) und andere, theils früher, theils fpater berühmt gewordene Manner. Un den Meisten ward das Urtheil vollzogen. Ginige je boch entfloben und Debrere erhielten Begnabigung. Das Direftorium aber, feinen Sieg migbrauchend. feste 'ber Gewaltthat auch jest noch tein Biel. Die Berfaffer von 35 Beitfdriften murben burd Deportationsbefrete getroffen, und die Bablen von 48 Departementen für ungultig erflart. Die Stellen ber biernach ausgestoßenen 149 Mitglieder ber benden Rathe befegte das Direttorium nach eigener Bahl, es gab auch bie Bermaltungestellen in den Provingen nur Mannern feiner Parthey, und lief allenthalben Die

Anhänger der Räthe seine schwere hand empfinden. Die zu Gunsten der Priester und Emigranten gegebenen Geseze wurden zurückgenommen, die Todesstrasse den länger in der Republik verweilenden angedroht, die nach Geburt, Stand oder Betragen Verdächtigen werbannt, alle noch übrigen Glieder der Bourbonischen Familie nach Spanien verwiesen, und der Etd des Dasses gegen das Königthum erneuert. Also kehrte eine revolutionnaire Regierung, ob auch minder blutig, als in der Schreckenszeit, zurück, und ward die Constitution mit Füßen getreten aus dem — nicht ganz unscheinbaren — Borwand, » sie zu erhalten. «

Das Bolt von Paris vernahm, als es am Morgen des in. Frustidor erwachte, das bereits vollbrachte verhängnißreiche Werk. Gedruckte Proflamationen beslehrten es über die Nothwendigseit des Gewaltstreiches und über die patriotischen Absichten des Direktoriums. Schweigend, ohne Zeichen weder der Billigung noch der Mißbilligung, nahm das der Umwälzungen mude Frankreich die überraschende Botschaft auf. Die Weisferen seufzten über ein verzweiseltes Rettungsmittel, welches, da es auf Gewalt statt auf Recht sich gründete, und den Soldaten die Macht der Entsscheidung gab, neue Revolutionen drohte und die trausrige Aussicht auf militärische Perrschaft öffnete.

Die unmittelbare Wirkung des 18. Fruktidor jes doch — die erneuerte Kraft der Regierung — batte Frankreich gunftig sepn mögen. Wäre das Direktorium.

Digitized by Google

rium, (in beffen zwen erledigte Stellen jest Fran çois von Reufchateau und Merlin von Douaftraten) burd perfonliche Integritat ehrmurdig gemefen, batte es nicht burch Willtubr und ichamlofe Rechtsvers lezung fteigenden Dag im Innern erzeugt und bas taum überwundene Guropa gu neuem Rampfe berausgeforbert: - eble Fruchte ber Revolution batten unter feiner befräftigten Berwaltung reifen, die neue Ordnung der Dinge fich jum Beil der nachfommenden Gefolechter befestigen mogen. Aber bas Berbangnis hatte ein anderes bestimmt. Die Direftoren erichienen fo wenig geeignet nach Frenheits . b. b. nach Rechts. gefegen gu regieren, als bas frangoffiche Boll eine frepe Berfaffung ju ertragen. Beraufcht von ibret Dobeit verachteten fie bas Gefeg, und ihren Triumph ben Goldaten bantend, behielten fie ben Rrieg gum Pringip, ohne welchen bie Armeen theils als uberftuffig erfchienen, theils gefahrlich gemefen maren. Der eitle Beift ber Ration theilte folche Rriegeluft und ließ fich's gefallen um Die große a gu beifen eine unterdrückte und von allen Andern gehaßte zu fenn. In diefer Richtung gieng fie mit ber Regierung unaufhaltfam fort. Gelbstsucht, Raubgier, fteigende Anmagung, Riedertretung ber beiligften Bolfer . und bürgerlichen Rechte führten aber bald — Remesis verlangte es alfo - neuen verzweifelten Rampf, fobann ben Sturg ber Conftitution, und, nach weiteren n. Rotted 9ter 28b. 26

Ummalgungen Frankreichs und Europa's, endlich den Untergang der Fren beit berben.

Auch Cisalpinien, auch Batavien empfanben die Wirfungen des 18. Fruftidor, theils durch ges
fleigerte Strenge der Herrschaft, theils durch Abanderung der Berfaffung. Legteres fand in Batavien
ftatt, allwo die Rationalversammlung durch Verhaftung
oder Ausschluß der diffentirenden Glieder gezwungen
ward, dem Föderalismus abzuschwören und eine der französischen durchaus ähnliche Berfassung zu genehmigen. \*)

### S. 13.

Der Friede von Campo Formio war bloß ein trügerischer Waffenstillstand, geschlossen einerseits von der listigen Uebermacht, welche das bereits Gewonene zu sichern strebt, um ben gunftiger Gelegenheit noch größeres zu erringen, andrerseits von der der Roth des Augenblicks weichenden Schwäche, welche ihre Wiederaufrichtung und ihre Rache der Zukunft verstraut. Zudem enthielt sowohl was er bestimmte, als was er unbestimmt ließ, vorzüglich aber was in gesheim en Artiseln geregelt ward, den Samen vermehreter Feindschaft und vielfachen Haders.

Bonaparte verließ fein Italifches Deer, bas an moralifcher Rraft, an Trefflichfeit ber Unterfeldberren und an Tapferfeit ber Goldaten vorzüglichfte, welches er jemals befehligte, und gieng durch bie

<sup>\*) 1.</sup> May. 1798.

Soweit, auf beren Boben er einigen Gaamen ber Revolutionirung ftreute, nach Raftadt, \*) wofelbit puf bie von bem Raffer an ben Reichstag erlaffene Aufforderung, die mit der Friedensverhandlung beauftragte Reichsbeputation fich ungefaumt versammelt batte. Doch nicht um bes Friedenswertes willen mar er babin gegangen; er ichloß blos eine gebeime Die litar . Convention mit den öftreichifden Generalen Latour und Meerveldt über die Raumung von Daing ab, \*\*) und reiste nach Daris. Die Belt glaubte, um die Befehlshaberftelle über bie Strmee von Englande angutreten; welche bas Direktorium gleich nach dem Frieden von Campo Kormio an den Ruften des Oceans gu versammeln befchloffen batte, um ben nunmehr noch einzig übrigen und gefährlichften Reind ber Republit mit einer Lanbung ju bedroben; in der That aber um die Ginleis tung ju einem noch fühneren, von Guropa ungegbis ten Unternehmen zu treffen.

Daffelbe war — ein Zug nach Negppten. Die 3bee biefes Zuges — fo abentheuerlich er ben ober- flächlicher Burdigung erschien, und so entblößt von sedem Schein bes Rechts in Bezug auf die wirklichen herren bes Landes, die Mamluden und die Türsten, er war — trägt gleichwohl ein Gepräge von Größe und Liefblid. Das herrliche, an toftbaren

<sup>\*) 25.</sup> Nov.

Erzeugniffen reiche, burch feine Lage bochft wichtige Land, wenn es erobert ward, batte vollen Erfag fur Die verlornen west indifden Colonien gemabren, bem Mutterland Die Berrichaft bes Levantifden Dandels geben, ja jum Angriff des englischen Dftin-Dien 8, fonach zu einem Sauptichlag auf den verhaß: ten Reind, ten Weg bereiten tonnen. Menn aber bas Unternehmen miglang, fo hatte man baburch menigstens ben gefürchteten Feldberrn entfernt, und vielleicht Ihn und fein Deer - meift aus trogigen Republitanern bestebend - jur Gicherung ber Diret torialberrichaft aus bem Bege geräumt. Einer fres den Politik wie jener bes Direktoriums gebrach es auch an einem Bormand nicht, die gegen die Pforte, ben alteften und treueften Allirten Franfreiche, unternommene Gewaltthat ju befconigen. Bum Beften Pforte Gelbst wollte man die Baffen ergriffen baben, um bie rebellischen Damluden gu guchtigen. Eine icheinbarere Rechtfertigung für die Freunde cosmovolitischer Unfichten bot das Intereffe ber Civilifation und die der humanitat wie den Rechten bes agyptischen Bolles feindfelige Barbaren der Turten und Mamluden bar.

Aber ber romantische Plan konnte ben ber herrschaft ber brittischen Flagge im Mittelmeer, nur burch Lift und sorgfältige Berheimlichung gelingen: Mit ausnehmender Runft wußte bas Direktorium die ganze Welt über ben Zwed der Unternehmung zu

taufchen, die in Toulon bereitet marb. Gleichzeitis ge Ruftungen in ben Defen bes Dceans liegen eis nen Candungeplan gegen England ober Irland permuthen; und als andere Umftande, wie die Berufung vieler Belehrten und Runftler gur Theilnabme an jenem rathfelhaften Bug jene Bermuthung entfrafteten , fo richtere man noch immer bie Blide nicht nach Megypten. Unverfebens erichien Bonaparte in Loulon und ftellte fich an die Spize ber in ber Umgegend versammelten 40,000 Mann außerlefener Truppen, melde man ben slinten Flügel ber Armee von Englande bieg, und gieng nach menigen Tagen in Gee. \*) Abmiral Bruens mit 13 Unienschiffen, 8 Fregatten und mehreren fleineren Rriegsschiffen begleitete als Schuzer bas auf 350 Transportidiffen dabin ichmimmende Deer.

Plozich erschien daffelbe vor Malta, \*\*) lans dete feindlich auf der Felseninsel, bemächtigte sich nach kurzem Gefecht ihres größten Theils, und bekam sofort durch Kapitulation die unüberwindliche Feste La Ba-lette und nebst Malta auch Gozzo und Eumins in seine Gewalt. \*\*\*) Mit allen Souverainetätssund Eigenthumbrechten wurden sie abgetreten an Frankreich. Ueberraschung, Feigheit und Verrath hatten. so schnelle Uebergabe bewirkt. Die franz des sischen Kitter zumal, gemäß ihrer früheren Einver-

<sup>\*) 20.</sup> May 1798. \*\*) 10. Juny. \*\*\*) 12. Juny,

ständnisse, trugen entscheidend bezu ben. Dagegen erhielten sie Busicherung von Gnadengehalten; der Großmeister, Baron von Hompesch, aber eine starte Geldsumme in Baarem, nebst dem Versprechen eines auf dem Congreß zu Rastadt für ihn zur Entsichädigung auszumittelnden Fürstenthums. Zwölfhuns dert Kanonen nebst anderem Krigsbedarf, auch Lebensmittel für 6 Monate, 6 Kriegsschiffe und mehrere Millionen an Gold und Silber fanden die Franzosen auf Malta.

Sechs Tage nach dieser wunderschnellen Eroberung steuerte Bonaparte nach Aegypten. Am iten Justius langte er vor Alexandrien an, bewertstelligte sofort die Landung und eroberte die Stadt samt dem dazu gehörigen Festen mit Sturm. Bon hier aus, nachdem er durch tauschende Protlamationen das Boll zu beruhigen versucht und die Berwaltung eiligst geprichet hatte, betrat er kühn den Weg nach Cairo, die Rriegsslotte aber, da der Pasen von Alexandrien nur sur die Transportswiffe taugte, legte sich auf der Rhede von Abut ir vor Anker.

Unter ben Mamluden Dauptern waren bie Bey's Ibrahim und Murat die machtigften. Der legte trat mit feinen wohlberittenen Schaaren bem fremben Rauber in ben Beg, ward aber gefchlagen ben Chebriffe, \*) (unfern Ramanich.) Roch volle

<sup>\*) 12.</sup> July.

ständiger war die Riederlage, welche in der Rabe der Ppramiden ben Embabe 23 vereinigte Ben's durch die wohlgeführten Franten erlitten. \*) In Folge dieses Sieges sezte Bonaparte über den Ril und zog triumphirend in die Hauptstadt des Landes, in das von 300,000 Menschen bewohnte Cairvein. \*\*) Murat floh nach Oberägypten, Ibrahim nach Sprien.

#### §. 14.

Aber in Mitten ber Giegesfeste vernahm Bonaparte die Schredensbotichaft von ber Berftorung feiner Rriegeflotte. Der brittifche Admiral Doragio Relfon, von Bervis - feit feinem berrlichen Gieg ber Lord von St. Bincent genannt - jur Beobachtung ber Loulonerflotte ausgesendet, eilte ihr bald nach beren Auslaufen nach, fuchte fie vergebens in ben Corfifchen, in ben Reapolitanifden Gemäffern, und als er bier bie Runde von Malta's Rall erhalten, aud in jenen von Megnyten. Denn Bonabarte war, um die Britten ju taufchen, auf dem Ummeg übir Candia nach Alexandrien gefegelt. Tag por Bonaparte's Anfunft dafelbst mar Relfon von da weiter gegen Caramanien, hierauf gurud, an Candia vorüber, nach Sicilien gesteuert. Dier tog er bestimmtere Runde ein, und flog nochmals ge-

Digitized by Google

<sup>\*) 21.</sup> July. \*\*) 22. July.

Megnptischen Ruften. Um 1. Muguft enblich erblidte er den Safen von Alexandrien von den frangofischen Frachtschiffen ftarrend und die Rriegeflotte weiter oftlich in ber Bucht von Abufir, nabe am Ufer in gedrängter Schlachtordnung. Relfon, 13 Linienschiffe und 2 Fregatten führend, griff die gleich ftarte frangofifche Flotte ohne Bogern an, und fandte einen Theil seiner Schiffe durch eine fubne Bewegung in bem feichten Gemaffer ihr in ben Ruden. Mit fintendem Tag begann der ichaudervolle Rampf. fer aber ungludlich ftritten bie Frangofen. Schon waren 5 ihrer Schiffe genommen; ba flog bas Abmiral schiff, der Drient, mit 120 Ranonen und 1000 Mann, furchtbar die Racht erleuchtend und durchbebend, in die Luft. Und noch rubte ber Schlachtdonner nicht. Roch 4 andere Schiffe ergaben fich. Mit anbrechendem Lag retteten fich 2 Linienschiffe und 2 Fregatten durch die Flucht. Alle übrigen Schiffe maren genommen joder gerftort. Ueber 5000 Frangofen maren getodtet, gegen 4000 gefangen; es war der glorreichfte. und zugleich folgenreichfte Sieg feit bem Anbeginn bes Rriege. \*)

Europa jauchte boch auf ben solcher Runde, Denn schon mar troz der Borliebe der Boller fur die Prinzipien der Revolution Frankreich durch seine schamlosen Gewaltthaten der Abscheu wie der Schrecken des

<sup>,) 1.</sup> Mug. 1793.

Belttheils geworden. Die Monarchen aber, ber Respolution selbst und baber zwiefach, den Franzosen gram, schöpften aus dem Triumph ben Abutir neuen Muth und neue Lust zum Streit. Es bildete sich eine zwente Cvalition, surchtbarer als die erste, und welcher es weit minder als der ersten an wohlbegrundeten Beschwerden wider Frankreich sehlte.

### S. 15.

Denn seit dem Frieden von Campo Formio batte das Direktorium einer unabgebrochenen Reibe von Rechtsverlezungen sich schuldig gemacht, ja fein Streben nach Weltherrschaft ganz ohne Schen verkundet.

In Stalien zuerst, allwo ein zahlreiches heer auch nach geschloffenem Frieden zurücklieb, waren solche Gewaltstreiche geschehen. Sie sielen auf den Pabst, deffen Behrlosigseit zum Angriff einlud. Die neugeborne eisalpinische Republik erklärte anfangs unter schlechten Borwänden ihm den Krieg; dann aber ermunterte Joseph Bonaparte, der Gesandte Frankreichs in Rom, einen misvergnügten Bolkshausen zum Ausstand. Ben dem Tumult, der über den Rust: Debe die Republik entstund, verlor Genes ral Duphot, einer von Joseph Bonaparte's Begleistern, sein Leben, \*) worauf der Gesandte sich ents

<sup>\*) 28.</sup> Dej. 1757.

fernte und General Berthier, Bonaparte's Rachfolger im Oberbefehl bes Stalifchen Beeres, vom Direttorium ben Muftrag erhielt, nach Rom ju gieben, um die Morder ju bestrafen. Babrend trugerischer Unterhandlungen rudte ber Feldberr wirflich in Rom ein, \*) worauf nach wenigen Tagen die Revoltionnirung ftatt fand. \*\*) Die pabftliche Regierung ward abgeschafft und die > Romifde Republite verfündet. Runf Confulen, neben ihnen ein Genat und ein Eribunat, follten die oberften Gemalten fenn. Die Manen der alten Romer wurden daben theatralifc angerufen, auch glangende Dantfefte gefepert. Aber ichwere Rriegesteuern und Lieferungen an das frangofifche Deer, hiegu die ichamlofe Plunderung ber Runftichage, verringerten bie Freude bet angeblich befrenten Entel. Der Pabst Gelbft batte gegen bie Gewalt nur Thranen und Gebete; aber wiewohl er die ibm vorgelegte Entsagungburtunde auf seine weltliche Berrichaft unterzeichnete, ward er gleichwohl als Gefangener anfangs nach Siena, bann nach Rlos reng, hierauf nach Parma und endlich nach Frantreich abgeführt, unter unwürdiger Behandlung. Dit Standhaftigfeit trug ber 82jahrige Greis feine Leiben, und ftarb als Gefangener in Balance. \*\*\*)

Die fortwährenden Erpreffungen und die Brrelie

<sup>\*) 10.</sup> gebr. 1798.

<sup>\* \* ) 15.</sup> Febr.

<sup>\*\*\*) 1799. 29.</sup> Mug.

giosttat der Franken veranlasten endlich einen Boltsaufftand, wozu die im französischen Deer gegen ben neuen Befehlshaber, Massena, entstandene Empörung ermunterte. Doch siegte die Kriegslunft leicht über den ungeregelten Saufen, und Hinrichtungen befestigten den Sieg.

In der Revolutionnirung Roms mochten auch die übrigen Fürsten Staliens bas Ihren Lanbern jugebachte Loos erfennen. Birflich fanden Berfuche gur Republitanistrung berfelben, insbesondere Tostana's und Piemont's, fast in denfelben Tagen statt. Doch ward gegen den Grofbergog, als einen oftreich fe foen Pringen, jur Beit nod einige Schonung beobachtet. Der Ronig von Sarbinien aber - feit bem 6. Oft. 1796 war es Rarl Emanuelly., fant fofort in Anechtschaft. Umfonft batte er felbit gum Gous und Trugbundnig mit der Feindin fich erniedrigt; man wollte feine Bernichtung. Mus Anlag verschiedener, von ber cisalpinisch en und liguri. fchen Republit muthwillig wiber Ibn aufgeregten Bandel fucte er um die Bermittlung bes frangofifchen Direftoriums an, und erhielt fle unter ber Bedingung, baff er bie Citabelle von Turin und ein Thor ber Stadt den Franzosen bis zum allgemeinen Frieden einraume. \*) Er nahm biefe von bem neuen Dberfeldberen in Stalien, bem General Brune, 36m

<sup>\*) 28.</sup> Juny. 1798.

Diftirte Bedingung an, und willigte sonach in feine Stlaveren.

Selbst die cisalpinische Republit, wiewohl die Tochter der französischen, erfubr der legten Tyransnep. Ihre Abgesandten zu Paris wurden zur Unterzeichnung eines Bundes: und Dandels: Bertrags mit Frankreich genöthiget, der alle Merkmale eines leoninisschen Rontraktes batte. Die geseggebenden Rathe erskannten solche Eigenschaft, und der Rath der Alten verweigerte muthig seine Zustimmung. Aber Drobunsgen und Gewaltthaten brachen bald solchen selbsiständisgen Sinn. Der Rath der Alten stimmte seuszend bep. \*)

## S. 16.

Aber am meisten Entrustung bewirkte die Erober rung der Schweiz, oder vielmehr die lange Reibe von Gewaltthaten, Rante und emporenden Misbandlungen, welche das tragische Ganze der Unterjochung jenes friedlichen Frenstaates bilden, und wozu die gesammte Weltgeschichte kein anderes Gegenstück aufstellt, als etwa die Riedertretung Achaja's durch Rom. \*\*)

Frenlich war die Berfassung der Sidgenoffenschaft ein abentheuerliches Gemifch bunt verschiedener Formen,

<sup>4)</sup> Mav. 1798.

<sup>••)</sup> H. Bichotte's historische Dentwürdigkeiten ber bels verischen Staatsumwaljung Minterthur 1803 (3. B.) Poffelt Europ. Annalen Jahrgang 1798, St. U. ff.

wielfach verlegend fur naturliches Recht und gefunde Politit, dagu veraltet, geiftlos und durch fo unbeils bare Gebrechen jum Untergange reif. Frenlich berrichte unter dem Ramen der Frenheit in den meiften Rantonen bie engherzigfte Ariftofratie, gum Theil eine beillofe Dligarchie, und murben Grundfage alldort gepflegt, welche bem bemofratifchen Beift ber Revolution entgegenstunden; und allerdings wat es bas Intereffe Branfreichs, fich burch Ausbreitung feines Spftems, burch Umgebung bes Mutterstaates mit einer Rette gleichformig organisirter, daber treu verbundener Lod, terrepubliten gegen ber Ronige unverfobnlichen Bund au ftarten. Aber mas bas ichmeizerische Bolt von feinen Regierungen billig verlangte, und mas ber Beift ber Beit gebieterifch forberte, mar ja fein Rechts. anfpruch Frantreichs; und zwiefach ichantlich etfcheint die Beuchelen, welche mit dem Bormand meble wollender Abfichten die Plane bes frechften Egoismus bedt. Rur Frantreichs willen und im Ginn feiner Berrichfucht, nicht um bes Blude ber Gibgenoffen willen, ober im Ginn ihrer eigenen Bedurfniffe, follte Die Umformung fatt finden. Alle ibre Intereffen und naturgemäßen Berhaltniffe galten nichts gegen bas Machtgebot ber Berricherin. Daffelbe Frankreich, meldes früher fo beftig und mit fo großem Recht mider Die Ginmifdung der Fremden in feine Berfaffung fich aufgelebnt batte, ftellte jest mit gesteigerter Frechbeit baffelbe alles Bolferrecht verhöhnende Pringip auf.

In dem Krieg ber Coalition wiber Rranfreid batte bie Schweig fortwährend bie Reutralitat beobachtet, wiederholt erfahrne Unbilden - wie jumal die fchimpfliche Berjagung bes Regiments Ernft von Mir und bann die Ermordung der Schweiger am 10. Mug. 1702 - verschmerzend, auch aller Aufforderungen ber Dachte jum Bentritt ungeachtet, und obicon bei ben miglichen Lagen ber Republit, befonders mabrend bes Aufftandes in Epon 1703, folder Bentritt batte enticheibend fenn mogen. Freplich haften bie ariftofratischen Regierungen, wie jene von Bern, Fre pe burg, Golothurn u. a. die Grundfaze ber Revos lution, und fanden die Ausgewanderten in folden Cantonen eine freundliche Aufnahme; aber jenes war naturgemäß und diefes billig, auch hatte man nicht eine Beleibigung fich erlaubt, und nicht einen Augenblich hatte das friedfertige Spftem gewantt. Dennoch begannen gleich nach bem Frieben von Campo Form io Die feindseligen Schritte Frankreichs. Ben ber Bereis niauna Beltlin's, Chiavenna's und Bormid's mit der cisalpinischen Republit batte Bonaparte Die Graubundtner mit dem Uebermuth eines Baffen behandelt. Bald darauf. \*) befegte St. Epr, welcher ben rechten Flügel ber Armee von Teutschland befehligte , ben Theil des Bisthums Bafel, welcher unter die jugemandten Orte ber Ochweit geborte, Er-

<sup>\*) 15.</sup> Deg. 1897.

guel, Biel und Dunfterthal (ber tentiche Untheil war icon 1792 genommen worden), Die Paffe bes Jura baburd fur Franfreich fichernb. 2m Unfang des folgenden Sabre ward die mit der Schweis verbundene Stadt Dublbaufen im Gundgau ber Republit Arantreich, von beren Gebiet fie völlig umfoloffen mar, einverleibt. \*) Die Burger Gelbft bat. ten um folde Bereinigung gebeten, bod obne Auftimmung der Cidgenoffen. Comerer verantwortlich mar Die Beffinahme Genf's, indem fle gewaltthatig gefcab. 3mar batte man biefen intereffanten Krepftagt gleichfalls eingeladen, Die Bereinigung mit Franfreich gu begehren. Aber trog der einheimischen Parthen, ungen, worauf ber frangofifche Refibent gebaut batte, erfchien das entschiedene Biderftreben der großen Debrbeit. Bergebens suchte bas Direftorium burch Gperrung ber Bufuhr ben Erog ber Genfer gu beugen. Endlich verfündete man ihnen ben Billen ber gro-Ben Ration, und als auch jest noch die Burgerichaft widerfprach, rudten frangofifche Rriegevölfer ein, \*\*) Die Bereinigung mit bem Bajonet erzwingend.

### Š. 17.

So viele empfindliche Beraubungen murbe bie gedubige Schweiz gleichwohl verschmerzt haben. Aber bald galt es bie einheimische Gewalt, und barüber

<sup>\*) 1798</sup> Janner.

<sup>44) 16</sup> Mpr.

entbrannte Krieg. Buvorderft mar es bas Baabte land, welches bas 3och Berns abjufchutteln verfuchte, anfange blos die Biederberftellung feiner alten Frenheiten und Rechte forbernd, bald aber fich gur eigenen, » lemanifchen & Republit erttarend. \*) Rranfreid unterftugte fofort Diefes Beginnen, angerufen von den Difvergnugten, porzuglich von bem feurigen La Darpe, (vormaligem Lebrer bes Ruffis ichen Thronerben Alexander, der aber aus Ruft land feine angeborne Frepheiteliebe gurud in Die Deimath gebracht hatte) und nicht ohne allen Rechtevors mand, indem es durch die Ermerbung Savopens auch bie bem Bergog biefes gandes ebevor jugeftandes ne Garantie ber Baabtlandifchen Frenheiten übertom men gu haben behauptete. Gine Abtheilung Des Stas lifden Deeres rudte in's Baabtland ein; bas Bernische Beer unter bem Obriften Beig wich por bemfelben gurud. Die Regierung batte ben Duth gum pffenen Rampfe nicht.

Auch Nargau rif fich los von Bern, auf fransöfische Sulfe gestügt: Doch ward es dießmal noch überwältigt durch die Bernische Kriegsmacht.

Indeffen breitete ber Geist der Frenheit sich aus in den schweizerischen Landen; überall forderte man eine zeitgemäße Berfassung; gebaut auf Gleichheit ber Rechte.

<sup>4) 1798 3</sup>anner.

Modte. Arangofifche Agenten ermunterten, befenerten, unterftugten bie allgemeine Bewegung. Gine 'vun Bern veranlafte außerprbentliche Lagfagung in Maren blieb ohne Erfolg. Die Erfchlaffung bes alten Bunbes lag am Tage. Da erfannten einige Reglerungen bie Rothwendigfeit ber Billfabrung, andere beuchelten wenigstens bie Billfabrigfeit. In 8 afel fam bie Revolution obne einen Tropfen Blutes au Stande. Das Landvoll erhielt baburd gleiche Rechte mit' ben Stadtburgern. " Der Dbergunftmeifter Dos hatte vorzüglichen Theil an folder Umwälzung genommen. Aehnliches gefcab in Baric, wiewohl unter Sturmen, und in Lucern. Auch Odaffbaufen folgte bem Strom. Solothurn, wiewohl lange fic fraubend, that daffelbe, und Fretburg entfchlof fic wenigstens ju einiger Borbereitung ber neuen Berfaffung. Roch entichiebener fiegte in mehreren ber juge wandten Orte, wie in Toggenburg, im Thnt. gau, im untern Ballis, Die Sache bes Bolfes. Menthalben wurden Freybeitsbaume errichtet, und, bod meift unblutig, bie neue Ordnung verfündet.

Rur Bern widerfeste fich hartnödig der Renes rung. Denn wiewohl es zum Schein erflärte, daß es binnen einem Jahre die alte Constitution verbeffern wollte, ergriff es gleichzeitig die strengsten Mittel, um fte zu erhalten. Gine, mit inquisitorischer Gewalt be-

<sup>\*) 18 3</sup>anner.

η. Rotted 9ter Bb.

Bleidete-Dherpolizepsommiffinn imunde niedergefest gegen die Frennde der Reuerung.

Aber hatte ce fich auch gefügt ben Forderungen ber Beit, nimmer mare Frantreich baburch befriedigt - ob auch der nachfte Bormand bes Angriffs befeitiget, - worden. Denn nicht verlangte diefes bas Blud ber Schweis, fondern beren Unterwerfung unter ifeinen Billen. Alfo ward bem eidgenöffischen Direle prium in Burich ein Conftitutionsentwurf vorgelegt. wornach-gang Selvetien einen einzigen bemo-Ergtisch repräsentativen Stagt, getheilt in 22 Cantone, bilben, und nach dem Mufter Frantzeichs die vollzie, benbe Gewalt einem Direftprium von 5 Gliebern, bie gefeggebenbe aber einem Genat und großen Rath übere geben werden follte. Lucern ward jur Gentralftadf vorgefchlagen. Gifrigft warb man Anbanger fur Diefes frangofifche Projett. Gegen Bern mard taglich ber Lon feindfeliger und brobender.

Richts blieb der Aristokraten Regierung biefes Landes übrig, als ent we der nachzugeben dem Drapg ber Umstände, o der ungefaumt und energisch ben Rampf ju wagen gegen den unerhittlichen Feind Rastionalstolz machte folchen Kampf populär, und man mochte boffen, daß in der Stunde der Gefahr der Geist ber tapfern Altvordern die eidgenössischen Streiter besteelen wurde. Befonders machtig aber und allgemein ware er aufgelodert, hatte man zuvörderst das Botts. Recht befriedigt, und dadurch den Rampf wider Frant-

reich, ber allernachst blos den Berner Oligarchen galt, gur wahren vaterlandisch en Sache gemacht. Aber die Regierung, zu engherzig, um von ihren Gerechtsemen etwas abzugeben, und zu seig, um männlich zu kämpfen, unterhandelte, zögerte, saste Lag für Lag midersprechende Beschlässe, wandte die Etgenossen von sich ab durch gehäufte Proben der Selbksucht, und erfühlte die eigenen Unterthanen mit Mistrauen und Zorn durch ewiges Zaudern, Wanten und kleine muttigen Beschlusses.

Die Frangofen indeffen bewügten folche liftig gewonnene Brift jur Berftartung ihrer Macht. Brute pon ber Stalifden, Schauenburg von ber Teutfden Geite jogen überlegene Rriegevoller gufammen bund überfielen \*) die Gedlungen ber Schweiger. Gleichvoltig babnien fie fich den Weg nach Solvtburer nub nach Freyburg, und eroberten bie benben State ite, \*\*) Bald erreichte ber Sturm aud Bern. Wergebens fritten Erlad, Grafenrich Staiper und andere Minter mit alt foweigerifdem Dath, vergebens bie Gemeinen - neben ihnen felbft Baiber und Rinder - mit Thdesverachtung und beidenmuthis ger Betbftaufopferung. Die Utbergabl und Rriegstunft fiegten, und am 5. Mirg jog Schauenburg, am 6. aber Brune in Bern ale Ueberminber ein. 3n Den feche Tagen Diefes Rrieges aber hatten an 15,000

<sup>\*) 1.</sup> Mars 1798.

<sup>\*\*) 2.</sup> Mars

Menfchen — bie meiften auf Seite ber Schweizer — geblutet. Eine ichreckliche Anarchie wuthete im gamen Land. Erlach und andere Führer wurden vom rafenden Saufen, welcher Verratheren ahmete, graufam gemordet. Go vieles Unbeil batten Starrfinn und Berfehrtheit ber Aristofraten über das Baterland gebracht.

### S. 18.

Aber noch enbeten beffeiben Reiben nicht. Bielmehr wurden fie noch bitterer und allgemeiner. Die Belleger Berns verfündeten fofort bas Gefeg ber neuen Berfaffung für bie gesammte Schweis. Anfangs geibachten fie bie Eibgenoffenfchaft in vier befondere Republiten gu gerftuden, bie Rhoban ifde, bie Del vetifde, ben Tellgau und Granbandten ober Die Rhatische Republit. Bald aber, als ber Unwille über bie Berreigung allgulaut erflang, tebrten He jum erften Entwurf jurud, und ber Commiffer .Le Carlier gebot bie Amnahme ber neuen Berfoffung. Begt verfammelten fic bie Wbgeordneten ber größeren Cantone in Maran \*), und Burger Das als Prafident bes Rathes der Alten profiamirte bie Deine und untheilbare belvetifde Renublit. a

. Bleichzeitig begann bie Plunberung bes alfo be-

<sup>&</sup>quot;) 12. Mpr.

freyten Landes. Richt nur in Bern — almo ber Arieg noch einigen Vorwand barbot — fondern allentsalben, wohin das Machtwort der Franken drang, wurden schwere Brandschauungen und Lieferungen aller Art eingetrieben, wurden Zeughäuser, Magazine und Raffen zum Eigenthum der französtschen Republik erklärt. Bern allein — whne die jezt lodgerissenem Provinzen im Waadtland und Nargan — erlitt also einen Naub von 60 Millionen Franken. La Carlier und nach ihm Rapinat — des Direktors Rewbell Schwager — machten durch solche Erpressungen ihren Ramen berühmt, aber schändeten die große Ration, die solche Räuber entsandt hatte.

Die nene Berfassung — so unendliche Borthetla fie, verglichen mit der verderbten Aristotratie der eins zelnen Cantone und mit dem losen Berband des Gangen darbat — erschien unter biefen Umständen ein boses Geschent. Geloft Freunde wurden lauer, ihre is Gegner aber fühlten neuen Das und neuen Muth. Eine unglückverfundende Gabrung zieng durch das ganze kand.

Aber mit entschiedenem Unwillen wiesen bie fleinen demofratischen Rantone das fremde Machmert von
fich. Ury, Schwyz, Unterwalden, Zug und
Glarus — ber tlaffische Boden altschweizerischer Frepheit — auch Toggenburg, Rheinthal, Sarg gans, Appenzell und St. Gallen verbanden fich jur Bertheidigung ihrer bestehenben Rechte mit Gut uno Sint. Und wohl mit großem Recht gogen bie fleinen Dirtenvoller ber Urtantone ihre einfache, rein bempfratifde Ordnung dem fünftlichen Reprafentativ : Suftem vor, welches - ein zwendeutiges Er-Carmittel fur jene - nur großeren und verfeinteren Staaten Bedürfnig wird. Die Rrepbeiteluft aber marb noch entflammt burch religiofen Dag wider Die Reinde bes tatholifden Glaubens, wider die Rirchenrauber und Schander ber Deifigthumer - wofür die Rransofen ben Melpfern nach ber Schilberung ihrer Priefter galten, - Chauenburg, nach vergeblichen Unterbandlungen , griff jum Schwert. Da erbob fich ein icauervoller Rampf \*) bes tobverachtenben Delbenmutbes gegen Uebergabl und ftolge Rriegsfunft. Die foonen Ufer bes Burd erfee's, befonbers um Richterfcwof, und in Schwoz unfern Morgarten bie Doben von Schinde le gai waren Schauplage von Stoftbaten, wolche Die Sieger ber Coalition in Erpannen festen, zubmmurdig wie die fchonften in ben Reiten Toll's, boch nicht begleitet vom gleichen Der eble Alpis Reding gumat mar et. Glud. unter beffen Rubrung bie Schwpber - berm Ginbruch des Haupklurmes noch altein auf dem Rampf plag - burch foldes Dochgefühl glangten. Auch errangen fie baburd von Schauenburg wenigftens eine ehrenvolle Rapitulation. An 3000 Streiter hatte

<sup>\*)</sup> May.

duferste zu treiben. Alfo versprach er, daß teine Trup, pen in die Urkantone und Glarus einruden und kefme Brandschazungen sollten gefordert werden. Diese Cantone dagegen mußten die helvetische Verfassung answehmen. Zug hatte es schon früher gethan; auch Appenzelf und die zugewandten Orte, auch die italien ischen Vogtepen bequemten sich dazu ohne großen Widerstand. In Baltis dagegen, woselbst der Fanatismus die Gemüther erbizte, kostete die Unsterwerfung noch einen biutigen Kamps.

Die Beruhigung war nur scheinbar. Batb lodersten nene Flammen empor. Die gesezgebenden Rathe der helvetischen Republik verordneten: alle Schweizer, welche das 20te Jahr erreicht hätten, sollten Treue der neuen Berfassung schwören. Dessen weigerten sich die Ur: Cantone und ihre meisten Nachdaren, und abermals brauchten die Franzosen Gewalt. Da wichen die Unspekandenen fast Alle der Uebermacht, nur Und terwalden nid dem Walde beschloß den verzsweiselten Ramps. Bon Schwyz und Ury kam eisnige Pülse. Bon mehreren Seiten über den See und Wer die Berge drangen aber französsische Deersaulen in das kleine Land. Da entstund ein entsezliches Morden. \*) Die Unterwaldner, Manner und Weiber, stritten mit bepspieltoser Wuth. Steine, Rew

<sup>. \*) 7 - 9.</sup> Gept.

len und anberes Mordgerathe ersezte den Abgang der Baffen. Mehr als 2000 Franzosen wurden, jum Theil grausam, getödtet. Aber die übergroße Mehrn gabl siegte. Stanzstadt gieng in Flammen auf. Der schöne Fleden Stanz wurde geplündert und vern heert. Weiber, Kinder, Greise wurden erschlagen. Man zählte 79 getödtete Weiber und 563 verbrannte Däuser. Schweigen des Lodes solgte jezt auf den Kriegblarm. Alle Keinen Cantone wurden entwassnet, die frühere Capitulation ward vernichtet. Verzweislung im Derzen leistete man den Sid.

Graub und ten allein war der helvetischen Republit noch nicht beygetreten. Parthepung berrichte im Land. Jene der Feinde Frankreichs, an ihrer Spize die Familie Salis, errang die Oberhand. Auf ein nem Bundestag zu Jlanz beschloß man ein startes Ausgebot zur Landesvertheidigung und rief, als die französische Kriegsmacht nabte, die Destreicher aus Tyrol berbep. Sechstausend derfelben unter dem General Auffenberg rücken sofort in das Land, ") beseiten Chur, und stellten sich längs der Grenze, den Franzosen gegenüber aus.

Indeffen war zwischen Frankreich und ber belvetb fien Republit ein Schus, und Trug . Bundniß geichlosen worden. \*\*) Die Schweiz — wiewohl etwas gunftiger behandelt als Cisalpinien und Dob

<sup>\*) 18.</sup> Dft.

<sup>\*\*) 19.</sup> Wes

Land — verlor gleichmohl baburch ihre toftbare Rentralität, und verpflichtete sich jur Theilnahme an allen Ariegen der unersättlichen, großen Republik. Rur nicht über's Meer follten ihre Truppen geschickt werben. Frankreich erhielt zugleich zwey Ariegs und Dandelsstraßen durch das Schweizerische Land. Ein späterer Bertrag bestimmte die Bundeshulfe Delvetiens auf 18,000 Mann. \*)

Die belvetische Regierung, (seit dem 4ten Oftos ber hatte sie ihren Siz in Luzern) so redlich sie es munschte, bewirfte die Deilung von des Baterlandes Bunden nicht. Das Machtgebot der Franzosen blieb unausweichlich ihr Gesez. Daneben zerriß bose Leidens schaft und Parthepung das Bolt. Mistrauen und Zwietracht herrschten selbst unter den Guten.

# S. 10.

Babrend dieser kriegvorkindenden Borgange hatte ber Congres ju Raft abt zwar langsam, doch nunntersprocen am Friedenswerk fortgearbeitet und der Ger fchichte der Diplomatie ein in seiner Art einziges Bepspiel der Unterhandlung zwischen Uebermuth und Schwäche geliesert. Die Zeit der Erniedrigung Tentschlands war gekommen; unsere späteste Emtel werden der Berhandlungen in Rastadt nur mit Erröthen gedenken.

<sup>\*) 30.</sup> Nes.

Rachbem Deftreich ju Campo Formio im Detober bas linte Rheinufer ben Krangofen Breit gegeben, forderte gleichwohl ein taiferliches Detret vom 1. Rovember ben Reichstag auf, ben Reichsfrieden mit Kranfreich sauf die Grundlage ber Integri tat und ber Berfaffung . abzuschließen, und gu Diefem Ende eine Reichsbeputation nach Raftabt am fenden. Der Reichstag, welchem fcon nach bem Praliminartraftat von Leoben ber von Kranfreich bewib ligte Baffenftillftand und Die Berabredung über ben Friedenscongreß war fund gethan worden, faumte nicht, eine Deputation, bestehend aus 10 Stanben. gu erneunen. Die Abgeordneten berfelben eilten nach Raftadt und ber Congres ward eröffnet. \*) Die Gefandten berjenigen europaifchen Machte, welche gugleich Stande bes Reiches waren, fo wie jene von vielen anderen einzelnen Standen oder Baufern eilten jur Friedens : Stadt. Frantreichs Gefandte waren Treilhard and Bonnier, und nach bes ersten Cintritt in's Direftorium noch weiter Bean Debry und Roberiot.

Die Verhandlungen wurden nach teutschem Stil, langsam, formenreich, schwerfällig geführt. Aller Rachsteil war auf teutscher Seite, ba die Reichsbepwtation so vielerlen und mehr verschiedene Interessen als Glieder gablte, während die französische Gesandt

<sup>\*) 9.</sup> Dez. 1797.

fcaft nur einem gebietenben Billen folgte. Doch war dieg noch bas geringfte Uebel. Aber Teutichland, jum Rriege gezwungen burd Deftreich unb Preugen, und jego nach Preugens Abfall und Deftreichs Unglud ber Rache bes Ueberminders wegen eigener Unmacht preis, ward noch weiter verrathen, aufgeopfert, jum Stoff aller Ausgleichung bestimmt burch feine naturlichen Schuger, burd Deftreich, bas Reichs : Dberhaupt und burch Preugen, ben angeblichen Buter ber Berfaffung. Die Bollmachten ber Deputation lauteten, bem faiferlichen Defret gemag, auf ben Grundfag der Integritat bes Reiches. Frankreich bagegen forberte die Borlage unumfchrants ter Bollmachten. Sobald Diefe durch neues Reichts gutachten ertheilt waren, \*) traten die frangofifchen Befandten mit ber Forderung auf, bas gange linte Rheinufer follte abgetreten werden.

Schon früher war Maing, beffen Best über die Perrschaft bes linken Rheinufers entscheiben mußte, von den Franzosen, troz des Waffenstillstandes zur Uebergabe gezwungen worden. Die Militärconvention Bonaparte's mit Latour und Meerveldt (f. oben §. 13.) und der hiernach erfolgte Abmarsch der Destreicher aus dieser Feste hatten solches Ereignis herbengeführt. Der Mainzische General, mir den wenigen Truppen, die ihm geblieben, vermochte sich

<sup>\*) 1798. 17. 3</sup>anuar.

nicht zu vertheibigen. Daber übergab er Mainz, bie wichtigfte Bormauer bes Reiches, bem franklichen Feldberrn Datre, welcher feindlich fie umschloß. \*) Aurz darauf ward die Rheinschanze von Mannbeim mit Sturm erobert. \*\*) Selbst auf dem rechten Rheinufer ward Ehrenbreitstein belagert: — so vieles galt der Waffenstillstand.

Indeffen zogen die Deftreicher hinter ben Led, ja hinter den Inn zurud, mabrend ihr Italifches Deer im Benetianischen vorrudte und die Franzosen bier zurud wie in Teutschland voranschritten.

Diernach lag das Einverständniß Deftreichs mit Frankreich vor Augen, und daß Teutschland dem lezten preis gegeben worden durch grheime Berträge. Den Borwürfen, welche auf Destreich fallen mochten über bie Abweichung des Bertrags zu Campo Formis von jenem zu Leoben, und über die Aufopferung der Reichsintegrität durch das Oberhaupt des Reiches, bog es geschickt aus durch die Unterscheidung zwischen Destreich als Kaifer oder auch als Reiches fand und Destreich als Europäische Macht. Ohne Widerspruch mit sich Selbst mochte es in erster Eigenschaft in Leoben die Integrität des Reiches fordern und in lezter Eigenschaft sie in Campo Formis hingeben; ja es mochte ohne Anstand an demselben Congres in Rastadt der östreichische Minister Graf

<sup>\*) 80.</sup> Dej. 1797.

<sup>..) 25.</sup> Januer 1796.

Metternich, als faiferlicher Blenipotentiarins, bie reichsoberbauptliche Bflicht burd Bertbeibigung ber Reichs : Intereffen erfüllen, mabrent bie oft reich is fden Minifter Cobengl und Lebrbach, als Stimmführer bes Reich ftanbes Deftreich ober ber Europaifden Dacht, für Die gefonderten, jenen bes Reiches entgegenftebenden Intereffen ihres Derrk Rach demfelben omineufen Grundfag aber modten aud Breugen, Soweben und Dane mart, welche famtlich thre Gefandten nach Raftabt fchicten . bafelbit bald in ber Gigenicaft als Reiche ftande, bald in jener als Europaifche Machte banbeld, phicon fle als Reichsftande babin nicht berufen, und als frembe Dachte ausbrudtich bavon ausgefchloffen Ungludliches Tentichland! maren.

Mit der Forderung des linken Rheinnfers verbanden die Franzosen das zwepte Begehren: der Entschädigung, der durch solche Abtretung Berlust leidenden Fürften durch verhältnismäßigs Erwerbungen auf
dem rechten Ufer. Das Spstem der Selularisation ward zu solchem Behuf in Worfchlag gebracht;
Tanch Reichsstädte schienen sich biezu zu eignen)
aber hiedurch ward die Abtretung noch schwerzlicher
und schimpslicher. Wohl, wenn Destreich und Prew
gen, auf deren Gewaltsbitte das Reich den Rrieg
erhoben, die Verlierenden entschädigt hätten, wohl
auch, wenn das gesammte Reich, d. b. alle Stände
des rechten Ufers die Entschädigungsmaße aus dem

gufammengetragen batten, fo mare foldes Abrigen als ein Aft ber Billigfeit ober in gewißem Maafe felbst der Gerechtigfeit erfchienen, gumal, wenn die Entichabigung burd rechtlich veraußerliches Gut gescheben ware. Das Spftem ber Gefulgrifation aber theilte bie - nach der Conftitution wie nach naturlichen Gofegen - an Rechten gleichen Stanbe in awen Rlaffen , eine ber Bevorrechteten , willführe Ho Begunftigten, und eine ber Rechtlofen: noch mehr: es erflärte auch bie teutschen Bolter famt und fonders für rechtlos, d. b. für aller Berfonlichteit bar und ledig, nicht Subjett, fondern Beaenftanb bes Rectes und gwar bes Gadenrechtes. Es machte bas Berhaltnig gwischen Candes: berr und Unterthan bem gwifden Gigenthumer und Deer be gleich, gerftorte alles öffentliche Recht, indem es daffelbe gum Privatrecht ftemvelte, und verurtbeilte bie teutsche Ration fauf bem rechten Rheinufer) gur Gammt . Borigteit gegen Die Summe ber Dynaften. Reine Reichsftaft, Des linten Ufers, fein geift fiches Rurftentbum allda, - was freplich auch Riemand forberte - überbaupt aber tein Land ober Bolt, auch fein auswanbernber Burger befam Enticadigung. Man'achtete, was über fie ergangen, als unabwendbares Unglud, wofür Riemand einzufteben babe. Rur Ramilien - all mare Teutschland nur eine MRcuranganftalt' für jene gamilien - follten entichabigt

merben, und zwar für Rechte, die — abnlich hierin etwa den ebelichen oder väterlichen Rechten — versuntigemäß gar teinen Werthanschlag gulassen und Bedeutung nur gegen bestimmte Personen baben — für Landescha beitbrechte — und uicht burch Weld und Gut, sanden werd Wenthen. . . .

Bon Seite Frankreichs übrigens, so grell ber Miderstreit folder Indemnisationsverhandlungen mif den Prinzipien der Revolution seyn mochte, lagen wenigstens Gründe der Politik vor, derauf zu bestehen. Denn einerseits wurden badurch die betveilige ten Fürsten zur Abtretung geneigter, und sendyerseits bebielt man dieselben, sa überhaupt des ganze Reich in Abhängigkeit durch Furcht und Possung. Wirklich verschmädten selbst Destreich und Preußen nicht, um die Gunft, des gehaßten Direktwiums zu bublen, so lange noch irgend eine Aussicht offen kund, dieselbe zu erringen, Aber wer wochte im Ramen der teute ich en Ration einstimmen in das sie ibotende Prins

Die Reichsdepptation, die bulftofe Lage des Reichs erkennend, fühlte die Nothwendigkeit, das Gestes des Friedens also anzunehmen, wie felbes von Brankreich diktirt ward. Zwar versuchte fie die Gestechtigkeit oder die Großmuth des Siegers anzuregenteils durch gruudliche Deduktionen, theils durch pathetische Appellation an Mitwelt und Rachwelt; aber dies half ihr wenig. Godann bot fie die Dalfte

Des Geforderten an; man bestund auf dem Gangen. Die gewährte es, jedoch unter einigen Bedingungen und Rlauseln; man nahm die Bewilligung näglich an und von den Klauseln keine Rotiz; ja, man organistiete bereits das linte Rheinufer, welches in vier Departemente getheilt ward, als ob die Abtretung schon bestuit und rechtsträftig geschehen ware.

Diemit nicht gufrieden erhob Franfreich jest noch andere Forderungen von gang emporender Ratur. Es perlangte alle Rheininfeln, bagu bie Forts von Rebl und Raffel, einen anfehntichen Raum vot ber Brude von Duningen, Die Goleifung von Ehrenbreitftein, alle Domainen und Familienguter ber Fürften und Reichsritter bes linten Rheitunfers und die Uebernahme aller Schulden beffelben auf bie Entschädigungslande. Die Reichsbeputation feate allem bem nur bemuthige Remonstrationen, unmaggebliche Musführungen bes Rechts und ber Billigfelt entgegen , worauf bie frangbfifchen Gefandten endlich' mit einem Ultimatum antworteten, \*) welches binnen 6 Tagen angunehmen fer, widrigenfalls die Friedens conferengen gu Ende maren. Die Reichsbeputation nabm feufgend das Ultimatum an, \*\*) obne fedoch ihr beif gewünschtes Biel, ben Frieden, baburd gu erreiden.

§. 20.

Denn icon waren die Samen des neuen Rrieges

<sup>&#</sup>x27;\*) 6. Dej. 1798.

<sup>\*\*) 9. 204.</sup> 

gur Reife gelangt, ja er war bereits wirflich entbrannt, bevor das Ultimatum angenommen worden,

Deftreich batte die Gewaltstreiche Frankreichs in Piemont, Rom und Delvetien mit gerechtem Unwillen betrachtet; auch die Dighandlung Teutide lands fonnte ibm nicht gleichgultig fenn, befonders da der Preis der Duldung, Die verheiffene Bergrößerung in Baiern, von Frankreich wenig betrieben ward. Indeffen hatte auch biefes Stoff ber Rlage wiber De ft. reich erhalten, burch einen von ber Boligen mit Rade ficht behandelten Pobelauflauf in Bien wiber ben -frangofifden Gefandten , welcher die brepfarbige Fabne aus feinem Ballafte batte weben laffen. Der Gefandte verlief fofort die Dauptftadt, \*) und bas Direttorium verlangte Genugthnung. Bur Ausgleichung biefer Dinge ward gwar ein Berfuch gemacht in ben Conferengen gu Sela, \*\*) gwifden bem Grafen von Cobengl und bem fo eben aus dem Direttorium getretenen frango-Alden Minifter François De Renfdmtean. Aber man vereinigte fich nicht.

In dieser täglich drobenderen Lage suchte De firaich wieder sich Preußen zu nabern, gegen welches es seit dem Frieden zu Bafel sehr unfreundliche Gefinnungen geäußert hatte. Auch die geheimen Berhandlangen von Campo Formio und jene von Selz bewiesen, das Deftreich Preußen nicht viel we-

<sup>\*) 15.</sup> Apr. 1798. v. Rotted 9ter Bd.

<sup>\*\*) 30.</sup> May bis 6. July.
28

niger als selbst die Republit hase, ja, bas es wohl mit lezterer sich versöhnen könnte, wenn nur Preußen gebemüthigt würde. Preußen vergalt solche Gesinnungen mit voller Erwiederung, und der gemeinssame Feind des Reiches freute sich inniglich dieser Entzwehung. Jezt aber, da ein neuer Krieg saft unsausweichlich bevorstund, warb Destreich um Preußens Allianz. Auch Rusland forderte Preußen dazu auf, jedoch vergebens. Sie ves, als Gesandter in Berlin, \*) unterstützte den schlauen Ralful der Preußischen Politis, wornach es dem König gerathener Preußischen Kräfte zu sparen, um damit später, ben stwa eingetretener Erschöpfung der Streitenden, den Musschlag zu geben; oder doch reichere Bente zu gewinnen. Preußen blieb also neutval.

Dagegen ward zwischen Rusland und Destreich schon im Angust 1798 ein geheimes Bundnis wider Frankreich geschlossen. Rach dem Tode Ratharina's II., welche der Svalition — ein Geschwader abgerechnet, das sie einmal in die Rord see geschickt hatte — nur mit Berheisungen, nie mit Thaten gebient, und erst am Ende ihres Lebens zur wirklichen hüsseleistung sich entschlossen, war Paul I. ihr Sohn und Rachfolger, seines Hasses wider die Revolution ungeachtet, dem System der Rentralität anhängig gesblieben, dis die Eroberung Malta's durch Bonar

<sup>\*) 5.</sup> Inly.

parte ihn ploglich gur Ginnebanderung brachte. Der Drben ter Dalthefer, als ein vielperbeigendes Abels. inftitut und baber antirevolutionnaire Baffe, befaß feine gange Liebe, und er batte vom Unbeginn feiner Regierung bemfelben manche Bobltbaten jugemenbet. Dit Unmillen vernahm er daber die Uebergabe Dal ta's un ten republitaniften Feldberen. Die Ruffis Tot Bange des Ordens, folder Gefunung fich erfregend, ertlarte fich beftig gegen die gefchloffene Rapitalation und beren Theilnehmer, übertrag Paul bas Protestorat, und bald darauf bie großmeisterliche Burbe, \*) welche er auch willig übernahm. Bon nan an mar er ber eifrigfte, thatigfte Reind ber Res publit, gegen welche er in Bereinigung mit. England gang Europa gu bewaffnen fich bemubte. Die zwente Coalition bilbete fic alfo, und zwar in einer er-Ragnensmurbigen, von bodfter Leiben fcaft ober unn bochfter Roth ber Theilnehmer zeugenden Bufammenfegung. Man fab bier Ru gland, ben gefährlich. ften und unverfebnlichften Feind ber Pforte, verbunden mit eben biefer Pforte gegen beren Elfefte Reentoin, Brantreid; und ben Grogmeifter DaL ta's, burch bas erfte Orbensinstitut ju emiger Befries gung ber Turten verpflichtet, in der Perfon bes Rai. fers Paul Theil nehmend an bem abentheuerlichen Bund. And ber Pabft war barin eingefchioffen. Rra-

<sup>, \*) 27.</sup> Oft.

be gesellte domselben auch der Rönig von Reapel sich ben, hingerissen durch den Saß seiner Gemablin, Schwester der unglüdlichen Königin Marie Antoinette, wider das republikanische Frankreich. Die Integrität aller känder der Berbundeten, und namentlich der Türken — während man bereits ein Orittel von Tentschland aufgegeben — war ein Pauptartikel der Allianz. England unterstüzte alle Verbundeten durch Geld und Flotten; Destreich aber gab die Pauptmasse der Streiter. Noch danerte auch der Arieg Frankreichs mit Portugal, welchem Rußland jezt Beystand versprach, sort, und selbst mit den Rordsamerikanischen Freystaaten hatte ein solcher, wieswohl wenig blutiger, begonnen, aus Eisersucht über die dem Engländern bezeigte Gunst.

### S. 21.

Aber ber monftrueuse Bund zwischen so vielen, buech Lage, Interessen und Prinzipien so vielfach geschiedenen, ja feindfeligen Mächten trug den Keim der Aussthligen fich. Rur die einheimische Berruttung Frankreichs mochte ihm einen zeitlichen Triumph gewähren.

Bon den Berbundeten brach zuerft Reapel los; und zwar voreilig, ohne Berabredung mit den Allierten, und darum anch zum eigenen Unglud. Die Schlacht von Abufir hatte solchen Muth erregt, auch drohten bereits die Franzosen, erbittert durch Reapels Anhänglichteit an England, jenem gang offen. Mactig batte ber Ronig fich geruftet, und ba er feinen tuchtigen Unführer befag, fich ben öftreichifden General Dad gum Reloberen erbeten. Aber das Gefinbel, moraus fein großes Deer bestund, mar nicht geeignet, gegen bie - ob auch an Babl viermal fomacheren - Golbaten ber Republit gu ftreiten. Im 22ten Rovember 1708 rudte Dad, ein eitles Manifest voranschidenb, in's Romifde Gebiet. Championnet, ber die Rram. sofen befehligte, wich vor ber Uebermacht in eine gnte Stellung jurud, um die Berftarfungen abzuwarten. welche Soubert aus Oberitalien ihm guführen follte. Der Rönig von Reapel hielt also feinen Gingug in Rom; wo fogleich eine blutige Reaftion fatt fand. \*1 Ja, feine Truppen brangen por bis an die Grengen Tobfana's. Aber fobaid bie Frangofen ftunden, fo wichen fle wieder gurud, in mehreren ichimpflich beftanbenen Treffen bie Reigheit ber Reapolitaner bemabrend. Am 13ten Dezember icon ward Rom wieder geraumt, und waren 12,000 Gefangene in ben Sanden ber Sieger.

Der vermeffene Zug bes Königs von Reapel ward die Lofung jum Berderben feines Freundes, des ungludlichen Königs von Sardinien. Denn das frangöfische Direktorium fundete fofort auch dem lezten den Krieg an, weil er in geheimem Einverständnis

<sup>\*) 29.</sup> TEL

mit den Feinden der Republik stehes — und berandte ihn Piemonts. Der König, durch die Waffen der bereits im Derzen seines Landes herrschenden Franzossen gedrängt, entsagte \*) in einer seperlichen Urkunde der Regierung Piemont's, und erlangte dergestalt den freyen Abzug nach Livorno. Von da gieng er nach Cagliari auf Sardinien über, und protestirte sosort gegen die Gewalt, welche ihm angethan worden, und gegen die Gültigkeit seiner Entsagung.

Best beichloß Championnet den Angriffstrieg wiber Roapel, und brang voran auf ber Ferfe bes fliebenden Feinbes, \*\*). Ben Capua batte Dad fein Medtes Deer wieder gesammelt; aber er ertannte Die Unmöglichkeit , ben Republifanern gu fteben. Soon wer ber Ronig angstvoll nach Sicilien entfloben, \*\*\*) Dad, nach mehreren blutigen Gefechten, folog einen Baffenftillftand, welcher Capua in Feindes Danben ließ, und ben Reapolitanern die Zahlung von 10 Mile lionen Livres auflegte. Dierüber entstund in der Dauptfadt und bald barauf im Deer ein furchtbarer Auffand, nach alter Reapolitaner : Sitte, feig gegen ben auf:rn Feind, und ted nur gegen Gefeg und Ordnung au fenn. Bor ben Dolden ber Meudelmorber fand Mad tein anderes Rettungsmittel, als Rieberlegung des Deerbefehls und eilige Flucht, Die er mit Bewillie gung Champiounet's durch die frangofifche Linie

<sup>\*) 9.</sup> Des. \*\*) 1. Jan. 1799. \*\*\*) 2. Jan.

nahm. \*) Das Direktorium jedoch ließ ihn verhaften, und als Staatsgefangener nach Frankreich führen.

Indeffen braunte wilber Anfruhr in der Mena idenerfullten, großen hauptstadt. Die Pobelichaaren ber Canaroni's, über Berratheren flagend, mighandelten . morbeten viele rechtliche Burger und Frembe, Der Faftionegeift benügte Die Auflofung aller burgere lichen Ordnung jur Befriedigung feiner Gelbftfuct ober feiner Rache. Die Caftelle wurden von ben Lat. seront's befegt, die Gefangniffe geoffnet, und farte Banben ber Bemaffneten fturmten ben Frangofen ente gegen. Diefe, den Baffenftillftand als gebrochen ers flarend, rudten gegen bie Stadt, über welcher alle Schreden ber Anarchie und ber Bollswith lagen. Die Burgerfcaft erfohr endlich ben Pringen Doliterno. jum Daupt; benn Pring Pignatelli, ber Bicetonia, ward als Berrather geachtet. Er batte, bem the niglichen Befehl gemäß, die Rriegsschiffe im Safen von Reapel verbrannt, und fluchtete fich jest nach Sicie lien. Babrent folder Bermirrung erfchien Chame pionnet por den Thoren. Bergebens batte Molis tern b burch Unterhandlungen den Streich abzuhalten gesucht. And er, und nicht mit Unrecht, ba er pore auglich ben Mufftand gegen Dad entzundet, galt jego als Berrather, Sturment rudten bie Frangofen in Die Stadt; \*\*) aber die muthenden Laggaroni's trieben

<sup>\*) 12. 3</sup>ani

<sup>\*\*) 20. 3</sup>an.

fie wieder zurud unter vielem Blutvergießen. Des nächsten Tages orneuerte sich der Rampf, mit demfelben Erfolg; und noch zwey weitere blutige Tage hindurch mußten die Franzosen kurmen, \*) bis fie endlich der bluttriefenden. Straßen Meister wurden. Zehntausend Lazzaroni's waren in dem verzweiseltem Rampfe gefallen.

Jest legte Championnet seinem heer, welches bisber das Römische geheißen, den Ramen des Repolitanischen bep, erhob eine schwere Brandschazung, und erklärte Reapel zur parthen opeischen Republik. \*\*) Schnell ward im ganzen Reich die' Revolutionnirung vollbracht; nur in Calabrien verrieth der unbändige, sanatische Geist des Aplies ein neu ausbrechendes Gewitter.

Bald nachher wurden Championnet und Joubert ihres trefflich geführten Befehls aus Gifersucht
entlaffen. Macdonald kam an des ersten, und
Scherer an des lezten Stelle. Gleich darauf brach
ber Krieg wider Destreich aus, wovon Frankreich
den Borwand nahm, auch den Großberzog von Tobkana anzugreisen. Jur Bertheidigung zu schwach
flüchtete er über's Weer, worauf die Franzosen sein
Land besetzten, und also von Calabrien bis au die
Etsch über die Dalbinsel berrschten.

<sup>\*\*) 25.</sup> Januar.



<sup>\*) 22.</sup> H. 23. Sanner.

### S. · 22.

Aber fon maren die Ruffen, 60,000 Mann ftart, über bie galligifche Grenge gegangen. \*) Der fleggefronte Coumarom führte fie. Balb betraten fie ben teutschen Boben. Ben Crems an ber Donau lagerten 25,000 Mann. \*\*) Die frangofie ichen Gefandten gu Raftadt batten erflart, fie murben bas Ginruden ber Rufficen Truppen in's Reichsgebiet als Berlejung des Baffenftillftandes betrachten, und ber Congres fofort aufgelost fenn. Der Reichstag, an welchen die Sache gebracht mard, berathichlagte darüber, als die Runde erscholl, daß endlich Chrens breitstein gefallen fev. Diese mit Berlegung ber Bertrage von ben Frangofen feit Sabresfrift blodirte Befte ward, nach ber ftanbhafteften Ausbauer ihres beldenmuthigen Bertheibigers, bes Obriften Faber, von demfelben nad eingebrochenem auferften Mangel verlaffen. \*\*\*) Er fapitulirte jeboch nicht, fondern ang aus, fich mit ben Reichstruppen ben Frantfurt au vereinigen, und feverlich wiber Franfreichs treubruchige Gewaltthat protestirend.

Balb barauf gieng Sourdan mit 42,000 Mann bey Strafburg über ben Rhein †) in den neuen Rrieg mider Deftreich und Teutschland. Roch

<sup>\*)</sup> Det. 1798.

<sup>\*\*) 10. 3</sup>anuar 1799.

<sup>\*\*\*) 24.</sup> Januar 1799.

<sup>†) 1.</sup> März

war er swar nicht erflart worden; aber ber Angriff auf Reapel hatte ihn unvermeiblich gemacht. Auch batte icon fruber Deftreich tategorifch bie Raumung Italiens und ber Schweiz von den Frangofen gefor, bert; und icon ftund ber Ergbergog Rarl mit 110,000 Mann an den Ufern des Led. Sourdan erffarte diefen Deranzug und ben Marich ber Ruffen als einen Leuch des Baffenftillftandes, ber ihn berechtige, fein Deer die durch die Umftande gebotenen Stellungen einnehmen gu laffen. Bugleich giengen Banbamme ber Duningen und Rey bey Mannheim über ben Fluß. Legterer befegte diefe Stadt, und forberte auch Philippsburg, jedoch vergebens, jur Uebergabe auf. Erog biefer Reindfeligfeiten fprachen gleich. mobl bie frangofischen Gefandten noch immer vom Krieden, um welchen fle aber blos mit ber Reich &. deputation ju unterhandeln vermennten. Der Rais ferliche Commiffarius jedoch erflarte feine Genbung für geendet, daber ben Congreß fur aufgelost. \*)

Und jest geschah eine blutige That, worüber die Freunde der Civilisation und des Bollerrechts in einen lauten Schrep ausbrachen, über deren Urheber und Beweggründe aber noch ein duntler Schleper rubt. Die französischen Gefandten nämlich waren jener Erstärung ungeachtet in Rastadt geblieben, der Obrist Barbaczy aber, welcher die östreichische Borbut be-

<sup>4) 8,</sup> April.

fehligte, fündete ihnen die Sicherbeit auf. Am 28. April Abends rudte eine Schaar Szetler Hufaren in die Stadt, und Barbaczy forderte die Entfernung der französischen Gesandten binnen 24 Stunden. Sie begaben sich sosort bep sinkender Racht binweg, wurden aber, unsern der Stadt, von einem Dausen Hufaren überfallen, und zwey von ihnen, Bonnier und Roberjot, grausam ermordet. Jean Debry, mit Wurden bedeckt, entfam. Das Direktorium benügte diesen bedauernswürdigen Vorsall zur Wiedere aufregung des Passes wider Destreich; dieses aber, welches nach dem Verlangen des Reichstags über die Schreckensthat eine Untersuchung verordnet hatte, schlug nachmals dieselbe plözlich nieder. Also endete den Congres zu Rastadt.

### S. 25.

Bunderglüdlich lief der neue Krieg für Destreich. Das Deer Jourdan's wurde von dem herbeneilensden Erzberzog bep Oftrach \*) und noch entscheidensder ben Eiptingen und Stockach \*\*) geschlagen, und wich zertrümmert über den Rhein zurud. In Italien aber, als General-Sherer die Destreicher noch vor ihrer Bereinigung mit den heranziehenden Russen zu verderben suchte, ersocht der kaiserliche Felds

Digitized by Google

<sup>\*) 20.</sup> TRánh

berr Rrap ben Legnago, \*) bierauf ben Rom co, \*\*) endlich ben Magnane und Berona \*\*\*) glangende Siege; worauf burch bie Anfunft Souwe rom's bie Ueberlegenheit des voranschreitenden Deeres perdoppelt marb. Schon war Mantug eingeschloffen, und Scherer's Streitfraft burd Rieberlagen und Bergrenung auf die Balfte vermindert, als Couwarow den Stab ergriff, Scherer aber, jest binter ber ald a ftebend, ibn niederlegte. Morean, welchem Die Gifersucht bes Direktoriums blos die Stellung als Divisionsgeneral in Scherer's Deer angewiesen, übernahm in folder Roth den Dberbefehl. Aber er war ju fomach gegen die vereinigten Ruffen und Deftreicher. Ben Caffano erfturmte Sonwarom ben Uebergang über die Adda, †) und Moreau, nad dem Berluft von 8000 Mann und 100 Kanonen, wich binter den Teffino, bann noch weiter, bis Mleffandria, und als auch biefe Stellung durchbrochen ward, ††) bis Coni gurud. Schon maren Dais land, Peschiera und Pizzighetone in der Deft reicher Gewalt. Auch Cafale, Turin mit andern Feften ergaben fic bald, mabrend im Guden bes Bo das farte Ferrara erobert ward und gegen Florenz und Rom die Macht ber Berbundeten vordrang.

Durch alles dief gerieth bas heer von Reapel,

<sup>\*) 26,</sup> März. \*\*) 80, März. \*\*\*) 5, April. ; †) 26, 27, Apr. ; ††) 12. März.

<sup>4. 11)</sup> se skati-

water Macbonald, in die äußerste Gefahr. Roch ein Sieg über Moreau, und ein rascheres Borschreiten der Allierten, und jenes Deer war abgeschnitten von Frankreich, in weit hoffnungsloserer Lage als jenes R. Karls VIII. vor der Schlacht von Fordungen.

Aber ichen naberte fich Macbonald in Gilmarichen Moreau's befreundetem Deer; ein großes Berhangnis war an die bevorstehende Schlacht gefnüpft.

» Bartbenopeische Republike erfreute fich nur eines furg bauernden Gebeibens. Roch mabrend ber Gewaltsberrichaft ber Franken in Reas pel batte fich in Calabrien durch Aufbezung einiger Priefter ein Aufruhr entgundet, welcher bald vermu. ftend über ben größten Theil des Ronigreiches ichritt. Reggio Rinaldi, Pfarrer ju La Scala, und, veranlagt durch beffelben Untrage der Cardinal Ruffo, riefen die Calabrefen in die Baffen wider ber . Franken und der Patrioten gottlofes Reich. bumme, fanatische Bolt geborchte bem Ruf, ein Rreugaug jur Biederberftellung bes Ronigs begann ; Rauber, Berbrecher jeder Urt verftarften die milden Rotten. Mord und Berbeerung bezeichneten ibre Rortidritte. Der Ronig ernannte jegt ben Cardinal Ruffo ju feinem Beneralvitar im gangen Ronigreich und fandte ibm einige Truppen gur Bulfe. Der Cardinal, durch Berbeifung einer gebnjabrigen Befrepung von allen Ab. geben und burch Buficherung Ruffifd : Türlifder Duffe.

ermuthigte jum Aufstand und schritt siegreich auch in Puglien vor. Vergebens suchte der französische General Ondem den Brand durch schnelle Gewalt zu stillen. Die üblen'Berichte aus Oberitalien machten Anstalten zur Selbsterhaltung nöttig. Also verließ Macdonald die Hauptstadt \*) und das Königreich Reapel, worin er blos einige schwache Besazungen zurückließ, und eilte über Rom und Florenz seinen Wassendrücken in Piemont zu. Aber nach mehreren glücklichen Gesechten gegen einzelne Heerhansen der Verbündeten, wurde er an der Trebia, bey Piascenza, in einer dreptägigen Schlacht fast zur Versnichtung, geschlagen, \*\*) und rettete mübselig einige Heerestrümmer durch Rückzug an die Seetüste.

Die Schreden der Gegenrevolution tamen jezo über Reapel. Iwar hatten nach dem Abzug der Franzosen die Freunde der Republik noch effriger und freudiger als zuvor der neuen Ordnung sich angenommen. Run die Gewaltsberrscher entfernt waren, blühte erst die Hoffnung wahrer Frepheit auf. Allein die Aufrührer von Calabrien und den benachbarten Provinzen, jezt bereits zu 100,000 Streitern auge wachsen, drohten täglich den Todesstreich. Vergebens waren alle Anstrengungen der Patrioten, vergebens alle Opfer, und alle — mehr nur gedrohte als ausgeübte — Strenge. Der Cardinal Ruffo, einerseits

<sup>\*) 8, 19</sup>tas.

<sup>\*\*) 17. - 19. 3</sup>uns.

von Ruffen und Türken, andrerseits von den Engländern unterstütt, erschien bald im Angesicht Reapel's. Biele Gesechte, viele einheimische Tumulte und Blutscenen, viele Grausamkeiten und Berrätherepen sielen jest vor. Zehn Tage lang wurde wüthend vor der Stadt und in der Stadt mit manchersley Bechsel gestritten. \*) Die Patrioten, um die höchsten öffentlichen und persönlichen Interessen tämpfend, trozten dem Mißgeschief und der Uebermacht. Da bewilligte ihnen endlich der Cardinal eine Capituslatson, vermög welcher sie die Wassen niederlegten, Ihnen aber volle Sicherheit und Freyheit verheißen ward.

Diese Umnestie, vom königlichen Generalvikar gewährt und daneben vom englischen Commodore Forte garantirt, erhielt die Königliche Bestätigung nicht. Die Patrioten, sobald sie die Wassen niedergelegt, wurden eingekerkert, gebenkt, unter tausenderlep Martern getödtet, theils gemäß Urtheils der eigends hiezu eingesezten Staatsjunta, theils durch eigenmächtige kannibalische Wuth der Calabresen und Lazzaroni's. Der König Selbst, welcher in diesen Tagen des Entsezens aus Sicilien zurücklehrte, \*\*) sab diese Gräuel mit an. Die Jakobiner, die republikanisch Gesinnten galten für ausgestoßen aus der Gemeinschaft menschlichen Rechtes. Wiele edle und eine ungezählte Menge

)

<sup>\*) 13. - 25.</sup> Juny.

<sup>\*\*) 10. 3</sup>ulo.

gemeiner Saupter stelen also der Rachsucht zum Opfer. Und nicht nur in der Sauptstadt, im ganzen Reich wurden solche Abscheulichsteiten verübt. Der Terrorismus, in seiner scheußlichsten Gestalt, hatte sich auf den Thron geset. Der Himmel hieng blutroth über Reapel. Der Cardinal Ruffo Gelbst, der Wiederherssteller des Königthums, siel in Ungnade, weil er mit den Patrioten einen Vergleich geschlossen. Auf diese Weise, durch Henter und Mörder, schäfte die Parthey, welche den verblendeten Monarchen beberrschte, dem Volf die Lehre von der Vortrefflichseit des Rösnigthums ein!

#### 5. 24.

Rach der Wiederaufrichtung des Thrones in Reapel eilte man, auch jenen von Rom wieder zu erbauen. Die schismatischen Russen, die kezerischen Engländer und die ungläubigen Knechte des Subtan's arbeiteten vereint an dem Werk — nicht eben der Wiedereinsezung des Oberhirten, der ihnen allen gleichmäßig verhaßt war, wohl aber des Allen verbundenen Fürsten von Rom. Schnell war die Gegenrevolution vollbracht. Rom ergab sich mit Capitulation; der ganze Kirchenstaat folgte; nur Ancona hielt eine längere Belagerung aus.

Die Ruffen und Turten, welche bergeftalt

<sup>\*) 30.</sup> Gept.

Die italifden Republiten betampften, geborten gu berjenigen vereinten Macht, welche ichon fruber, ichon por dem Reapolitanischen Rrieg, die griechischvenetianischen Infeln ben Frangofen entriffen batte. Gine tuffifche Flotte, unter bem Admiral Ufchar fow, war burch bie Darbanellen gegangen und batte, vereint mit einer Turfifden, fich über jene Infeln gefturgt. \*) Buerft Cerigo, fodann Cefalonia, Bante, G. Maura, endlich auch Corfu, (beffen Sauptftadt jedoch erft im Mary bes folgenden Jahres ffel) murben eingenommen; mabrend Ali Bafcha von Janina der albanischen Ruften fich bemächtigte, und alfo, nach dem Billen der Coalition , dem Chris ftenvolt dafelbft, unter bem Titel der Befrepung vom frangofifden Jod, jenes bes mobammebanifden Barbaren auflegte.

In Folge des Sieges an der Trebia ergaben sich, jest am Entsage verzweiselnd, die Festen Alessandria an Bellegarde, und Bonaparte's schwer errungener Siegespreis, das starte Mantud, an Kray. \*\*) Auch was noch in Mittelitalien von Franken besetzt war, einige Festen im Kirchensstaat, ganz Tostana, Lutta, sielen meist durch Unterstügung von Bollsaufständen in der Verbundeten Gewalt. Rur Tortona, Coni und Genua ers

<sup>\*) 12.</sup> Oft - 15. Nov. \*\*) Il. u. 28. July.

n. Rotted 9ter Bb.

übrigten den Franken noch von Bonaparte's Eroberumgen.

Aber auch Tortona und Coni fielen \*) als Preis zweper Siege, welche noch in bemfelben glorreichen Reldaug bie Deftreicher erftritten. Der erfte murde ben Rovi in einer der blutigften Schlachten Der neue Dberfeldberr, Soubert, ein gemonnen. jugendlicher Beld, führte bie Frangofen gum Entfage Eprtona's, nach des Direftoriums ftrengem Befehl; mabrend Championnet mit einem neugesammelten Deer von Daupbinee aus über Die Alpen brang.' Boubert, auf den Unboben von Rovi gelagert, bereitete den Angriff; als Er Gelbft. von Rrap angegriffen und am Unfang bes Rampfes getöbtet marb. \*\*) Moreau, welcher als Krepwilliger benm Deere geblieben, übernahm jego ben Dberbefehl. Bechfelvoll und morderifd muthete bie Golacht. Couwarpm batte gegögert, Rrap zu unterftugen. Endlich that er es und gulegt entichied eine erneute Anftrengung ber Deftreicher. Moreau hatte an 16,000 Mann, Die Alliirten die Hälfte folder Zahl verloren. Zest ergab fich das heldenmuthig vertheidigte Tortona. Bald darauf übernahm Championnet die Anführung der neu vereinigten frangofischen Deere. Aber auch er ward gefclagen ben Gaviglianp und Roffano \*\*\*)

<sup>\*) 23.</sup> Hug. und 3. Dej.

<sup>••) 15.</sup> Aug.

<sup>• • • ) 4.</sup> und 5. Nov.

durch die bereits von den Ruffen verlaffenen Deftrei, cher, worauf Coni übergieng, und den Franken nur noch Genua blieb.

## S. 25.

Aber so viele glorreiche Thaten und fo glangenbes Glud wurden fruchtlos durch engherzige Politit und wilde herrscherlaune. Der Rrieg in der Schweiz gab zu bendem die Veranlaffung.

Gleich am Anfange des Krieges hatte Maffen a, ber französische Feldberr in der Schweiz, Granbund, ten durch schwellen Ueberfall erobert, und die Deerschaar des Generals Auffenberg zu Gefangenen gemacht. \*) Bon Granbundten aus ward Borzarlberg, jedoch obne Erfolg, angegriffen, dagegen in Tyrol der General Loudon von Deffolles bey Taufers geschlagen, und der Pas Finstermunz erobert. Der herbeyeilende General Bellegarde machte aber diesen Unfall wieder gut.

Rach Jourdan's Riederlage ben Stocka ch drobte den Franzosen ein fast allgemeiner Aufstand des Schweizervoltes. Massen a's entschlossene Strenge und die Zögerung der Destreicher hinderten jedoch das Geslingen. Endlich ruckte der Erzberzog über Schaffbaufen in die Schweiz, \*\*) während Hoge und Bellegarde aus Borurlberg und Tyrol ber-

<sup>+; 6. 7.</sup> Marj.

<sup>\*\*) 23.</sup> May.

vorbrachen, um mit dem Oberfeldperen fich zu vereinigen. Massena, jest auch die Trummer der Donaus Armee und die gebildete Bevbachtungsarmee besehligend, widerseste sich tapfer dem Erzherzog; ward aber ben Winterthur und später ben Zurich \*) von dem toniglichen helden bestegt, und dadurch die Balfte der Schweiz in die Gewalt der Destreicher gebracht.

Eine Zeitlang mar jezt Baffenrube, fleinere Gefechte abgerechnet, befonders in den fleinen Cantonen und am Gottbard, wofelbit Lecourbe gegen Sellachich und Simbichen einige Bortheile errang. Die Belt erstaunte über ben Stillftand; benn man hatte nach ben Siegen bes Erzherzogs und ben ber fur Deftreich außerft gunftigen Stimmung ber Schweig bie ichnelle Eroberung bes gangen gandes erwartet. Der Augenblid mar foftbar und von bochfter Enticheidung. Bon ber eroberten Schweig aus mochte man Franfreich an feiner verwundbarften Seite angreifen, und burch einigen Rachbrud ben glorreichen Rrieg ju Ende bringen. Aber man gemabrte Daffena Beit, feine Stellung durch Runft und burch frifche Truppen ju verftarten, und gernichtete endlich burch übertluge Politit bas Bert bes Glude und bes Gieges.

Einerseits fchien bedentlich, daß Deftreich die gange Schweiz gewänne. Mochte es nicht von fo ge-

<sup>\*) 27.</sup> May und 4. Juny.

waltiger Stellung aus Italien und Teutschland beberrichen? - Andrerfeits fiel ben öftreichischen Reld. berren in Stalien Gumarom's Dbergewalt ichmer, und das oftreichische Rabinet errachtete für vortheilhaft, allein in der Salbinsel ju ichalten. Daber tam man dabin überein, daß die gange Ruffifche Dacht (etwa mit einem mäßigen öftreichifchen Bulfsbeer verbunden) in der Schweiz, die Destreicher allein in Stalien und Teutschland ftreiten follten. Diernach rudte bas neuangefommene Ruffiche Deer unter Rorfatom, 36,000 Mann ftart in Die Stel-Inngen ber Destreicher ein, und erhielt auch Guma. row Befehl, von Italien ber dabin gu eilen. Der Erabertog Rarl jog allmählig feine Sauptmacht wieder sach Somaben und fodann an ben Mittelrbein, wofelbft auch wirklich wieder neue Gefahr entstanden. Denn ein frifch gesammeltes frangofisches Deer, unter General Muller, war ben Mannbeim über ben Rhein gegangen, um Philippsburg anzugreifen, mabrend Baraguay d'Silliers von Maina gegen Krantfurt und Afchaffenburg jog. \*) Der Erzbergog mandte fich in Gilmarichen babin, ents feste Philippsburg, und eroberte Mannheim mit Sturm. \*\*) 3m Obenwald und Speffart trieb der Candfturm , unter dem Maingifden Minifter Albini, Die republifanifchen Rauber gurud.

<sup>\* ) 26.</sup> und 28. Mug.

<sup>\* \* ) 18.</sup> Gept.

Aber in der Schweig geschab zu berfelben Beit ein entscheidender Schlag, welcher Franfreich rettete. Maffena, gleich liftig als fubn, batte geeilt, ibn gegen Rorfatow und Dobe ju vollbringen, bevor der gefürchtete Gumarow mit ihnen fich verbande. Daber fiel er mit Ungeftum über die Stellungen Rorfatow's ben Burich ber, mabrend auch Sope, ber öftreichifde Feldberr, ben Shanis und Ugnach mit Uebermacht angegriffen warb. Der tapfere Dope fiel am Anfang des Rampfes; fein Beerhaufen mard nach St. Gallen getrieben, \*) Rorfatow aber, bes Landes gang untundig , fab mit Schreden feine Linien von den über die Lim math fturgenden Franken, burche brochen, und feinen rechten Rlugel abgefdnitten. Des folgenden Tages ward Burich erfturmt; \*\*) und bas Ruffifche Deer nach erlittenem ungeheurem Berluft an Menfchen und Rriegsgerath flob gegen Eglifau, bann nad Schaffbaufen und über ben Rhein gurůď.

Bu gleicher Zeit überschritt Sumarom's Deer, von Airolo berziebend, den Gotthard, die Berbindung mit Korfalom suchend. Alle Poben und Paffe waren von Feinden beseht; er bahnte blutig fich den Weg, und die friedlichen Alpenthäler ertlangen vom Rampfgeschrep der Gewaffneten von der Bolga und Rema, von der Loire und Schele

<sup>• ) 25.</sup> Gept.

<sup>. . ) 26.</sup> Sept.

be. \*) Als er die Niederlage Korsatow's erfuhr, wandte er seinen Schritt öftlich gegen Graubundsten, über Rlippen und Abgründe, dem Mangel und der Mühe preis, und vom stegtrunkenen überlegenen Feind verfolgt. Aber er zog dahin, stolz und unüber, wunden, nur der Nothwendigkeit, nicht dem Feinde weichend, ja diesen, wenn er sich ihm nahte — wie ben Matten Massen, wenn er sich ihm nahte — wie ben Matten Massen, won wannen er über Borarlstam er nach Chur, von wannen er über Borarlsterg nach Oberschwaben zog, und allda mit den Trümmern des Korsasowischen Deeres sich vereinte.

#### \$. 26.

Ein zweyter schwerer Schlag traf die Coalition in Holland. Dieses wichtige Land, damals von Truppen entblößt, und von Gährung erfüllt, den Franzosen zu entreißen, schien dem brittischen Ministerium thunlich. Der Raiser Paul wurde zur Theilnahme bewogen, \*\*\*) und so ward ein englischerussisches heer von 25,000 Mann nach dem helber in Rordholland überschifft, in stolzer hoffnung, die Batavische Republik dadurch zum Gehorsam gegen den Statthalter zurückzusühren. †) Die Proklamationen, welche die Hollander zur Fahne Draniens riesen, unters

<sup>\* ) 24.</sup> und 25. Gept.

<sup>\*\*) 10.</sup> Dit.

<sup>\*\*\*)</sup> Jung.

<sup>†)</sup> Aug. und Sept.

ftuten ben Rachbrud ber Baffen. Aber Berfpatung burch Saumfal und widrige Binde, fchlechte Anftalt, folechter Angriffeplan und folechte Führung machten Die große Unternehmung Scheitern. Zwar bemachtigte fic bie englische Flotte der in bem Blie und dem Diep flationirten Sollandischen Schiffe, Rieuwe melde ber Admiral Story den Britten übergab. Aber bas Landheer, einigen Bortheils ungeachtet, welchen Beneral Abercrombie anfangs errang, mard bald burch die täglich fich verstärkende Macht ber Feldberren Brune und Daendels gedrängt, dann übermannt, und empfindlich gefchlagen. Der ruffiche Be-\_ neral Derrmann fiel ben Bergen \*) mit einigen Taufend ber Geinen in frangofifche Befangenichaft. Richt weniger Englander theilten in nadifolgenden Befechten fein Loos. Endlich tapitulirte ber brittifche Deerführer, Bergog von Dort, \*\*) und erhielt bie Erlaubnif, ben Reft feines Deeres beimzuführen , une ter ber Bedingung ber Frenlaffung 8000 frangolifcher Rriegsgefangener in England.

So schmachvoller Ausgang einer Unternehmung, morauf ungeheure Untosten verwendet worden, vollens bete die Erbitterung R. Pauls, der schon wegen des in der Schweiz ersahrenen Ungluds, und wegen verschiedener Irrungen mit Destreich der Coalition absold geworden. Namentlich hatte bey der durch die

<sup>( 1) 19.</sup> Sept.

vereinte Deftreichisch-Ruffifch-Turtifche Dacht bewirften Eroberung Ancona's ber öftreichifche General Frob. lich, welcher blos fur feinen Monarchen bie Reftung in Empfang genommen, den Born R. Pauls auf fich geladen; und folder Born wie jede Laune des > Selb ftberrichers war in feinen Wirfungen dem Born von 40 Millionen gleich. Der Raifer trennte fich jest von der Coalition, alle Borftellungen Deftreichs, welches den General Froblich vor ein Kriegsgericht an ftellen, und dem Feldberrn Gumarow den Dberbefehl über fammtliche öftreichische Deere ju übertragen bereit war, ichnobe von fich weisend. Der Born R. Pauls - viel machtiger als einft Achilles Born anberte bie Geftalt von Europa. Die Ruffen gogen in ihre Beimath gurud. Deftreich ftund jest abermal allein wider Frankreich. Mur das teut: fche Reich, welches in Regensburg 300,000 Streiter in einem ehrerbietigen Reichsgutgebten anbot, und in der Birflichkeit 3000 ftellte, ( die Leistungen einzelner Stande, vermöge befonderer Bertrage mit England find ausgenommen ) blieb ihm gur Geite.

## §. 27.

Die Schlachten von Burich und von Bergen waren gefchlagen, die Entzwepung der Coalition entsichieben, sonach die außere Gefahr von Frankreich absgewendet; als unversehens auf deffelben Boden der Mann wieder erschien, welchen die Borsehung jum

Erben der Revolution und zu beren Morder bestimmt batte; der Cafar des neuen Rom, zu beffen Erbobung alle Ereignisse wunderbar sich fügten, welchem gegeben schien, der Begluder seines Vaterlandes und Europa's zu werden, und der die Geißel bepder ward durch eigene Schlechtigkeit wie durch jene der Welt.

Bonaparte, nachdem er Megopten bis gu den Rataraften erobert, unternahm den Angriff auf Sprien. \*) Ueber El Arifd und Gaga, die fic in Balbe ergaben, gog er gegen Saffa, welches er fturmend einnahm, und fobann gegen St. Bean D'Acre \*\*), ber Refibeng Acmed's Dichefar, (bes Schlächters) Pafca's von Sprien, wofelbft er feines Gludes Grenze fand. Det tapfere Commodo. re, Sidnen Smith, welcher bie an ber Rufte von Megupten gurudgebliebene englifche Flotille führte, batte fich in bie Fefte geworfen , und leitete beren Bertheidigung. Gleich ftarrfinnig als vermeffen feste Bona: parte zwen Monate bindurch die Belagerung Diefes wichtigen Plazes fort, bestürmte ibn achtmal vergebene, trotte bem Sunger und ber Beft wie dem feindlichen Schwert, trieb durch ben blutigen Sieg ben Tabor ein feindliches Beer, welches jum Entfag beraneilte, jurud, und fab gleichwohl fich gezwungen, nach erlitte: nem ungebeuren Berluft, ben Schritt rudwarts nach Megopten gu wenden. \* \* \*) Große Graufamteiten

<sup>\*)</sup> gebr. 1799. \*\*) 16. Marg. \*\*\*) 19. Map.

— unter ihnen die Ermordung einiger Taufend Gefangener nach der Einnahme von Jaffa — ja, noch schwerere, freylich nicht vollftändig erwiesene Anklagen, schänden diesen Sprischen Krieg.

Bald darauf erschien der Rapudan Pascha mit starker Macht auf ber Rhede von Butir, landete und erstürmte die Stadt. \*) Bonaparte eilte hersbep von Cairo, schug die Türken bis zur Vernichstung, und eroberte Abukir wieder. \*\*) Desaix hatte inzwischen Murat-Bey in Oberägypten geschlagen, und bis Syrien verfolgt. Mehrere Aufskände in verschiedenen Theilen Aegyptens waren glücklich gedämpst worden. Aber man vernahm, daß der Großwessir gewaltige Schaaren zu Damaskus verssammle; steigende Gesahren drohten von serne. Gleichzgeitig liesen Rachrichten ein von den Unfällen in Ita-lien und Teutschland und von der innern Verswirrung der Republik.

Da verließ Bonaparte fein tapferes Deer, schiffte fich auf zwen schon früher bereiteten Fregatten mit mehreren Generalen und Gelehrten und einer Schaar von Leibmächtern beimlich zu Alexandrien ein, \*\*\*) einen Befehl zurudlaffend, welcher Klebern den Stab übertrug, und langte, unentdedt durch bie englischen Krenzer, welche zahlreich im Mittelmeer

<sup>\* ) 14. 15.</sup> July.

<sup>\*\*) 25.</sup> July. 2. Muguft.

<sup>\*\* \*) 22.</sup> Auguft,

schwärmten, zu Ajaccio auf Korfika \*) und von ba in der Bucht von Frejus an. \*\*) Frankreich, ganz Europa wurden bewegt durch diese Kunde.

#### §. 28.

Das Direktorium, burch ben 18. Fruftibor in feiner Macht gestärft, war durch deren Digbrauch verhaft und burch Unfalle verächtlich worden. Die Bablen vom Floreal Jahr VI., \*\*\*) waren in streng republitanifchem Ginne ausgefallen. Das Direftorium, die Frengesinnten nicht minder als die Royalisten haffend, gernichtete +) einen großen Theil ber Bablen fraft eines nach bem 18. Fruftidor zu folchem 3med erfchlichenen Gefeges. Aber im folgenden Jahr VII. ††) ward abermals in demfelben Geifte gewählt, und bas durch die Triumphe der neuen Coalis tion bereits erschreckte, Direktorium magte ben nams lichen Gewaltsftreich nicht mehr. Auch trat Rewbell, der Entschlossenste unter den Direktoren, jest aus, und Sienes, ihr entschiedenfter Reind, erbielt feine Stelle. Barras, ben ichwelgerischen Genuffen er: geben, ichien ungefährlich. Gofort begannen die Rathe den Angriff. Sie reflamirten die unbeschräntte Pref. frenbeit, welche die Direktoren gefchmalert hatten; bann fegten fie Treilhard, beffen Babl an einem formellen Gebrechen litt, ab, und gaben ihm Gobier

<sup>\*) 30.</sup> Gept. \*\*) 9. Ott.

<sup>\*\*\*)</sup> Map. 1798.

<sup>†) 22.</sup> Floreal (11. May.)

<sup>††)</sup> May. 1799.

gum Rachfolger, den bisberigen Justigminister. Merlin und La Reveillere aber, durch heftige Anflagen erschredt, \*) legten von Gelbst ihre Stellen nieder. Moulins und Roger Ducos wurden statt ihrer ernannt, jener ein strenger Republikaner, diefer von der gemäßigten Parthey. Also ward der 18. Fruktidor gerächt.

3m Direftorium, und gleichmäßig auch im Minis fterlum, nicht minder in ben gefeggebenden Rathen, berrichte jest eine Spaltung, welche ber Berfaffung ben Untergang verfundete. Siepes, von ihrer Unbaltbarteit überzeugt, entwarf ben Dlan einer noch. maligen und, wie er glaubte, legten Ummalgung, welche endlich den inneren Frieden und die Frepheit mbae. Eine fraftige Regierung, verbürgen Schoog bes Gesamtwillens, nicht jenem einer Raktion entstiegen, und beren Intereffe verfnupft mare mit ber Aussohnung aller Parthenen, follte bas burch fo langwierige Sturme und Rampfe ermudete Frantreich endlich berubigen und begluden. Als Bertzeug ber Ausführung ichien ihm - ba bereits an die Stelle ber Bolfs . Macht jene ber Goldaten getreten - ein General unentbehrlich, und er hatte hiezu feine Mugen auf Joubert geworfen, welchen aber bie Schlacht ben Rovi feinem Baterland und ber Belt Benm Biederericheinen Bonaparte's entriß.

<sup>\*) 80.</sup> Prairial (18. Juny.)

bauchte ibm biefer der geeignete Mann. 3m Mage. mochte er ben feinen Planen meinen auf ben Direttor Roger Ducos, auch auf die Mehrheit bes Rathes ber Alten rechnen. Dagegen biengen Gobier und Moulins im Direftorium und Die große Mehrzahl bes Rathes ber Runfbunderte der Constitution an. Der Direttar Barras ichien neutral. Im Grund bielt er die Constitution für verloren, und unterhandelte beimlich mit den Bourbonen, um wenigstens feine Intereffen ju fichern. Im Bolt fehnte die Masse sich nach Rube. Siepes boffte mit Grund auf ihre Buftimmung gu einer Regierungsveranderung, welche jene verbieff. Die Refte der Jato bin er und des Clubs von Galm bagegen, Deren neugebildete Gefellschaft jest in dem Saale Der Reitschule fich versammelte, ericienen als Stugen der Constitution. Mehrere untergeordnete Parthepen unter abwechselnder Führung vermehrten bie Bermirrung.

In dieser Lage traf Bonaparte die Republit. Seine Wiedererscheinung, die Erinnerung an die glorreiche Zeit seiner Triumphe wedend, schärfte den Daß und die Berachtung gegen das Direktorium und erfüllte die Gemuther mit frischer Soffnung. Laute Neußerungen der Bolksgunst begleiteten ihn auf seiner ganzen Reise von Frejus bis Paris; und in der Dauptstadt wandten alle Partheyen sich an Ihn, theils aufrichtig, theils verstellt, und theils aus Poffnung,

**3.5**%

theils aus Furcht. Er verbarg feine Anschläge unter bem Mantel bes Schweigens und ber Burudgezogenbeit, bis ber mit wenigen Bertrauten - unter ihnen Sienes ber einflugreichfte - verabredete Plan gur Reife gelangt war. Am 15. Brumaire (6. Roy.) gefchab bie Berichwörung, wornach 3 Tage fpater \*1 ber Rath ber Alten außer ber Ordnung burd die Gaalinfpettoren gufammenberufen und biernachft. von demfelben beichloffen ward, es follten - fraft eines, freplich baben in Kormen offenbar überfchrittes nen, Artifels der Constitution, welcher bem Rath ber Alten folche Gewalt ertheilte - Die gefengebenden Rathe nach St. Cloud verlegt, und Bonaparte'n die Ausführung folden Befdluffes fammt dem Oberbefehl über die Truppen in und um Baris übertragen werden. Auf benfelben Tag batte Bonaparte die in Paris gnwefenden Generale gu fich (in fein Daus in der Strafe Montblanc) befchieden. neben ihnen mehrere Regimenter Reuteren, unter bem Bormand, über diefelben Mufterung gu balten. 218 ber Beichluß bes Rathes ber Alten ihm überbracht ward, ließ er von allen Anwesenden - unter benfelben. Lefebre, Chef.ber Garde des Direttoriums fich Treue ichmoren und jog nach den Tuilerien. woselbit Er bem Rath ber Alten den nämlichen Gid idwor.

<sup>\*) 18.</sup> Brumaire 3. VIII. (9. Nov. 1799.)

Das Direktorium, durch diese Gewaltschritte nberrascht und durch Abtrunnigkeit einiger Glieder geschwächt, löste sosort sich auf. Sienes und Rosger Ducos legten, gemäß der Berabredung, ihre Stellen nieder. Dasselbe that Barras aus Feigebeit. Gobier und Moulins, welche vergebens sich zu widersezen versuchten, wurden verhaftet. Prosklamationen Bonapart e's benachrichtigten das Bolk von dem Borgegangenen. Der Herrschergeist, der in denselben wehte, verfündete das kunftige Schicksal Frankreichs.

Am folgenden Tag fanden die Sizungen der Rathe in St. Cloud ftatt. Bonaparte batte Truppen dabin gesendet, die Revolution burch bie Macht ber Bajonnete gu vollenden. Gleichwohl ermartete ibn dafelbst gefahrvoller Rampf. Awar der Rath ber Alten, in beren Berfammlung er mit fübner Rede auftritt, ftimmt feinen Maagregeln ben; aber in fenem ber Funfhunderte tobt die wildefte Gabrung. Go eben batte berfelbe ben erneuerten Eib auf die Berfaffung mit Begeifterung gefdworen. Lucian Bonaparte felbit, bamale Praffbent bes Rathes, batte ibn leiften muffen. Als fein Bruder im Saale ericheint, von Grenadieren begleitet, Rurgen Die Republitaner auf Ihn ein unter bem Gefchrop: »Rieder mit bem Diftator! - außer bem Befeg ber Eprann! . - Befturgt weicht er im rud. Die Grenadiere führen ihn aus dem Saal. Drauffen

Draußen steben seine Soldaten. Er erzählt ih. nen, man habe ihn erdolchen wollen, spricht von Conspiration mit dem Auskand und appellirt an die Rriegsknechte von den Stellvertretern der Ration. DES lebe der General! atont es durch die Reihen der Soldner.

Lucian Bonaparte indeffen, feine Prafidentenwurde migbrandend, verrath ben Genat, beffen Borfteber er ift, und die Beiligfeit der Bolferepra= Tentation. Biele Stimmen verlangen Die Achtserflarung Rapbleon's, Die Bermaneng Des Rathes, Die Ertheilung bes Rriegsbefehls an Bernudotte. Da legt Lucian, Die Abftimmung verweigernd, Die Reichen feiner Burbe mieber, und verläßt ben Gagl. unter Bededung von Grenadieren, welche fein Brudet biegu abgefendet. Drauffen, ben Charafter als Braff. bent wieder annehmend, fcwingt er fic unf's Bferd, Klaat ben Math vor den Truppen an : > 28 feben Meinbelmorber in bemfelben; mit Dothen wurden Die treuen Mitglieder bedrobt , Die Gewalt muffe bie Manber Berfammlung gerftrenen. Rur jenes feven achte Reprafentanten, Die fich um 3bn, ben Prafibenten, fammelten. . - Gofort ertheilt Rapoleon ben Befehl gut Bertreibung bes Ratbes. Der Bint bes Generals und bas Marthen von den Dolden gemagen gur Aufregung bet brutalen Schaaren. In gefoloffenen Reiben bringen bie Golbaten in ben Gaal. Dim Ramen bes Generals Bonaparte ic .- raft

Leclerc, ber sie führt — Der gesetzgebende Körper ist ausgelöst. Wer ein guter Burger ift, entferne sich! Grenadiere, vorwärts! a und mit gefälltem Bassonet, in der ganzen Breite des Saales, ruden die Ariegeknechte vor, die Trommeln, den Sturmmarschschlagend, übertonen die Stimmen der über Gewalt schrependen Gesetzgeber. In einigen Minuten ist der Saal geleert, die Deputirten entstiehen aus den Fenstern; die Nationalrepräsentation ist vernichtet. \*)

Rach vollendetem Bert der Gewalt famen bie Deuchelen, die Unverschamtheit und die Gervilität, um es durch einen gesegmäßigen Unftrich ju beiligen. Roch benfelben Abend versammelte Lucian Bonaparte ben in St. Cloud verbliebenen » Rumpfa des Raths der Runfbunderte; auch der Rath der Alten versammelte fic wieder. Dan ernannte zwen Commiffionen, um über die Lage der Republit und die Mittel des offents lichen Bobles zu berichten. Boulan von der Meurthe im Rath der gunfhunderte, Billetard in jenem ber Alten, erftatteten folden Bericht. Dierauf ward beichloffen, Bonaparte'n und ben Golbaten für bas Gefchebene gu banten. Beiter marb das Direktorium für aufgehoben erklärt, und eine proviforifde Regierung, bestebend aus brey Denfulene - Gienes, Roger Ducos und Bonavartemit ausgebehnter Bollmacht eingesest. Der gefeten

Digitized by Google .

<sup>\*) 19.</sup> Brumaire 3. VIII. (10. 8200, 1799.)

benbe Rorper, aus beffen Mitte man 62 Glieber. welche um entschiebenften wider Bonaparte geforochen. verftieß, follte vertagt fenn bis jum 1. Bentofe (20. Rebe. 1800 ), und ingwijden gwen Commiffionen, febevon 25 Mitgliebern, die Stelle ber Rathe verfeben, intbefondere die neu gu entwerfende Berfaffung beras. then. Um Mitternacht tamen biefe Befdluffe gu. Stande, worauf bie Confuln mit den Rathen nach Baris anrudfehrten, und bie neue Regierung augenblidlich begann. Bon den Ministern wurden Cambereres und Fouche, welche thatig jur Revolution mitgewirft, benbehalten; unter ben neu ernannten maren Berthier (fur ben Rrieg), ber liftige Sal-Teurand Berigord (für die auswärtigen Angelegenheiten) und ber Generalfefretair Daret. Befehl über die Confulatgarde erhielt Murat. Alfo nieng die Direttorialverfaffung unter.

# Siebentes Rapitel.

Die Confularregierung. \*)

# \$. 1.

Die Republit hatte aufgebort. Rur ber Rame und einiges Gerüftwert bestunden noch. Doch auch ber Rame in politischen Bingen ist wichtig; er may

<sup>\*)</sup> Wom 10. Kvv. 1799. dis 18. Kráp 1804.

ben Rechtsanspruch und die hoffnung ber Biebertehr bewahren. Auch hielt die neue Regierung für notbig, die noch übrigen republikanischen Einsezungen und Formen nur allmählig fallen zu lassen; und eine Dauptparthie in der Geschichte dieses Abschnitts bildet das Schauspiel solcher allmähligen Zertrummerung.

Das Boll - mit Ausnahme ber ftrengen Republitaner und der Jatobiner - batte Die Revolution bes 18. Brumgire theils mit Gleichgultigfeit, und meift mit Freude aufgenommen. Das für erleuchtete Patripten entfexliche Schauspiel ber niebergetretenen Nationalreprafentation batte burch öftere Bieberholung feinen Gindrud verloren ; und der Dag gegen bie gefturate Regierung ließ feinem Tabel über die Art ibrer Auflofung Raum. Budem war bas Butrauen in Bonaparte's Berfon durch das Bunderartige feiner Laufbabn begrundet, und Die verfdiedenften Barthepen bauten auf feine Detrichaft ihre Doffnungen. Babrend die Daffe - unbefummert um Pringipien nur Rube forderte und unter einem machtigen Staats. baupt erwartete, bofften bie gemäßigten Rrepbeits. freunde von Bonaparte's Charafter und Stellung ben endlichen Triumph der liberalen Ideen, und traumten bagegen bie Roniglichgefinnten, Es werde, ein neuer Dont, ben Thron ber Bourbonen wieber aufrichten. Es geschaben ihm felbft Antrage im legten

Sinn, die er jedoch, voll ber Juverficht eigener Derrifoet, verachtend guruchvies.

Auch die neue Verfassung, welche binnen sumf Wochen nach der Umwälzung vollendet, und zehn Tage später verfündiget ward, \*) erspeute sich, trozibres die Frenheit gefährdenden Charakters, einer weit zahlreicheren Zustimmung des Volkes (zwar nicht als jener von 1791, wohl aber) als jenen vom Juhre 1795 und 1793 zu Theil geworden. Man verstund ihren Geist nicht, oder wiegte sich in dem Traum der Unerschütterlichkeit des durch die Revolution errichtern Krenheitsgebändes.

Die neme Constitution aber ertädtete alles politische Recht bes Bolles, gab alle Macht Einem Einzigen, und ließ der Ration mur leere Ramen und Formen. Gleichwohl war der außere Umrif diesser Constitution einer genialen Zeichnung von Giepes nachgebildet; aber der Perrschersinn Bonaparte's datte von der lezten verworfen, was gewährleistend für das Bollsrecht war, und nur angenommen, was losagetrennt vom anderen, die Willtübrherrschaft begunstigte. Also tam eine monstrueuse Verfassung zu. Stande, deren Annahme die mit ihrer Freyheit prahlenden Franken der Verachtung oder hem Mitseiden der Deutenden blos stellte.

Die Pringipien Diefer gefünftelten Berfaffung fin-

<sup>\*) 28.</sup> Dez-

470 ben auf merkwürdige Beise im Biberspruch mit ben einfachen, ben Bolferechten bulbigonben Grundfeten. welchen die Revolution und Die erfte Conftitution (von 1701) entflossen. Damals wurde die vollziehenbe Gewalt einem, burch Geburterecht imponkrenden. oud glangumgebenen Ronig übertragen, belfen Dacht aber burd bie felbftftanbige, blos burch ein futpenfimes fonigliches Beto, gemäßigte Gewalt des vein w. Bionalen und gleichfalls einen gofeggebenden Rorpers mefentlich, ja etwas zu febr beschränft mar. Begt erbielt ber erfte Conful, (eigentlich ber eingige Regent, da die bepden andern Confuln, die nur begathen be Stimme in einigen Dingen und in andern gar feine batten, blos als figurirende Burbetrager erfichienen) eine, theils burch ben Umfang ber ihm übertragenen Rechte, theils burch bie Beschaffenbeit bes ihm jum Schein gegenüber gestellten gefragebenden Rorpers fait ber Dittatorifden abnliche Gemelt. Awar wurde er gewählt, doch fofort auf 10 Jahre, noch deren Berlauf er abermal mabibar blieb. war unverantwortlich. Er ernamte zu allen Stellen des Rriegs und des Friedens. Er befehligte das heer. Er batte, durch das Organ des ibm an

Die Seite gefegten Staaterathe und ber Minifter, welche wie jener vollig von ibm abbanaig weren, Die ausschließende Initiative ber Besege. Er batte bas Recht ber Finangen, ber Polizen, bes Rriegs, bes Friedens und ber Bandniffe. Diefem Monarchen

wurden als einzige Befdrantung gegenüber gestellt ein » Ethalfungefenat a von 80 Mitgliebern, welchen Die Consuln ursprunglich ernannten, und ber fpatet fich burch eigene Bablen ergangen follte; ein gefege gebender Körper von 300, und ein Tribungt von 100 Gliebern, welche fammtlich von dem Erbaltungefenat zu erwählen waren; fonach bren, nach ihrer Bildung vom erften Conful allein abbangige Rorper. Daben follten nur die Eribunen bas Recht, die Gefege gu'bistutiren, jeboch obne jenes ber enticheis benben Stimme, bie Gefergeber bagegen gwar bas - Recht ber Enticheibung, boch blos burch 3a! obet Rein! und obne alle Befugnig gu distutiren, haben. Bebbe, ba nur ber Regierung bas Recht ber Inis stative gutam, blieben übrigens unthatig, fo lang nicht Diefe fe burd ihre Untrage gur Lebensauferung aufrief. Rur bas Tribunat batte anfangs noch bas Recht ber Borftellung und ber Bunfche. Der Erhaltungfenat'endlich, beffen Glieder auf Lebens. lang ernannt, und burch einen außerft reichen Gehalt, verbunden mit ber Unfähigfeiteerflarung ju jeder and bern Anftellung , aller Intereffen bes Gigennuges ente ledigt, und, wie die Urfunde ihrer Ginfegung fagte, gleich ben Göttern nur noch ber wohlthatigen -Antereffen ber Bewahrung Der ihnen anvertrauten Conftitution empfänglich fenn follten - Diefer Erhaltungs. fenat mufte naturgemäß, als nicht aus Bolfemabl berppraegangen, vielmehr Gelbft mit ben dem Bolt

entriffenen Bablrechten belleibet, demielben verhaßt und gefährlich, nach der Aerschulichleit feiner vom Conful ernannten Glieder aber ein Bertzeug mehr zur Ums terdrückung, und zum beliedigen Einreißen der Constitution, als eine Garantie derselben sepen. Die Sizungen dieses Senats sollten übrigens geheim, jene des gesezgebenden Körpers und des Tribunats zwar diffentlich, jedoch die Zahl der Zuhören nie zwenhundent übersteigend sepn!

Dem Bolle Geloft blied dergestalt von seinen mit soviel Blut und Thränen erkauften, auf Vernunft und Ratur gehauten kostbaren Rechten — ein bloser. Schatten. Die Urversammlungen jedes Gemeins de bezirks sollten durch Bahl eine Bertrauen sa liste, a den abten Theil ihrer Mitzlieder enthaltend, bilden; die also von den Urversammlungen eines Des parte ments Gewählten, sodann abermals den zehnsten Theil aus ihrer Mitte zur Bildung der Deparatementals listen, und endlich die Mitzlieder der Departementals listen gleichfalls ihren zoten Theil zur Bildung der Rationals liste auserlesen; aus diesem dreperlen Listen aber theils von der Regierung, theils von dem Senat die verschiedenen Nerwaltungsorgane und Antoritäten gewählt werden.

Bum erften Conful warb von der proviferischen Gefetgebungstommiffion, welche die Conftitution enta worfen, Bonaparte gewählt. Er bestimmte jum zwepten Conful Cambacares, bamale Justigminister,

und zum deitten Lebrun, früher Mitglied des Ra, thes der Alten; jener von der republifanischen, dieser von der gemäßigt ropalistischen Parthey. Siepes und Roger Ducos traten in den Senat. Auch die übrigen Senatsglieder wurden ernannt, abne die Berseichnisse der Bahlbaren abzuwarten, und überhaupt die Versassung in Vollzug gesezt, bevor sie noch angen nommen war.

Diefe der Frenheit hohnsprechende Berfaffung, und welche nach ihrer Mangelhaftigfeit noch weitere Berschlechterung erwarten ließ, solche auch allaubald, theils durch das Machtwort des Confuls, theils durch servile Beschlusse des Senates, ersuhr, mit berjeuigen zu vergleichen, welcher sie nachgebildet worden und beren Karrifatur sie war, mit Gienes genialem Entzwurf, durfte um so intereffanter sen, als auch alle späteren Umformungen derselben bis auf die Nestauration, einige Grundzüge des mishandelten Urbildes bepabehalten haben.

Sienes wollte gleichfalls eine drepfache Lifte von Ratablen oder Candidaten des öffentlichen Dieuskes, und zwar nach den drep natürlichen Abstufungen defielben, Gemeinds, Departements und Staats: Dienst, und die Art der Candidaten Bahl war von jenen in der Confular. Conkitution nicht wefentslich verschieden. Aber nur die Vermaltungsbes amten und die Richter aller Grade (also Municis galitäten, Departements Verwalter und Centralegies

rung, und ihnen gur Seite Richter ber erften Inftant, mit Ginfdlug ber Friedensrichter, bann Apellationsbofe und Rafationsgericht) wurden aus benfelben burch bas Staatsoberhaupt gemablt, und biefes unverants wortliche Dberhaupt (Grofwähler) erfcopfte feine Gewalt durch folde Bahl, (oder auch Entlaffung) benn Gelbit regieren durfte es nicht. Dagegen follten Die Tribunen, (welchen ber Borichlag und Die Erbrterung ber Befege gutam ) und die Befeggeber melde nach Art eines Gefdwornengerichts nach angeborten Berhandlungen entscheiden follten) als reine Dragne bes Boltswillens auf eine von ber Res gierung unabhangige Weife, namlich unmittelbar von ben burch's Bolf gewählten Bablfollegien ernannt werben. Auch gebührte bem Tribunat nicht minber als bem Staatsrath bie Initiative ber Gefete. Der Erhaltungsfenat endlich, welcher gleichfalls eine Idee von Siepes ift, follte nach ihm bas Enticheidungerecht baben, wenn bas Tribunat obet ber Staatsrath von den Befchluffen der Gefeggeber an ihn appelliren ju muffen glaubten. Budem tonnte ber Genat ben Großwähler, wenn er feine Rechte miffbrauchte, und fo and jeden Tribun, der etwa Gefabrliches beganne, in fich aufnehmen (abforbie ren) und hiedurch unschädlich machen. Roch mancherlep andere gegenseitige Controle follte die Berrichaft bes Gefeges und die Frepheit verburgen, jumal eine

parichifche Erneuerung der Bahl ben den meiften Austoritäten in zweilmäßig beftimmten Friften fratt finden.

# **S.** 2.

Die orken Berrichtungen bes proviforischen sowohl als bes befinitiv eingeseten Consulats entspradem ber gunftigen Erwartung der Ration und fteigerten ihr Jutrauen zum ersten Consul. Auch über ganz Europa ward sein Rame achtungs und hoffnungsvoll genannt. Rie hatte ein Sterblicher eine gludlichere Stellung. Alle Gunden der früheren Machthaber dienten seinem Ruhm zur Jolie, Ihm war — wie etwa später, nach seinem eigenen Sturz, der beiligen Allianz — Gelegenheit und Macht verlieben, zu heilen zu begluden. Leiber that er es nur kurze Zeit.

Die Berbaunten bes 18. Fruitibor (mit Ausnahme Pichogru's und Billot's und einiger aus
berer entschieden königlich Gestunter) wurden guruckserufen; unter ihnen Carnot, welcher von neuem das
Rriegsministerium (an Berthier's Stelle, ber zum
Oberseldberen bes Reserve - Deers ernannt ward)
erhielt. Auch die geächteten Priester — aller Parthepen, wosern sie nur Geborsam der Regierung gelobten — wurden begnadigt. Zwanzig Tausend Greise
kehrten in den Schoof ihrer Familien zurück. Eine
Ghaar bewassneter Ausgewanderter, welche, durch
Schiffbruch an die französische Kuste geworfen, dem
strengsten Geseze versallen schien, wurde entlassen,

1

überall aber die Streichung aus der Lifte der Ausgewanderten durch so milde Bestimmungen geregelt, daß sie fast um neun Jehntheile vermindert ward. Früher schon war das tyrannische Gesez über die Geißeln, welches eine graße Jahl blos Berkächtiger aber Aus gehöriger von Berdächtigen fast rechtios machte, und ein anderes über ein gezwungenes Anleben aufgehoben worden. Alle Boblgesinnten frohlocken über solche Rücklebr zum Recht und zum Frieden.

Doch and in den erften Zeiten fon entbeiten fich die Spuren der Persichsucht und Willicher der nenen Regierung. Die Preffrenheit wurde wesentlich beschränft, die Tagblätter theils unterdrückt, theils ihre Versasser bestochen, die ftrengen Republisaner mit Barte behandelt. Auf einen blogen Bericht des Polizepministers Fouch erwertheilte ein Machtspruch der Consuln sieben und drenfig derselben zur Deportation nach Gunana, und ftellte ein und zwampig unter polizepliche Aufsicht.

Nuch die Organisation der Behörden geschah im demselben Geist. Der Staatsrath ward gleich dem Ministern berabgewürdigt zu bloßen Anechten des ersten Consul's; und die bürgerliche Verwaltung des ganzen Reichs geregelt nach den Prinzipien der militärrischen Subordination. Un die Stelle der den Gemeinden und Departementen bisber vorgestandenen Anliegien kumen nun Präfekte, Unterprässekte und Maixes, siene insgesammt, diese wenige

Nens in den wichtigeren Gemeinden vom erften Conful ernannt,) allerdings jur Erleichterung des Regierungs, geschäftes, aber auch jur Ertodinng der burgerlichen Frenheit. Eine Eintheilung des Reichs in 25 Militär. Divisionen, deren jeder ein Oberbeschlshaber gezeben ward, verburgten nebenben die Untermurfigfeit des Wolfes.

Unter ben bofen Birfungen ber elenden Diref. torialregierung war eine ber traurigften bie Bieberer wedung bes Burgereriegs gewefen. Die Benbee und die Chouanerie loderten von neuem - jumal feit des milden Doche Abberufung - in belle Flame men auf. Anjou, Maine, Poitou und Louraine, Bretagne und ein Theil ber Rormans. die erhoben bie Fahnen bes Aufruhrs. Reue Baupter thaten fich bervor und organisirten, im Ginver-Randniß mit den ausgewanderten Pringen, den gefährlichen AufRand. \*) Bernier Pfarrer von St. Co, bie Grafen von Chatillon und von Bourmont, b'Autichamp, La Prevelave, por allen aber Sujannet, Frotte und George Cabondal riefen das Wolf in die Baffen, und erfochten bedeutende Siege. Mans und Rantes murben erobert, die Furcht drang bis Paris.

Die Dampfung dieses Burgerfriegs mar die angelegenfte Sorge der Consuln. Reue Truppen wurden

Í

<sup>\*)</sup> Sept. 1799.

in bie westlichen Departemente gefendet; Debous ville follte an den berden Ufern ber Evire, Brune in Morbiban, bie Emporer bandigen. Die aufrübrerifden Departemente wurden außer det Berfaf fung ertlart. Da entfiel ben Anfgestandenen ber Muth. der Kanatismus des Bolfes war icon durch bie früber ren Unfalle abgefühlt, Die Baupter ber Benbie ichloffen Frieden gu Montfauton, \*) bald barauf aud Die Chouans. Gleichwohl flog und einiges Blut. Der tapfere Krotte, welchen ber General Chamberlac verrätherifch in feine Gewalt betam. und ju Verneuil erfchießen ließ, warde vor ben Uebrigen bedauert. Aber dieses waren die legten Reaungen bes unethort verwuftenben Burgerfriegs aewefen. Bon nun an betrichte frieden in ben fo lange. von Rriegslarm erfüllten westlichen Departementen. und fehrte felbit Unbanglichteit an die vaterlandifde Regierung in Diefelben gurud. ---

## S. 3.

Der Bunsch der Nation und Europa's war — Friede. Bonaparte, der ihn feperlich verheißen batte, nahm baber klüglich den Schein an, als suche er ihn. Deffentliche Erklätungen geschahen in folchem Sinn; er that einige einleitende Schritte, und schrieb selbst eigenhändig an den Ronig Georg III. voor

<sup>\*) 16.</sup> gebr. 1800.

England, deffen Rabinet Die Seele Des Rrieges idien. Die Beisbeit murbe gerathen haben, Die Friedenserbietungen anzunehmen ; benn man fol eft ben beften Arieden, wenn man geflegt hat. Aber theils die Soffnung noch weiterer Erfolge, theils fortwabrender bag und Migtrauen gegen die Republit und ihre Machthaber, bestimmten bie Dofe in Bien und Condon. Mon erfüllte Bonaparte's innigften Bunich, indem man die Antrage abwies. Gelbft beleidigende Meuferungen fielen im Parlement. Berftartte Erbitterung war die Rolge des Kriedensversuchs. Bonaparte benutte fie trefflich jur Biebererwedung bes Rriegsmuths und der patriotischen Begeisterung. Für Die Chre ber Ration, für die Bertheidigung gegen den Uebermuth bes unverschnlichen Auslandes leiftete und ftritt man freudig.

Also wurden leicht durch erhöhte Steuern die Raffen gefüllt, neue Rriegsvorräthe gehäuft, neue Truppen gesammelt. Das »Referve beere, welches nach der Verordnung des ersten Consuls zu Dijon sich bildete, schwoll von tapfern Freywilligen aller Klaffen, und während die Coalition noch deffelben Dasen bezweifelte, richtete es bereits seinen drohenden Schritt nach den Alpen.

Indeffen hatte in Italien ber Feldzug begonnen. Der alte Melas, General der Cavallerie, finnd dafelbft an der Spize von 130,000 Streitern, mahrend Maffena — feit dem 24. Nov. 1799 zum Oberbefehlshaber bes Stalischen Deeres ernamt berselben wenig mehr als 40,000 zählte. Aber Massena Selbst der » Sohn des Sieges a galt für ein Deer, was allzubald die Destreicher in der träftigeren Palinny und den wohlzefährten Streichen ihrer Gegner empfanden.

Rur Genna, mit feinem öftlichen und weftlichen Ruftenland, blieb noch zu erobern in Italien. Mit einiger vermehrter Anstrengung im vorigen Feldzug hatte es leicht mögen genommen werden. Das Berschangniß ließ es in der Franken Danbe, damit es der Schauplaz walthistorischer Thaten werde.

Gleich in den ersten Tagen des Frühlings \*) hatte Melas, mit seinem granen Daar noch jugende lich rüftig, tie französsiche Linie durchbrochen, indem er in einem plözlichen Angriff bis Savona und Bads, also bis an's Meer, vordrang, und Massena's linken Flügel unter Such et vom Paupttorps abschnitt. Eine Reihe morderischer Gesechte folgte auf diesen ersten Schlag. Massensigung zu erzwingen. Troz ihrer glänzendsten Tapferleit und einzelner Siege, zumal Massen a's, gegen mehrere Peerabtheilungen der Destreicher, besesstigten und vermehrten die lezten ihre Bortheile, drängten unter Elsnitz den General Such et allmählig über den Var zurück, Rizza, so

<sup>&</sup>quot;) 6. April.

wie Savon aund alle übrigen Festen längst der Ruste erobernd, \*) sund nunmehr Altfrankreich mit einem Einfall bedrobend, während Melas durch Erstürmung der Borchetta und das Treffen ben Boltri \*\*) den kühnen Massena zwang, sich mit seinem Deer, noch an 25,000 Mann start, in Genua einzuschließen.

In dieser durch Natur und Runft fast unangreifbaren Feste trozte er unverzagt dem drepfach überlegenen Gegner. Aber der Hunger, surchtbarer als Keindes Schwert, wuthete unter der zahlreichen Besazung und in der menschenerfüllten Stadt. Der brittische Admiral Reith blodirte den Hasen; Melas, nur auf den Hunger seine Hoffnung sezend, hütete streng jeden Zugang zu Land. Aber vergebens ward Masiena im Namen der Menschlichteit ausgesordert, den Plaz zu übergeben. Er, dessen Bichtigkeit sublend, harrte aus, des Entsazes gewärtig.

Melas indeffen, des Falles von Genua gewiß; bereitete seinen Einfall in Provence, im Einverständniß mit den Engländern, welche auf foldes Unternehmen die größten hoffnungen bauten. Die Refervearmee, deren Furchtbarkeit die Zeitungen prahlend verkundeten, achtete er für ein leeres Schreckbild, und glaubte an ihre Wirklichkeit erft dann, als sie bereits übergewaltig in seinem Ruden stund:

Denn icon mar Bonaparte mit biefem muns

<sup>\*) 8. - 15.</sup> Mav:

<sup>\*\*) 18. %</sup> ril.

s. Rotted 9ter 280.

berichnell gebildeten Deere, 60,000 Dann fart, balb aus Beteranen, balb aus frifd Geworbenen bestebend, pon Dijon nach Genf, und von ba in vier Deerfaulen über die Alpen nach Stalien gezogen. Ueber ben großen St. Bernbard, über welchen Bonaparte perfonlich den Gewaltshaufen führte, \*) fobann rechts und links über ben tleinen Bernbard, über ben Simplon und über ben Gottbard gieng ber fubne Marich; (auf bevben legten Begen giengen Abtheis lungen vom Rheinbeer, welche Moreau jut Berftarfung gefendet.) Alle Binberniffe bet Ratur wurben übermunden burch fluge Unftalten, und burch ausdauernben Muth. Delas, auf die Radricht von Dem ungeahneten Ginbruch eilte gegen Turin, sum allbort bas nach Umftanden Erforderliche vorzufehren : - aber feine Uebetraschung verwandelte fich in Sores den, als er ftatt einer Truppenabtbeilung, welche nach feiner Mennung eine Diverfion gu machen fuche; ein größes Deer über Piemont und die Lombarden ausgegoffen; alle feine Berbindungen abgeschnitten, Magazine; Artillerieparts, Lagarethe in ber Gewalt. bes Reindes fab. Schon war Bonaparte, nachbem et durch das Thal von Apfta in Viemont berabgefliegen, in foneller Wendung lints gegen Dailand gezogen, hatte biefe Dauptftabt eingenommen, und fofort die risalpinische Republik wieder von den

<sup>\*) 15. - 21.</sup> May.

Tobten erwedt. \*) Cannes und Murat waren ingwischen über ben Po gegangen, hatten Piacenga mit unermestlichen Borrathen erobert, mahrend Such et von neuem über den Bar drang, und Nigga mit dem gangen Departement der Seealpen wieder einnahm.

In biesem Augenblid ergab sich Genua (\*) an ben Feldmarschall. Lieutenant Ott, welchet so eben von dem bedrängten Melas den Befehl zur Ausbebung der Blosade erhalten hatte. Der äußerste Dung ger erzwang solche Uebergabe von dem harten Masser na, welcher schon viel länger als die Menschlichkeit zu erlauben schien, demselben Troz geboten, und das durch sein eigenes Heer, noch mehr aber die unglucklichen Einwohner Genua's und die noch unglücklicheren diftreichischen Gefangenen, deren er viele Tausende bessach, in Berzweistung gesetzt hatte. Die schnell geschlossene Rapitulation erlaubte ihm mit dem Ueberrest seiner Rrieger zu dem Heere Guchet's zu Kosen, und augenblicksich wieder gegen Destreich zu Kreiten.

3wen Wochen fraber batte folde Kapitulation ben Feldzug zu Gunften Deftreichs entschieden magen. Best fam fie zu fpat. Miguviel Land und fast alle Magazine ber Deftreicher batte inzwischen die Refervearmee gewonnen, und Melas, welcher jest ben Mielfandria seine Dauptmacht versammelt hatte, litt

Digitized by Google.

<sup>.) 2.</sup> und 4. Juny.

<sup>••) 4.</sup> Jany.

Mehrere frantische Divisionen waren aufgelöst, in wilder Flucht. Rur einige Bataillone der Consulargarde und eine tapfere Halbbrigade behaupteten, unter dem Todeszegen des feindlichen Geschüges, unbeweg-lich ihren Plaz; als mit zwen frischen Divisionen der Beld Defair der » Bayard der Republit« — beranstürmte, den linken Flügel der Destreicher niederwarf und dadurch, wiewohl er selbst am Ansange des Rampses siel, die 13kundige Schlacht entschied.

Richt eben burch ben Menschenverluft, benn blutigere Schlachten gablt diefer Rvieg, aber burch bas hoffnungslose feiner Stellung, umringt von fiegreichen, ftundlich schwellenden Feindesschaaren, sone

<sup>\*) 9.</sup> Juny.

<sup>\*\*) 14.</sup> Juny.

Brot und fast ohne Pulver, fab Delas jejo jum Antrag eines Baffenftill fandes, als bem eingigen Rettungsmittel, fich gezwungen. Der Gieger bewilligte ihm denselben auf zehntägige Auffündung, aber um fdweren Preis. \*) Bis binter den Dincio follte bas Deftreichifche Deer fich jurudgieben; alle dieffeits bis an die Chiefa und den Ogliv: gelegenen Lander und Festen - auch jene im Guben: des Po mit Ausnahme blos von Ferrara, Ana cona und dem Großbergogthum Lostana - den: Arangofen überlaffend. Alfo murben bas faum gewonnene Genua, dann die Reften ober Citabellen von Tortona, Aleffandria, Turin, Arona, Coni, Ceva, Savona, Mailand, Viggigebetone, Piacenza und Urbino, ber Preis: fo vieler herrlichen Siege, mit unermeglichen Rriegsvorrathen, gang Piemont, Ligurien und faft gang Cisalpinien bingegeben in Folge einer ungludlicen Stunde. Glangender als je ftrabite Bong. parte's Stern.

Das Reserve Deer, nunmehr mit dem Italischen unter dem Namen des legten vereint, ward jest dem Oberbesehl Massena's anvertraut. Es gablte mehr als 100,000 Streiter. Bonaparte kehrte nach Varis zurud.

<sup>•) 16</sup> Juny.

S. 4.

Andeffen batte and bas bftreichliche Deer in Seut foland die fowerften Unfalle getroffen. Richt mehr befehligte baffelbe ber fleggewohnte Ergbergog Rarl, Die Liebe und bas Bertrauen ber Golbaten wie der Burger, fondern der Feldmarfchall Rray, gwar ruhmgefront burch feine italifden Triumphe, jedoch bochbetagt und einem Gegner wie Doreau teineswegs gewachsen. Um 25. April gieng biefer auf feche Buntten über ben Rhein. Gein Deer gabite an 100,000 Streiter. Die Deftreicher, verbunben mit ben Baiern, Burtembergern und Maingern, welche, gemäß neuer Subfidientraftate mit England, verftarft in's geld rudten, waren noch jablreicher. Aber Moreau trieb fie fcnell burd eine Reibe gludlicher Gefecte vom Schwarzwald bis nach Baiern jurud. Schon nach ben Schlachten ben Engen und Stodach und ben Dostird \*) fand er fich ftart genug, 20,000 feiner Streiter jur Berftartung des Referveheeres nach Italien gu entfenben. 3men neue Gioge ben Biberach und ben Demmingen \*\*) gwangen Rray, die Berbindung mit Borgelberg und Graub undten aufgebend. fich in bas fart verschangte Lager ben Ulm gu merfen ; allwo er eine Zeitlang die Unternehmungen der

<sup>\*) 3.</sup> und 5. May. \*\*) 9. und 10. May.

Republifaner aufhielt. Allein Moreau, bereits alles Landes zwischen ber Donan und Iller bis jum Bobenfee Meifter, ichreitet vor an ben Led, folagt Rray, welcher ibn im Ruden bedrobt, gum amentenmal ben Biberach, \*) und geht endlich, um ibn gu nothigen , daß er UIm verlaffe , unterhalb Diefer Fefte, ben Dochftabt, über bie Donan, Dongumerth und Regensburg mit ihren großen Magaginen bedrobend. \*\*) Begt entschließt Rray fic jum Rudjug, neue Schlage, jumal ben Renburg, ?\*\*) treffen fein Deer, @ führt es nach Ingolftadt, bann über Landsbut nach Sags und Ampfing, mabrend Moreau einen großen Theil Baierus mit Munden befegt, Lecourbe aber bie Bprarthergifden Paffe und Granbundten erobert, und alfo bem Itglifden Deer Die Sand bietet.

Jest mard ein Baffenstillsend ju Paredorf' auf 12tägige Auffündung geschlossen, welchen Krap, gleich auf die Kunde von dem was zu Marengo statt gesuppen, angetragen, †) Moreau jedoch erst nach weiterem Borruden bewilligt hatte. ††) Dem französischen Deer wurden außer seinen Eroberungen noch der Paß Reutte in Tyrol, auch Regensburg und die Frantischen Lande bis an die

<sup>\*) 5.</sup> Juny. \*\*) 15. Juny. \*\*\*) 27. Juny.

<sup>+) 24.</sup> Juny. ++) 15. July.

Rednig überlaffen. Die rudwärts gelegenen Geften wurden blodirt.

#### S. 5.

Die Belt erwartete ben Frieden. Graf St. Julien war vom Raifer mit ausgedehnten Bollmachten nach Paris gefendet worden und unterzeichnete allda \*) einen Praliminarfriedens. Eraftat, welcher jenen von Campo Formio gur Grundlage batte, jedoch Destreich noch einige weitere Entschädigungen in 3 bien guficherte. Aber ber Raifer ratificirte biefen Bertrag nicht, weil er ohne Theilnahme Englands es nicht thun gu tonnen glaubte: ober weil die Parthey ber Raiferin und ber Minifter Thugut es nicht wollten; worauf der Baffenftillftand aufgefundigt marb. Deftreich, um Beit gu geminnen ju neuer Ruftung, munichte jedoch febnlich beffen Berlangerung und bequemte fich ju ichweren Opfern fle gu erwirten. Es erlaufte \*\*) ju Sobenlinden eine 45tägige Frift mit Uebergabe ber Reften Ulm Ingolftadt und Philippsburg. Diefelben murben saur Disposition ber frangofischen-Republike gestellt; daber diese ungefaumt Anstalt ju ihrer Schleifung machte. Ein Bertrag ju Caftig. lione \*\*\*) berubigte gleichzeitig bie Stalifden Deere,

<sup>\*), 28.</sup> July. \*\*), 20. Sept. \*\*\*) 25. Sept.

Auch der verlängerte Stillstand führte nicht zum Frieden. Zwar erschienen Ludwig Graf von Cobenzl und Joseph Bonaparte in Luneville als Bevollmächtigte zur Unterhandlung. Allein Ersterer erklärte, das Destreich ohne Zuziehung Englands sich in nichts einlassen könne; worauf auch Lord Grenzille am Congresort erwartet ward. Sofort veruessählte die Forderung Frankreichs, daß auch ein Wassenstillstand zur See so wie zu Land statt sinden müsse, eine weitere Schwierigkeit. Man konnte über die Bedingungen eines solchen Stillstandes sich nicht vereinigen; daber auch sener zu Land wieder ausgeskündet ward. \*) Die Friedensgesandten jedoch blieben in Luneville.

Durch nen aufgestellte Deete am Main und am Riederrhein unter Angereau und St. Sufanne war die französische Macht der östreichischen noch überlegener gemacht worden. Ihre furchtbare Stellung, so wie der Geist der des Sieges gewohnten Truppen, verdürgte ihr einen leichten Triumph. Das Destreichische Deer, jezt unter dem jugendlichen Erzberzog Johann (welchem General Lauer zur Leitung bepgegeben worden) stehend, war ihr auf keine Beise gemachsen. Angstvoll blidte Südtentschland, ersschoft durch die bisherigen Kriegsdrangsale und die

<sup>\*) 11.</sup> und 23. Rau,

unermeglichen Tribute, welche ber Sieger eingefordert, auf ben Schauplas bes Entscheidungstampfes.

Bep aller Schmäche wagte der Erzh. Johann ben Angriff, und gieng über den Inn. Durch Ueber, raschung trieb er ansangs Moreau's linken Flügel, der unter Grenier bep Ampfing ftund, in die Flucht. Duber zwen Tage später richtete Moreau bep Dohenlinden \*\*) in einer schrecklichen Schlacht das Destreichische Deer zu Grunde. Sieben tausend Todte bedeckten das beschnepte Schlachtfeld; eilf tausend Gefangene führte der Sieger von dannen. In wilder Ausstöllung stoben die Geschlagenen in's Innere des eis genen Staates, den unerbittlichen Feind auf der Ferze, welcher über den Inn, die Salza, die Traun und die Ens unter blutigen Gesechten sezte, und 3 Wochen nach dem Sieg nur noch 20 Stunden von Wien stund. \*\*\*)

<sup>\*) 1.</sup> Del. \*\*) 3. Del.

beftig getadelt in den Memoiren von St. Delena; insbesondere im ersten Bande dersenigen, welche den Namen des Generals Montholon an der Stirne tragen, und worin ein eigener Artifel der Berkleinerung Moreau's gewidmet ist. So tief war der Haß in Bonaparte's Seele gegtaden gezon den Rebenbuhler seines Ruhmes. Auch in den Memoiren des Generals Gongand (L. U.) ift Moreau getadelt.

In fo bringender Roth batte ber Erab. Rarl wieber bas Deer übernehmen muffen ; aber er ertannte die Unmöglichfeit des ferneren Biderftandes. Ginige Bortheile, welche General Rlenau gegen Die Gal-Inbatavifche Armee unter Augereau in Franten erfocht, \*) tonnten bey ber furchtbaren Ueberlegenbeit bes Reindes nur wenigen' Eroft geben. Gegen 500,000 Rrieger in Teutschland und Staffen richteten ibre Schritte gegen Bien. Daber mußte man Frieben ichlieffen. Rach furgen Unterbandlungen fam alf ein Baffenftillftand gu Stever gu Stonde, \*\*) bef fen Bedingungen fast einer Rieberlegung ber Baffen gleich maren. Burgburg und Braunau, Ruf ftein, Scharnis und Rinftermung murben ben Frangofen übergeben, gang Enrol von ben Deftreis dern geraumt, und feverlich verfprochen, bag ber Rais fer Frieden ichließen werde, welches immer bie Gefinnungen feiner Berbundeten fenn mochten.

Auch das Italische Beer, welches jezo unter Brune ftund, hatte neue Fortschritte gemacht. Es batte Lostanu, woselbst das Bolt aufgestanden, noch während des Waffenstillstandes eingenommen, sodann nach deffen Auffündung über den Mincio und die Etsch geset, \*\*) den General Bellegarde, Melas Rachfolger, in mehreren Treffen geschlagen, und seine Ber-

<sup>\*) 18,</sup> Dej. \*\*) 25. Dej.

<sup>4 \*\*) 25.</sup> Des. 1800, L. Janner 1801.

bindung mit dem Peere von Graubündten, (welches unter dem Namen der zwepten Reserve. Armee gleichfalls von Dijon berangezogen war, und unter Macdonald vorrückte) im südlichen Tyrol bewirkt. Auch über die Brenta die Treviso drangen die Franzosen. \*) Reine Jahrszeit bemmte ihren Schritt. Doch ward jezt gleichfalls ein Wassen. kilktand geschlossen, \*\*) welcher die Festungen Peschiera, Verona, Legnano, Ferrara und Anstona den Fronzosen überließ, und die Livenza und den Tagliamento zur Grenzscheide der bepotrseitisgen Peere bestimmte. Eine spätere Convention übergab auch Mantua den stegenden Franken, als Preiseiner Verlängerung des Wassenstillstandes. \*\*\*)

### S. 6.

Rach biesen Vorgängen blieb der Friede kaum mehr zweiselhaft. England, wiewohl es kurz vorber einen abermaligen Subsidientraktat mit dem Raiser geschlossen, erklärte selbst seine Einwilligung zu einem Geparatfrieden Destreichs. Am ersten Tage des Jahres 1801 begannen also die näheren Untershandlungen, und am 9. Februar ward der Friede zu Luneville unterzeichnet. †) Frankreich hatte verslangt, daß zur Abkürzung des Geschäftes der Kaiser

١

<sup>\*) 11.</sup> Janner.

<sup>\*\*) 16.</sup> Jänner.

<sup>\*\*\*) 26.</sup> Jänner.

<sup>†) 9,</sup> gebr. 1801.

qugleich im Ramen bes teutschen Reiches ibn foloffe, was auch geschab.

Der Luneviller Traftat, in ber Sauptfache mit jenem von Campo Rormio, und mit den von ber Reichsbeputation ju Raftabt bereits ausgespres chenen Bewilligungen übereinftimmend , erneuerte für Deftreich die Abtretung von Belgien, fo wie von Kaltenstein und dem Krifthal an Frankreich? nicht minder ber Lombarbifchen gander an Die tibalpinifde Republit. Dagegen wurden auch Die Benetianischen Provingen, welche bet Trattat von Campo Formio an Destreich überlaffen, bemfelben neuerdings bestätigt; jedoch mit der Befdranfung, daß nunmehr die Etich gur Grenze bestimmt ward baber bas zwifden berfelben und bem Do gelegene Land, mit Einschluß bes Theiles von Berona und Porto Legnago rechts an jenem Rlug, der cisalpinifchen Republit anheimfiel. Auch die Abtretung des Brei & gan's an ben Bergog von Dobena wurde erneuert. Aber es mußte Deftreich noch weiter auf bas Groffberjogthum Tostana verzichten, welches bem Infanten, Bergog von Parma, jugefchieden mard. Dem Grof. beridg von Lostana ward jedoch eine volltommene und gangliche Entichabigeng in Teutich land verbeißen. Diefes Teutschland trat ab bas gange linte Rheinufet, mit ber Beftimmung, baf Die dadurch in Berluft geratbenen Etbfarften ben Erfas dafür auf bem rechten Ufer erhalten follten. Dieses lezte sollte von den Franken geräumt werden, jedoch die Festen, welche hiernach zuruckzugeben war ren, in dem (geschleisten) Zustande, worin. sie sich befanden, bleiben. Uebrigens wurden die batavische, belvetische, cisalptnische und ligurische Republik in dem Frieden mit eingeschlossen, und die Unabhängigkeit derselben gegenseitig garantirt.

Das teutsche Reich nahm biefen Friedensschluß zur betrübenden Rotig, und ber Reichstag in Regensburg bestätigte ihn ohne Saumen noch Biberfuruch. \*)

#### S. 7.

Dem Frieden mit dem Hauptfeind der Republik anf dem festen Lande folgte bald die Ausschung mit den übrigen, noch im Krieg mit ihr befindlichen Mächten, nach.

Unter denselben war Reapel nach feinen erflarten Gesinnungen die feindseligste. Bis auf die
leste Zeit noch hatte der neapolitanische Feldberr, Damas, gegen die Franken mit Waffen und Bolkauswieglung gekriegt. Zest, nach der Bestegung Destreichs, und da Murat ein französisches Deer gegen
Unteritalien führte, bat das geängstete Reich um Frieden. Es erhielt auch durch ruffische Bermittlung

<sup>\*) 9.</sup> Mars.

anfangs einen Waffenstillstand zu Foligno \*) und darauf ben Frieden zu Florenz, \*\*) wodurch es gegen Abtretung seiner Mittel , und oberitalischen Bestigungen (Elba, Stato degli Presidit und Piombino) das Hauptland behielt, jedoch seine Hafen den englischen und türkischen Schiffen zu schließen sich verpflichtete.

Much Portugal schloß Frieden. Dieses Reich war durch bie Kriegberklarung Spaniens, wozu Bonaparte R. Karln IV. vermochte, \*\*\*) in die größte Gefahr gerathen, da jezt die vereinten Französischen und Spanischen Deere in das schlecht verwahrte Land erobernd eindrangen. Als jedoch Portu, gal versprach, seine Dasen den Engländern zu verschillessen, so gewährte ihm Spanien zu Badajoz den Frieden, †) gegen Abtretung von Olivenza. Auch Frankreich schnte unter der gleichen Bedingung sich mit ihm aus zu Madrid, ††) erhielt jedoch als Zugabe die Abtretung eines an Gupana stoßenden Beziels in Büdamerika, und eine mäßige Gelbsumme.

Mit Rugland beftund zwar feit ben Unfallen feiner Deere in ber Schweiz und in holland tein thatlicher Rrieg mehr; boch war, mancher freundlichen Annaberung ungeachtet, ber Friede noch nicht formlichgefchloffen worden. Aber Frankreich freute fich bes

<sup>&</sup>quot;) 18. gebr, "") 23. Darg. """) 18. gebr. 1801.

<sup>† ) 6.</sup> Juny. † † ) 29. Gept.

Reigenben Bornes Daul's gegen bie Coalition; gus mal gegen England, wiber welches berfelbe fogar friegerische Ruftungen unternahm, und Die nordischen Dofe gu einer gwenten Demaffneten Reutralitata vereinbarte. Indeffen mar Paul über Die Bedingungen des Luneviller . Friedens neuerdings entruftet, und erft der Tob des launenvollen Gelbitherrichers ficherte ben Krieben. Raifer Alexander folog ibn burd ben Grafen von Dartow ju Paris fomobl mit Spanien als mit Frankreich \*) auf ben Sug der Wiederherstellung aller vor dem Rrieg bestandenen gegenseitigen Berhaltniffe. Gine geheime Convention ficherte dem R. v. Sardinien, als Ruflande Perbundeten, eine angemeffene Entichabigung gu, verbief die Raumung von Reapel, und die nur im innige ften Einverftandnif mit Rugland gu gefchebende Solidtung der Angelegenbeiten De utfolands und Staliens. Endlich erfannte Frantreich die joniiche Sieben . Infeln : Republit an, welche ber Sultan und der Chaar geschaffen batten, \*\*) als jene ehemals venetianische und hierauf fraugofische Infeln durch ihre vereinten Flotten erobert worden. Eine gleich bigarre politische Schöpfung von Seite ber wider die große Republit friegenden Ginber b fder, ale jene des skhnigreiche Detruriene,

<sup>\* ) 4.</sup> und 6. Off.

<sup>44) 1800. 21.</sup> März.

in welches die flegende Franklisse Republit das gewonnene Koskana verwandelte.

Mad mit der Pforte folof ber erfte Conful Brieden. Die Maummig Megaptene (f. unten S. 8.) bette ben Strettgegenftand geboben, bie Bieberherftel. fing bes utten Freundfinaftwerhaltmiffes gefchab chne Simierigleit. Die Pringipion ber oRepublite beantebiaten ben Gultan wenig; von einer > Gade ber Chronene mufte Er. da er in folget Maden Moumenbeit feine Glloven beberrichte, nichts. Daber tam foon am Gten Ofteber 1801 ber vorfin-Mae Reiebe bu Stande, ber bann um 26ten Jung bes folgeeben Johres in einen Definitiofrieben verwandelt waid. Die giten Berbaltniffe wurden haburch wieder pergeffellt, die Bestgungen bember Theile gegenseitig marantirt, Die Republit ber ? Jufeln antreannt. Und mit den Barbaresten , namentlich mit Algier ") ward Frieden.

# **5. \$**.

Aber mit England war die Ausschunng schoerer. Pitt's flarrer Sinn beugte fich auch der Rothwenbigkeit nicht. Die Idee eines Friedens, der, nach fo vielen Triumphen England keinen Gewinn gabe, das gegen die Nebenbuhlerin, welche man zu demuthigen gehofft, in unermestich erhöhter Kraft und Glorie lies

<sup>\*) 17.</sup> Dej. 1801.

v. Rotted Ster 28b.

Stols, mer dem Minister, und überall dem brietischen Stols, unerträglich. Aber nach dem Abfall aller Werdündeten und ben gehäusten inneren wie außerm Gesfahren, forderte die Selbsterhaltung den bittern Entsichlus. Also verließ Pitz das lange (mit großem Lob
und großem Tadel), vermaliste Ministerium; und gn feine Stalte tret Addington. \*) And Dundjus
und Grenvälle legten ihre Stallen nieder; warauf
sofort Lord Dawies bury, der neue Staatssetreier
der auswärtigen Angelagenbeiten, die Menstwilligseit
des Königs zum Frieden erklärte.

Die zway legten großen Schläge, womit England seinen Zeind gotroffen batte, waren bie Biodereroberung Walt-n's-und Negypten's. Rach siner zweyfährigen Bistades ergab Baubois, der impfere Enwerneur, die ihm anvertraute Felfenfofte, La Balette, an die brittische Macht. \*\*) In Negyptus hatte Rleber nach Bonaparte's Entsunung den Deerbefehl übernommen, und, troz gehäufter Bedrängniß, glorreich gesuhrt. Ein neuer Landungsversuch der Türken bey Damiette war zurückzewiesem worden; \*\*\*) aber der Großvezier nahte von Sprien ber mit großer Macht, und eroberte El Arisch. Zugleich wüthete die Pest. Da schloß Rieber mit dem Großvezier—unter Vermittlung Sidney Smiths

<sup>\*) 16.</sup> Mär; 1801.

<sup>\*\*) 5.</sup> Gept. 1800.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Nov. 1799.

eine Aebereinfunft, woburch ben Grangofen bie ftepe Rodfebe nach Fraufreich mit ihrem gefammten Bigenthum, und nach Empfang von 3000 Beuteln gu ibrem Materbalt gestattet ward. \*) . Aber bie en ge lifde Regierung genehmigte ben Bertrag nicht, fonbern forberte bie Rriegegefangenfchaft bet Frangofen; worauf Rtebet von nenem gum Schwert griff; ben Großvegier ben Deliopolis bis gur Bernichtung folug, \*\*) bas bereits verlorene Caira wieder ermberte, und biedurch ben Beffig Megunten's abermale befestigte. Bald barauf fiel ber eble und weife Rieber burch die Dand eines turfifchen Dem demorbers. Den na; ber weber geachtet noch net Hebr murbe, ergriff als altefter General ben Stob. Bartbettung entftund im Deer, Difoergnugen unter bem Bolt. Gleichwohl erbot fich jest die englie fibe Regierung vergebens jur Beftatigung ber Cavitulation won El Arifd. Die Doffnung, Megupten gu bebanpten, war ben ben Frangofen neu geftartt burch ibren legten Sieg, fo wie durch die troftreiden Rade richten aus granfreid. Daber ruftete England rine machtige Unternehmung aus jur endlichen Erdrus dang ber gefürchteten Granten Colonie. Abmiral Reity fubrte Die Rlotte, General Abercrombie bas Deer. Bey Mbutir gefchab die Landung. \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) 24. 3anner 1800.

<sup>\*\*\* ) 8.</sup> Märg 1801. .

<sup>• \*) 20.</sup> Rats

Aud von Dftin bien und vom Cop ber guten Daffe nung tamen Berftartungstruppen, Die vom rothen De er ber Meanpten angriffen. Gegen fo viele Freite be - auch die Türken brachen wieber berein wagten gleichwohl die Franken ben Streit. Aber bes Mbufir, und noch fcwerer ber Ramanieh \*) murben fle gefchlagen. Abertrombie jedoch wat im erften Treffen gefallen, worauf Sutainfon ben Oberbefehl erhielt. Roch immer bauerte ber Bie berftanb. Man boffte auf eine Berftartung, welche ber Admiral Gantheaume.ans Frankreich guge führen versuchte. Es gelung ihm nicht. Da fanitm lipte enblich, querft General Belliard in Cairs, und einige Reit darauf Menou in Alexandrien. Die Trummer bes tapfern Deeres murben, ohne friens gefangen gu fenn, auf englifden Schiffen nach Rrant reich geführt. Der glangend begonnene Bug nach Megopten endete alfo. --

Im übrigen hatte England in den letten Kriegsjahren weniger Triumphe als in den erften erfochten. Die meisten Evlonien der Feinde waren bereits erobert, die Flotten theils zerftort, theils genommen,
theils in den häfen ringefologien. Es mangelte die
Setegenheit zum Sieg. Einige wenige Inseln und
Rusten fielen noch in brittische Gewalt, und auch in
Europa ward Minorka, bald nach Relson's Gieg

<sup>\*) 21,</sup> Mary u. 9. Apr. \*\*) 27. Jun. u. 80. Aug.

ben Abutir, durch ein von Gibraltar ausgelaus fenes Geschwader erobert. \*) Dagegen schlugen einige andere Landungsversuche, so wie mehrere Angriffe auf die Flotten in den Safen fehl, und die große Expedie tion gegen Solland scheiterte ganglich, \*\*)

#### S. 9.

3m Innern Englands berrichte fortwährend eine gewaltige Gabrung, welche mehr und mehr einen bedenflichen Charafter annahm. 3mar die Emporung ber Brlander, welche eine Reibe von Jahren bind burd gemuthet, und Schredensscenen aller Urt bere vorgebracht batte, war durch Weisheit und Milde bes Lords Carnwallis, welcher bem grausamen Lord Cambben als Dicefonig folgte, \*\*\*) grafe. tentbeils gestillt worden. Sie war die Frucht der fliefmutterlichen Bebandlung Irlands von Geite bes Mutterlandes, und insbesondere ber Bedrudung ber Ratholiten gewefen. Richts geringeres als die Los. reifung von England beabfichtigten die Emporer. Aber Die einheimische Entzwenung zwifchen Protestanten und Ratholiten , und einige Gewährungen von Seite Enge lands, verhinderten biefes Meugerfte. Auch die oft wieberholten Landungsversuche der Frangofen maren fruchtlos geblieben. Gine treffliche Bargichaft ben

<sup>\*) 47.</sup> Nob. 1798.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Ray, VI S. 26.

<sup>\* \* \* ) 1798. 20.</sup> Jany.

fünftigen Rube gab dies Vereinigung Arfands mit Großbrittannien zu einem Reiche, welche Pitt, nach übermundenen vielfachen Schwierigfeiten. endlich ju Stande brachte. \*) Am iten Janner 1801 ward das vereinigte Barlement Großbrittanniens und Arlands vom Ronig eröffnet. Sundert Abgeordnete ber Brifden Stadte und Graffdaften nahmen Gig im brittifchen Unterhaus, ins Dberhaus traten 4 geiftlide und 28 weltliche Bairs, Irland follte gwey Giebengebutheile zu ben gemeinsamen Staatsbedürfniffen bentragen. Alles diefes jedoch, befriedigte Irland nicht, Die forepenbiten Beichwerben, namlich jene ber Ras tholifen , borten nicht auf baburd. Das englifche Parlement, gum Erftaunen der Belt, beharrte ben ben undulbfamen Bringwien, welche, in einer fangtie fchen Beit geboren, Die zwiefache Schande einer aufge-Marten find. Bergebens verlangte felbit ber vielvermogende Bitt bie Demancipation ber Ratholiten. Der Ronig, aus eigener Bertensgeunnung pber nach frember Eingebung, erflärte biefelbe » feie nom Rronungseid jumider, a und Pitt nahm von biefer Reblichlagung ben Grund (wabricheinlich teboch blos ben Bormand) jur Riederlegung foiner Stelle. Alfo blieb ber gebeime Brand, welcher nur eines Anlaffes bedurfte, um abermal in lichte Rlammen enfaufdlagen.

<sup>\*) 1800. 30.</sup> Juny.

Much in England baufte fich mancherlen Brennftoff. Die ungeheuren Summen, welche ber Rrieg ge gen bas übermächtige Frantreich, verbunden mit ber Besablung ichmerer Gubfidien an die meiften Staaten Europa's, verfchlang , machten fortwährend bobere Steuern, und eine unerborte Bermehrung ber Rationalichuld nothig. Binnen ber erften 6 Rriegsjahre mar fie fcon um bennabe 200 Millionen Pfund Sterling gestiegen; um bie Beit bes Friedens von Enneville aber betrug Die Gefammtlaft ber funbirten Schuld an 500 Millis nen! beren Binfe allein icon die Rrafte ber Steuerpflichtigen erichopften. Denn in England, wie faft überall, faften bie Steuern porzugsweis auf ber minber wohlhabenben Rlaffe, auf ber Daffe ber Ration, wahrend Die Gunftlinge bes Glude, die Reichen und Ueberreichen, bavon großentheils verfcont bleiben. Eine Eintommensftener, welche Bitt einführte, balf dur wenig. Denn neben for beftund bas übrige, von Grund aus verborbene, Goftem. Bielfache Bergrmung mar bie Rofge bavon. Dazu tam bie baufige Storung ober Ertobtung manches Ermerbemegs burd bie wechselnben Bufalle bes Rriegs ober burd bie veranderliche Politif bes Auslandes. Der Stury ber großen Danbels : ober Fabrit Daufer, bas Ermatten einzelner Induftriezweige, brachte jebesmal Die Berarmung bor Taufenben berbbr: Die Armentare fileg ju einer furchtbaren Dobe ? und bennoch blieb bie Roth ber Durftigen ungeftillt. Der Con-

raft gwijden Reichthum und Armuth ber Burger bef Elben Staates murde täglich foneibender, taglich bie Angabl berjenigen größer, melde nach einer Beranbes nung bes Buftanbes fich febuten. Die Berbarbenbeit bes Borlements und der Regierung burch die fehlere bafte Boltsrepräsentation fiel grell in die Augen, und mehr und mehr vereinten fich bie Berftandigen und Boblgefinnten ju bem Bunfch, ju ber Forberung giner Parlementereform, welche ber Egvismus, ber Raftengeift, Die Beschränttheit und ber Dang jur Billführherrschaft mit Abichen verwarfen. Die Ungufriebenbeit bes Bolles, Die man burch Gemabrung ber gerechten Forderungen nicht beben wollte, mußte baber niedergehalten werden burch Strenge und Gewalt; doch eben baburch vermehrte fich bas Digvergnügen und die Entruftung. Die Dabeat corpus Alte blieb. fortwährend suspendirt, den Prarogativen ber Rrone ward jusehends eine geößere Ausbehnung gegeben, das Corruptionsspftem im Parlament und im Wolf rudfichtsloser ausgeübt, und die Boltsfrepheis durch die steigende Truppengahl mehr und mehr bes drobt

## \$. 10.

Jum Erfag für fo wiele blabet hatte England blos feine Trinmphe gem See und feine darauf gebaute fleigende Dandelsgröße. Aber auch diefe Meenbeberrichung, welche es übenmuthig mishranchte, drabte Befahr durch den andlich aufgeragten Widerstand den Reutralen. Dänemart und Schweden flagten laut über mehrere schwere Beleidigungen ihrer Flagge, besonders über die pon England ausgesprocepe Befuguiß, auch die unter Convop segelnden Danadelsschiffe zu visitiren, (nicht minder über die ihren Dandel tödtende Ausdehnung des Begriffs von SeesPlotade und von Contrebande,) wozu noch verschiedene einzelne Verlezungen samen. Nach einigen leba
kasten Verhandlungen segelte im August 1800 eine englische Flotte durch den Sund, und erzwang von
Dänemart eine Convon mehr gegeben, das Recht,
auch die convonitten zu untersuchen aber zu einer bequemern Zeit entschieden werden sollte.

Aber zu gleicher Zeit legte ber Auffische Kaie fer Paul ben Nordischen Mächten den Entwurf einer abermaligen, jener von 1780 ähnlichen, bemaffneten Rentralität vor. Seine Entruftung gegen England, wan penerdings gesteigert durch dessen Weigerung, das erseberte Malta Ihm, dem Grofimeister des Ordens, zu übergeben, ergriff begierig diesen Anlaß, demselben webe zu thun. Nebenben regte er das Mistrauen der Pforte wider England auf, und zog in meharern Provinzen seines Neiches Deere zusammen, der Bestimmung gegen England oder gegen die Cook

<sup>4) 29.</sup> Mas.

<sup>84)</sup> G. oben Ray, VI. 5. 26.

Stifon kaum zweiselhaft war. Ein allgemeines Embargo auf alle brittischen Schiffe in feinen Dafen, und
die Abführung ihrer Bemannung in's Innere des
Reiches, deuteten gleichfalls auf Arieg. R. Paul, indem er dergestalt den Feinden Frankreichs drohte, war
darum keineswegs Freund der Republik oder der Revolution. Zwar Bonaparte'n als Kriegsmeister
und Gewaltsherescher achtete er hoch; den Prinzipien
der Revolution jedoch blieb er gram wie zuvor; aber
er hoffte durch polizepliche Maaßregeln, zumal durch
strenge Ceusur der einbeimischen, und durch sorgfältige
Sperre gegen ausländische Schriften, sein Reich dages
gen zu verwahren.

Die bewaffnete Rentralität ward von Schweiden und von Prenßen bereitwillig, von Dane mart jedoch, welches dem brittischen Jorne am nächken lag, nur gezwungen angenommen. \*) Um thatige ken versuhr Preußen, wiewohl es die meiste Schonnung von Seite Englands erfahren. Rigebuttel und Eurhaven, dann auch der größte Theil der hannöverischen Länder und die Stadt Bremen, wurden von Preußen besetzt, \*\*) während die Dänen dasselbe mit Pamburg und Lübeck thaten, und sonach aller Verkehr Teutschlands mit Großbritten zien zesperrt ward.

Gegen fo brobenbe Manfregeln erhob fich tai

<sup>\*)</sup> Dej. 1800.

<sup>·\*\*)</sup> Dez. 1800. Spr. 1801.

dend ber brittifche Drenauf. Gin allgemeines Embargo auf die Ruffifden, Sowedifden und Danifden Goiffe mochte als Erwiederung gerocht fcheinen. Aber England, Die Behauptung feiner voll Berrechtswidrigen Grundfage als Dauptfluge foince Macht betrachtend, fandte eine Rriegeflotte aus, um fie ben Biberfprechenben einzufcharfen. Wier und fünftig Schiffe unter ben Admiralen Parter und Relfon brachen durch ben Gund, trog bes beftigen Reners ber Feftung Rronenburg, und erfchienen por Ropenhagen. \*) Die Danen, fich Golbft überlaffen (rubig batte ber Ronig von Someben von Delfingborg aus jugefeben, wie die englische Rfotte bart an den Schwedischen Ruften vorüberfeegelte und von feiner Geite erschien Dulfe) die Danen blieben bennoch gur Gegenwehr entfchloffen, umd ftriften pon ihrer Bertheibigungslinie unerfchroden, begeiftert gegen ben überlegenen friegigewandten, von berühmten Seehelben angeführten Reind \*\*), bis nach bem giprreichften Biberftand, und nachdem benberfeits mebrere Tanfend Tapferer gefallen, die Uebermacht fente, jebod bes theuer erfauften Triumphes nur menia Frende batte. Belfon querft, gleich ben Lag nach ber Solacht, trug auf einen Baffenftififtanb ans welchen ugd einiger Unterhandlung Danemart eingieng

<sup>9) 29.</sup> Mir. 1801.

<sup>\*\*) 2. 10</sup>t.

unter ber Bedingung, daß wahrend boffelben die ber waffvete Rentralität suspendirt fepn follte.

Best fegelten die Englander in die Offfee, der Cowedifd : Ruffifden Flotte entgegen. Aber foon batte das Berbangnif fie von ihrem gefahrlichften Reinde befrept. In der Racht vom 23. Dars 1801 war Raifer Paul in Folge bes Deffes, ben feine Despotie ihm jugezogen, um's. Boben gefommen, Gein Cobn und Rachfolger Alexander, burd bie Begebenheit erichuttert, auch bas Bedürfniß feines Reiches fühlend, bezeigte fofort fich geneigt zum Frieden. \*) Auch tam er ju Stande in furger Frift; Die Sperre Teutschlands borte auf, die Danischen und Preu-Bifden Truppen gogen fich gurud; Rugland aber; in einer für bas Geerecht ber Reutralen booft mertwurdigen aber niederschlagenden Convention, \*\*) ertannto - nur mit geringer Milberung - bie barten Brittifden Grundfage an, gegen melde bie bewaffnes te Reutralität mar errichtet worden. Die übrigen Rorbifden Mächte traten biefer Convention nur wie berfigebend ben; bad erhielten fle baburch bie ihnen indeffen burch bie Englander weggenommenen Infeln in Beftinbien gurud. Ind ber Streit wenen Malta's wurde geschlichtet. Der Reifer Mexander quefagte feinen Anfprüchen quf bas Grofmeifterthum

<sup>\*) 20.</sup> Mpr.

<sup>44) 17, 3</sup>mm 1801.

des Debens, und falglich auf ben Befig der Infol. Der Borbifche Friede war bergeftellt.

### 5. 11.

und ber Friede mit Frankreich kam nan sudlich ju Stande. Die Lage bepder Streitenden machte ihnen bunfelben gleichmäßig wünschenswerth. Machdem die Unterhandlungen darüber fast ein halbes Sahr indgebeim waren gepflogen worden, so erscholl zur Frende der Welt die Rachricht, daß am 1. Die (1200) in London die Praliminararkifel um Luzeichnet worden. Bald versammelre sich zu Amtens der Congres, auf welchem der Definitiv-Friede, zwischen England einerseits, sodann, Frankreich, Spanien und Helland andrerseits, durch die Gefandten Cornwallis, Joseph Bonnparte, Alara und Schimelpennink geschlossen ward.

England gab durch solchen Frieden alle feine Ervberungen gurud, mit Ausnahme von Ceplon und Trinidad, welche die Batavische Republik und Spanien un daftelbe ubtraten. Das Worgebirg ber guten hoffnung sollte den Schiffen der rontraftrenden Mächte gleichmäsig offen steben, und beine beberen Abgaben, als die Batavischen Schiffe setzlicht entrichteten, von ihnen verlangt werden. No gypten sollte der Pforte zuräckgestellt und überhaupt

<sup>\*) 1802. 27.</sup> math.

Die Integrität berfelben erhalten werden. Dalta marb bem Robanniter Drben wieber gugefchieben , und die Unabhangigfeit folder Beflinng unter Die Gemabrleiftung von Franfreid, England. Deftreid. Spanien und Ruffand geftelt. Die Rifcheren an den Ruften von Remfoundland und in ber Lauren shap follte wie vor bem Rriege Ratt finden : bem Daufe Dranien endlich eine angemeffene Entichabigung, welche jeboch ber Batavifice Republit nicht gur Laft fiele, ju Theil werden. vere andere Bestimmungen, wie wegen ber Jonifden Imfeln, wegen ber Rammung Reapels n. f. w. maren jenen bes Enneviller : Friedens gleichlautent. Bur Rudgaben, Abtretungen und Raumungen warb bie Frift von 1, 3 und 6 Monaten festgofest, je nachdem bie Lander in Europa, Amerita oder Aften lägen.

### S. 12.

Unter allen biefen Friedensschlüssen war jener mit Ceutschland in seiner Erfüllung der schwierige fte. Die Entschädigungsfache der auf dem linfen Ebeinnser einigen Landes beraubten, oder auch sonft an's gute tentsche Meich wegen Schadloshaltung angewwiesene Fürsten, war schon nach ihrem Begriff eine Mutter unendlichen Streites. Man mochte es faß als Boblthat preisen, daß drep Großmächte, Frankreich, Rußland und Preußen, den Plan der

Cutibabiauna verlaufig unter Gich in's Reine se bracht batten, und ibn - im Ramen ber benben erften .-- ber gum Babuf, Diefer Dinge ermannten Reichebenutation \*) blot gur Annahme porleaten. \*\*) Aber Diefe Grofmachte meren nicht Die Freunde Teutschlauds, und ibe berrifches Diftat entamen ber Berfaffung Teutschlands, melde bes Son Dberbaupt und bem Reichstag folche Be Rimmungen gufchied, und bem Luneviller Rrie Den, welcher Frantreich, baben gang und gar feinen Einfluß einraumte - vollendete Die Erniebrigung bes ungludlichen Reiches. Der erfte Conful, der flegende Saind, welcher mittelft feiner gebieterifchen Ginmifchung Die tentiden Stande durch gurcht und Doffnung, von fich abbangig ju machen fuchte; ber Dostowiti fche Egent, welcher ber argliftigen Freundschaft bes Erften feinen, Teutschland bas Schieffal Bolen's brobenden Ginflug verdantte, und Preufen, mel des, icon ju Bafel von ber gemeinen teutiden Gade abgefallen, fortan mur für eigenes, nothigen folks auf bie Berftudlung bes Reiches gu bauenbes Antereffe igearbeitet batte, gaben ber teutschen Ration Das über ihre bochften Intereffen enticheibende Gefes. Es tief fich porausfeben, bag biefe Bermittler

<sup>\*) 2.</sup> Det. 1801. Doch erft am 24. Aug. 1802 wurden ihre Sigungen gröffnet.

<sup>4+) 18;</sup> Hug. 1802.

(was indeffen gufallig einigen Bollern gur Bobb that ward) alleverst diesenigen, welche foson früher ju Franfreich fich binneigten, fobann jene, welche burd verfontide Berbaltniffe Ginem ber bren Gewaltigen naber ftanben, ober welche jum Erfaufen ber Protettion bereit waren, begunftigen, bingegen die Areunde bes Baterlandes, auch die Freunde Deft reichs, voer bie ju dantbarer Folgfamfeit nicht geneigt foionen, gurunfegen wurden. and fab men wom Augenbied an, als in Baris bas Entichabigungegefchaft verbandelt ward, Die Gefandten vieler teutschen Fürften in emfiger Beftiffenbeit, fetbit Bubringlichteit, den erften Conful und beffen Denfter, Salles rand, umfdmarmen, um Cand und Leute betteleb, feilidend, ftreitend nicht Einer fürs gemeinfane Daberland, alle mur für Gich, für Bergrößerung is rer Sobeit, mit wettelfernder Dingabe bes Gangen arbeitond. Ben ber Abwägung ber Anfornde voch Berdienste war natürlich wur von Fürften voer Fami-Hen, nicht von den Boltern bie Rebe. Das Cobinet bes erften Confuls ber Republif (!) mufit nichts mehr von Intereffen ober Rechten ber legten. Sa. felbit Die Dovofition, welche in Trutfoland. ben ber Reichsbeputation gegen bas Enticablgungeprojett ber Bermittler lant warb, hatte burde aus tem vollsthumliches Intereffe gum Gegen Rand. fondern blos die Berfürgung Deftreich, Particular Particular

namentlich des Grofbergogs von Tostana, welcher die ibm burch ben Luneviller Frieden jugeficherte poll fandige Entichadigung nicht angewiesen befam. 218 endlich biefer Puntt durch einige Rachgiebigfeit von ber Gegenseite seine Erledigung erhalten, fo tam bas Gefchaft in's Reine, und es erschienen nacheinanber amen Reichsbeputations - Dauptichlüffe, mel-'de ben frangofisch ruffischen Entschäbigungeplan geneb migten , und beren legter auch vom Raifer und Reid, bestätigt, fobin \*) die Reichsbeputation fur aufgelast erflart mard. \*\*) Uebrigens bat biefe Reichsbeputation in ben ihrer Entscheidung anbeim gestellten Bunften (wie in der Penfionirungsfache ber burch den Landerhandel ihrer Memter, Pfrunden ober Unwarticaften beraubten Individuen) einen mufterhaften Eifer und bumane Gemiffenhaftigleit bewiesen. Aber ibr annes Gefchaft bat fie nur vom Standpuntt bes Brivat-Rechts betrieben, in Gaden bes bffent-Itden theils bem Dachtwort ber Diftatoren unbe-Dingt folgfam, theils ohne Uhnung ber Dolfs. Rechte und ber Korderungen einer vorangeschrittenen Reit.

In Ansehung der Daupt sache waren die Berathungen und Beschlüsse der Reichsbeputation eine bloße Förmlichteit. In Paris wurde alles entschieden. Frantreich und Rugland notifigirten

<sup>\*) 23.</sup> Nov. 1802. 25. Febr. 1803.

<sup>• •) 24.</sup> Mar; unb 19. May 1803

n. Rotted 9ter Bb.

blos ber Deputation, was fle ju genehmigen batte. Much ergriffen - anfangs die machtigeren Gurften, balb and die fleineren - von den ihnen durch Frantreich und Rufland jugewiesenen Entichabigungs : ober Bergrößerungs . Landen meift icon Befig, bevor die Reichsbeputation ober Raifer und Reich folde Buweis fung bestätigt, ja jum Theil icon bevor nur die Reichs. deputation ihre Sigung eröffnet hatte. Es war ein allgemeines Rennen nach neuen ganbern. Ueberall marfdirten Befig ergreifende Truppen und Commiffarien. Alle reichsunmittelbaren geiftliden Stifter, beren Gefularisation freplich icon die Raftabter Reichsbeputation bewilligt hatte, nicht minder die mittelbaren, fowohl in den alten als in den Entschädis gungblanden gelegenen Stifter und Rlofter, aber auch bie meiften Reichsftabte mit ihren Gebieten, murben nach bem Sachenrecht - als Stoff ber Entich abigung - behandelt, und willführlich den einbeimischen ober auswärtigen Entschädigungswerbern augetheilt. 3men und viergig Reichsftabte ( vier waren mit bem linten Rheinufer an Frantreich getommen) murben alfo ben Rurften untermorfen. - gegen ben Inhalt bes Luneviller : Friedens, burch blofe Gewalt - nur feche (Samburg, Lubed, Bremen, Augsburg, Rurnberg und Frantfurt) blieben fren; boch gleichsfalls nur burch Billführ und Machtwort. Ja, fie murden bem teutichen -Reiche felbst entfrem det durch bie ihnen gewährte

Rentralität in funftigen Reichstriegen. Dergestalt gieng bas eble Institut ber teutschen Reichsstädte (bis auf wenige Trummer) unter, wiewohl gerade sie, so wie die geistlichen Fürsten, am getreusten der vaterländischen Sache und dem Reichsoberbaupt geblieben waren. So wenig galt überall das Interesse der teutschen Ration; nichts wurde geachtet, geschont, gesördert, als jenes der Erbsfürsten,

#### S. 13.

Die neue Berfassung, welche Teutschland burch bas Entichadigungegeschaft und bie barauf gefolgten Reichstagsbeschlüffe erhielt, tonnte unter folden Umftanden nicht anders ale vollends abentheuerlich und mitleibswurdig fenn, Auf dem linten Rheinufer war (mit Ginschluß Belgiens) ein Gebiet von mehr als 1200 Quadratmeilen mit bennabe vier Millionen Ginmobnern verloren gegangen. 3m übrigen Teutschland maren durch Erlofdung gweper Churmurden (Colln und Trier), burd Gefularis fation der geiftlichen Stande und Unterwerfung der Reichestädte, alle Jugen des morfchen Staategebaudes auseinander geriffen, mehrere Grundpfeiler gertrummert, und durch neuen bigarren Ginbau bas Bange entftellt worden. Der Churfurft von Maing, welcher jego ftatt feines ebemaligen Landes Regensburg, Afcaf. fenburg und Beglar befigen, und Ergfangler bleis

516

ben follte, und ber Doch und Teutschmeifter (ein öftreichischer Pring) waren die allein noch übrigen geistlichen Stande. Dagegen murben vier neue Churfürften, Salgburg, Burtemberg, Def. fentaffel und Baben (welche jedoch niemal in ben Rall tamen, ihr Chur = Recht ju üben ) gemacht, und Die Stimmen im Reichsfürftenrath, tros ber Bes bietsverminderung, von 99 auf 131 vermehrt; bievon hatten, was abermal bie alten Berhaltniffe umtebrte, die Protestanten jezo um 27 mehr als die Ratho-· liten ju fubren, baber diefe dagegen in laute Beichwerben ausbrachen. Unter ben gu enticadigenben Rurften batte Preufen das befte Loos gezogen. Für 46 Quadratmeilen mit 122,000 Ginwohnern erbielt es 240 Quadratmeilen und 580,000 Menfchen. Auch Baiern, Burtemberg und Baden, Deffendarmfabt u. a. erhielten unverhaltnifmaffig mebr als fie verloren batten. (Baben, - was in das fonft duftere Gemablde einen erquidenden Licht. ftrahl wirft, und des unfterblichen Rarl Friebrid's Bild mit verdienter Glorie umgiebt - Baben aus öffentlich erflarten und allgemein, wenn auch nicht als Beweggrund boch als Babrbeit, anerfannten Titel der Tugend feines Fürften.) Das gegen betam Tostana, beffen Entichabigung man freylich mit Ungebuhr Teutschland jugemuthet, taum die Balfte des Berlornen erfest (durch Salgburg und Berchtesgaben, Gidftabt und einen Theil

Breisgau (mit Ausnahme bes, der Schweiz zu einiger Bergütung von Frankreich überlassenen Frikthals) zugeschieden worden. Dranien, dessen Bersluft in Polland das teutsche Reich gar nichts anzieng, bekam gleichwool Fulda mit anderem, zerskreuten, geistlichen und weltlichen Gut. Einige kleinere Entschädigungsrenten nebst 350,000 fl. zur Dotationsergänzung für den Shurerzkanzler wurden auf die Rheinschiffahrts. Ditrop angewiesen, welche an die Stelle der alten vielnamigen Zölle treten, und zum gemeinschaftlichen Bortheil Frankreichs und Teutschlands verwaltet werden sollte.

Ueber diefe Ginrichtungen und neuen Berhaltniffe brannte noch verworrener Sader, als der abermalige Kriegesausbruch den Umfturz des teutschen Reiches ploziich vollendete.

### S. 14.

Nach dem Sieg von Marengo, und noch mehr nach den Friedensschlüssen von Luneville und Amiens, begannen die verbängnifreicheren Arbeiten Bonaparte's, deren Ziel kein geringeres war, als Frankreich zum weltgebieten den Staat, und Sich Selbst zum unumschränkten Erbber, ren desselben zu machen. Rlug, kraftvoll, bestartich, großen Theils in näheren Wirkungen wohlsthätig, glanzend, selbst die Verständigen blendend;

aber auch vielfach gemiffenlos, rechtsverachtend, frevelhaft, und nach ihrem legten 3med insgesamt fluchmurbig waren bie Magregeln, die er biegu erfann und ausführte. Frantreich, an vielen Bunden ber Revolution noch blutend, mußte zuerft geheilt, Bertrauen und Dantbarteit dem erften Conful gewonnen werden. Alfo beruhigte und unterwarf er juvorderft alle Parthepen, indem er allen gleiche Gunft erwies, aber teiner fich bingab. Richt eine flegende Kattion, fondern eine über allen erhabene Regierung lenfte die Bugel Frankreichs; baber verschwand ber Antrieb wie ber Muth gur Auflehnung. Sodann tam in alle Aweige ber Administration ein reges, ben Fortidrit ten der Staatswiffenschaft , jumal den Intereffen ber Mationalwirthichaft entsprechendes Leben. Mderbau. Industrie und Sandel empfanden die gleich umfichtige als fraftige und unermudete Rurforge einer Regierung, melde ihren eigenen Gewinn und Rubm in der Boblfahrt bes Reichs erfannte. Es murben Straffen angelegt, Ranale gegraben, Bafen, Damme, Bruden gebaut, allenthalben Die Bege bes Berfehrs gebahnt ober erleichtert, ber Erfindungsgeift burch Ehre und Belobnungen ermuntert, ber Unterricht in allen ber Staatswirthicaft Dienenden Runften und Biffenfcaften befordert und felbft bas Genie bes Auslandes bem frangofifden Intereffe Dienftbar gemacht. Grundungen und Anftalten, in Franfreich felbft und in beffelben Bafallenftaaten, bezeichnen die gange Berioŕ

¢

ð

p

į

ķ

Ļ

į

ľ

ţ

ļ

ı

ļ

j

be von Bonaparte's Gewalt. Auch während der Kries, ge, von fernen heerlagern und eroberten hauptstäd, ten aus, erließ er gerne dergleichen friedliche Verordsnungen, welche durch Inhalt und Ueberschrift die Vertünderinnen seines doppelten Ruhmes wurden; und — wie viel immer seiner Gunden und Frevel sepen — die hälfte von Europa ist voll von Denkmalen seines schaffenden Genies, und seiner Regentengröße.

Aber neben fo preismurdigen Arbeiten entfaltes ten fich frube bie icandlichften Despotentunfte und Die unersättlichfte Berrichsucht. Das verehrte und geliebte Saupt eines großen und fregen Bolles fenn, genügte feiner Gelbstfucht nicht. Er wollte Gewalts. berricher und allein gebietend, und Alles in Allem fenn, Reine andere felbstftandige Rraft durfte neben der feinigen fteben, und er glaubte Richts zu haben, wenn nicht Alles. Alfo erbob Er, ber unnaturlide Sohn der Revolution, verratherischen Rrieg wider die Grundfage, denen fie entquollen, und denen Er Gelbft fein Emportommen verdantte. Er brudte bie Ration in den Staub, die Ihn gum Subrer erforen, und betrog nach fo vielen Stromen von Blut und Thranen Die Menschheit um die besten Früchte, Die benfelben batten entfpriegen mogeu.

### §. 15.

Buvorderft - wie alle Machthaber thun, welche ein bofes Gemiffen haben - legte er bie Preffe in

Fesseln. Zeitschriften, die seiner Anmagung nicht frohnten, wurden unterdrückt, freymüthige Schriftsteller verfolgt, mißfällige Blätter des Auslandes verboten; selbst die Schaubühne auf's ängstlichste bewacht.

Aber wer bas Wort ber Rlage nicht erlaubt, forbert bie feindselige That auf. Rur ein Schredenes foftem fann ibn bann ichugen. Bum legten nabm Bonaparte feine Buflucht. Gein Boligen - Minifter, Fouch e, organisirte ein allgegenwartiges Spaber : und Schergen - Deer, welchem bald felbft die Bedanten verfallen waren. Gleichwohl fanden Berichmorungen ftatt, (oder wurden - wie ichwerer Berbacht porliegt - jum Theil erfonnen, ober argliftig pon oben veranlaft,) wodurch dem Benter Arbeit mard. 3uerft ein angeblicher Mordanschlag, ber in der Oper follte ausgeführt werben, fodann ein wirflicher Berfuch, ben durch die Strafe Micaife fahrenden Conful durch einen Pulverkarren (Die Bollenmaschine) in die Luft ju fprengen, \*) brachte eine Ungabl Glenber in Berhaft und jum Theil auf's Schaffot. veranlagten jugleich allgemeine Daagregeln ber Strenge. Der mabricheinlichere Berbacht wegen ber Dollenmafchine lag auf ben Chouans; aber Bonaparte, den Demofraten welt mehr als den Rovaliften gram, marf ibn auf die Jatobiner. Gine Menge berfelben murbe ploglich verhaftet, und 130 que ibnen

<sup>\*) 1800. 10.</sup> Oft. und 24. Dej.

auf ein von dem folgsamen Erhaltungssenat leicht erwirftes Senatusconfult ohne Urtheil und Recht nach Guyana deportirt.

Bu gleicher Zeit errichtete ber erste Confil Spegialgericht shofe durch das ganze Reich, bestebend
aus Richtern, welche ber Conful ernannte, großentheils Offizieren, und beauftragt, ausschließend und ohne Berufung über alle Berbrechen gegen die Sicherheit' bes Staates zu urtheilen, wahre Revolutions. Tribunale, jezt im Dienste des Alleinherrschers.

Zwar erhob sich gegen solche Gewaltsftreiche die Opposition einiger Rechtliebenden und Rühnen im Senate Selbst, und mehr noch im Tribunat. Lanjuinais, Gregoire, Garat im ersten, 3s, nard, Benjamin de Eonstant, Bailleul, Dannon im lezten, ließen ihre männlichen Stimmen dagegen ertönen; jedoch ohne Erfolg. Vielmehr ward dadurch die Regierung zu gewaltsamen Schritten gegen die Nationalrepräsentation selbst gereizt.

Die Berathungen über das neue burgerliche Geses uch gaben dazu den naberen Anlas. Die Berfassung eines solchen war icon in den ersten Zeiten der Revolution als Bedürfniß anerfannt, und ber Entwurf beffelben vom Nationalconvent Camebaceres anvertraut worden. Die Arbeit deffelben fand teine Billigung, und auch andere Bersuche ber Ausführung scheiterten.

Bonaparte nahm fich jest bes großen Gefchafs tes an, und legte einen von Tronchet, Portalis, Bigot Preameneu und Maleville ziemlich has Rig ausgearbeiteten, fotann im Staatsrath forgfam geprüften Entwurf dem gefeigebenden Rorper Aber die frepfinnigeren Glieder deffelben tadelten beftig die der Frenheit feindseligen Bestimmungen diefes Gefezbuches, melches allerdings mehr ein Machwert ber arglistigen Despotenpolitit als ein Diftat ber rein rechtlichen Bernunft, und zumal bie naturliche Familienordnung ben Intereffen ber berrifden Staatsgewalt aufopfernd ift, beleidigten aber baburch ben Stols bes erften Confuls, in deffen Ramen es vorgelegt worden. Er nahm gurnend den Entwurf gurud; \*) aber nicht lange barnach murden, ben Belegenbett ber verfaffungs. maßig bevorftebenden Erneuerung eines Funftheils des gefeggebenden Rorpers, zwanzig Tribunen und fechzig Gefezgeber durch ein fogenanntes sorganis fches Genatus : Confult aus ber lifte elimie nirt, und hiedurch die Folgsamteit bepder Rorper gefichert. Daber ward auch bas Gesezbuch, spater ber » Code Rapoleon . genannt, ben deffen abermaliger Borlage, nach umftandlicher Berathung willfabrig angenammen, und fofort als verbindlich promule girt. \*\*)

<sup>•) 1802. 5.</sup> Janner.

<sup>\*\*) 1804. 24.</sup> Mark

# S. 16.

Micht nur bas burgerliche Gefesbuch, auch Religion und Rirde wurden migbraucht gu Berfgeueen der Despotie. Wenn fromme ober wenn bigotte Bringen Gifer in Erhebung ihres Rirchenglaubens migen, fo mag nach Umftanben Benfall ober Rachficht bem Bert ihrer Ueberzeugung werben. Und wenn, auch ohne eigene Uebergeugung , in Anertennung bes Rechtes und des Verlangens der Regierten, Schuzund Beforderungsanstalten des Rultus wie ber Gewiffensfrenbeit gegrundet werden, fo bat ber Regent baburd nur feine Pflicht erfüllt. Benn aber ber Gewaltsberricher, was bem Bolle beilig ift Gelbst ver-Tpottend, biefes boch damit, wie Unmundige mit Rinbermarchen ju gangeln, und 🐸 Rirche jur Poligenanstalt der Despotie, jur Dienstmagt ber Usurpation berabzuwurdigen fich vermift; fo bat er badurch ber empörenbsten Beleidigung wie ber übermuthigften Berachtung ber Menschen fich fouldig gemacht. Bonaparte, jeden Rirchenglauben hochmuthig belas dend, benügte den Ratholicismus in Frantreich, wie er ben Islamismus in Megopten benügt batte, gum Schirm feiner Berricaft. Er beudelte jest Berehrung für ben Babft, wie fruber für Mohammed, und stellte alfo Frangofen wie Turten, unter daffelbe Mang ber Berach. tung.

Die Frenheit des fatholischen Gottesbienftes, namentlich auch die Reper bes Sountags, mar icon früber wieder bergestellt worden; nur die öffentlichen Beamten batten ben De cabi noch jum Rubetag augewiesen. Much ein Mebreres, namentlich eine anftan-Dige Dotation batte ber Rultus ber Debrheit ber Ration, nachdem bas Rirden. Gut von ber Revolution war verschlungen worden, von einer gerechten Regierung erwarten, ja verlangen mogen; gumal aber Die Matung ihrer einheimischen Frenheit und Selbftftanbigteit, welche ibr beiliafter und unverjährbarer Unfpruch ift. Solde Gemabrung aber, um bas Recht zu befriedigen, mußte uneigennutgig, in lauterer Gefinnung ertheilt werben. Dagegen ericaute Bongnarte blos jenes unter ben tatbolifchen Gebrauchen oder Digbrauchen, mas Er - ohne eigenen Rachtbeil - bem Pabft einraumen tonne, und was dagegen 3 bm , jum Frommen feiner Derrscherplane, vom Dabst moge bewilligt werben. In Diefem Geift ward ein Concordat mit bem legten unterhandelt, wodurch Conful und Pabit einander gegenfeitig gewährten , was feinem von Berben auftund, und Einer bem Andern, die Frenheit der Rirche, Die er batte fcbirmen follen, jum Opfer bingab und binwieder als Opfer empfieng. Allen Aumagungen bes Dabftes, wofern nur die Regierung fle genehm bielt, ward die gallifanische Rirche preis gegeben, und noch unbedingter bem Berricherwort bes Confuls.

Ein Rationalcongilium war, felbft auf Beraulaffung der Regierung, in Paris erbffnet worden; \*) und bie fem ftund naturgemäß gu, die neu gu grun-Denden Verhältniffe gu ordnen. Aber Bonaparte gerriß es wieder \*\*) um den Pabft ju gewinnen, welcher es icheute. Dierauf wurde allen Bifchoffen, ben ausgewanderten, ungeschwornen fo wie ben con-Ritutionellen und beeidigten, die Riederlegung ihrer Stellen befohlen. (Das Intereffe Bender Contrabenten fand nur biedurch fich ausgeglichen; nur eine gang neue Ernennung fonnte gegen ben Freybeitsgeift des Elerus fichern und die Stuble mit Ereaturen, - unmittelbar bes Confuls und mittelbar auch bes Babftes - fullen.) Die Ernennung ber Erzbifcoffe und Bifcoffe (ber erften wurden gebn, ber legten fünfzig fur Frantreich verordnet), follte jegt und in der Rufunft burch ben erften Conful, ihre tirdliche Ginfegung jedoch burch ben Babit gefdeben; Die Pfarrer fodann durch ben Bifcoff, mit Genehmigung ber Regierung , ernannt werben. Die Babl frenbeit, bas Lebenspringip ber firchlichen Gelbste Randigfeit, ward alfo gernichtet, und bas Boram foreiten ber Rirche, an beren Spige jest ein fflavischer Clerus ftund, unmöglich gemacht. Richt ein 3br Gelbst einwohnender, der Entfaltung bes Rationalgeiftes folgender Geift, fondern bas Radt.

<sup>\*) 29.</sup> Juny. 1801.

<sup>\*\*) 16.</sup> Mug.

wort von Pabst oder Consul sollte die Seele dieser Rirche und sie Gelbst in allem unbedingt der Regiesung bienstbar seyn. Reine Rirchenverordnung sollte verfündet, kein Priester geweiht, kein Fest geseyert werden, ohne Erlaubnis der Regierung, und eine Regierung beitelle wurde niedergesetz zur Leitung der kirchlichen Dinge. Dagegen sollten jezt auch die Beamten den Gonntag halten, und im ganzen Reiche nur eine Liturgie, nur ein Ratechismus seyn. Die Regierung versprach übrigens für den Unterhalt des Clerus zu sorgen, was jedoch nur sparsam geschab.

Schon am 15. August 1801 ward die ses Concordat zu Paris geschlossen, und am 10. September vom Pabst bestätigt; aber erst im solgenden Jahr \*) dem bereits gesichteten gesezgebenden Körper vorgelegt, und alsogleich von demselben genehmigt. Doch nur widerstrebend wohnten die republikanisch Gesinnten dem zur Feper des wiederherzestellten Pabstthums angeordneten, in Bensenn aller Autoritäten begangenen Kirchenseste ben. Es erschien als Triumphgepränge der Gegenrevolution. Bonaparte indessen freute sich daben der Vorstellung, daß er nunmehr den Pabst und den Elerus der Coalition und der Ropalisten, Parthey entzogen habe.

Mit raschen Schritten naberte der erfte Conful . fich feinem Biel. Schon wagte er, das Idol der

<sup>\* ) 5.</sup> und 7. April. 1802,

revolutionnairen Franzosen, das! Grundprinzip ber Revolution, jenes der » Gleichheit anzugreifen, und legte dem gesezgebenden Körper den Entwurf zur Errichtung einer Ehrenlegion, d. h. eines neuen Abels vor. Dieser Adel zwar sollte nur ein durch Berdienst erworbener, tein erblicher seyn; aber gerade darum mußte er ein Adel der Sclaveren werden, ohne alle Selbstständigkeit, und ohne Wurde, ein Sold zumal des kriegsknechtischen Berdienstes, eine Ganstbezeugung des Sultans.

ı

Troz des Biderfpruche, welchen diefes Befeg megen feines allquarellen Contraftes mit bem Beift ber Revolution emeugte, gieng es gleichwohl, obichon geringer Stimmenmebrheit, durd. \*) Die Eprenlegion follte vorerst aus 15 jede Coborte aus einer Babl von Großoffigieren, Commandanten, Offizieren und Legionnairs besteben! Rut febe Coborte wurden 200,000 Frunds Ginfunfte aus Rationalgutern bestimmt. Laut erflarte fich bie öffentliche Mennung gegen Diefe Grundung; aber icon fühlte Bonaparte fich ftert genug, auch ber öffente lichen Mennung ju trogen. Schon batte er Die Ginfachbeit, Die einem republitanifden Saupte giemt, und bie Bafbington und Rosziusto fich jum Rube me richneten, gegen monarchifches Geprange, nachgebiltet ben Gitten bes alten Dofes, vertaufdt.

<sup>\*) 18 19.</sup> Mär; 1802.

Bufebends erhab fic uber bem Grabe ber Republit ber Ehron.

Um diefelbe Zeit ward Bonaparte jum leben & langlichen Conful ausgernfen. Gleich nach bem Rrieden von Umiens batte Chabot, ber Tribun, den Antrag giner dem erften Conful batjubringenden ausgezeichneten Rationalerkenntlichkeit- gemacht. Der Genat, nachdem bas Tribunat folden Bunfc ausgesprochen, ernannte Bonaparte'n fur gebn Rabre weiter als die erfte Ernennung lautete, jum orften Conful. Er aber, mit verftollter Beideibenbeit. verlangte, bevor er einwillige, ben Bunfc ber Ra tion ju vernehmen. Die bepben andern Confulu Stellten dann Die Rrage auf » lebenslang liches« Confulat, worüber fofort die Abstimmung im gangen Reiche eröffnet murbe. Die Befliffenbeit ber Brafette und anderer Angestellter, fo wie die Gervilltat bes Daufens liegen feinen Zweifel am Ergebnig ber Mb. Rimmung. Es war gefährlich, » Rein al ju fagen. Rur Carnot im Tribunat batte gewagt, ju venneinen. Die Frevgesinnten ftimmten baber gar nicht, von den Sclaven viele zwermal. Die Richtstimmenben wurden als Bejahende gerechnet. Alfo fonnte in furger Frift der Senat aus den eingegangenen (unconftruirten) Liften befannt machen, dag von 3,577,37@ (ausdrudlich ober ftillfcweigenb , ) Stimmenden fanm 11,000 fich vereinenb ertlart batten, wornach ein Senatusconfult Bonaparte'n jum lebensläng. liden

lichen Conful erffarte, und ibm ben ausbrud bge Liebe, bes Bertrauens und ber Bewunderung bes frangofischen Boltes barbrachte. \*)

Beit folimmer und die Conftitution verbobnenber war ein zwen Tage barauf gefagtes, fogenanntes porganisches Cenatusconsult, \*\*) welches auf ben Borichlag bes Staaterathe, ohne Mittheie lung an ben gefeggebenben Rorper, aus angemaßter Machtvollommenbeit Die Confular . Berfaffung abanberte, und also eine neue Constitution summarifd , obne alle , jum geringften Gefeje erforderlichen Formen, bem niedergetretenen Bolle der Franten gab. Diefe Conftifution gernichtete burchaus alles politifche Recht ber Burger, und bobnte biefelben burch Bemahrung einiger leerer Formen, woran nur bie Stupiditat Befriedigung finden fannte. Bewalt ward tem erften Conful, alle Garantie bem Senat anvertraut. Diefer Genat, Die Ereatur und bas willenlofe Bertzeug bes erften Confuls, tounte die Berfaffung verandern, ben gefeigebenden Rorper und bas Tribunat auflofen, Dewartemente anfer ber Conftitution erflaren, die Ugtheile ber Gerichte umftoffen , bas Gefcomorengericht fmopenbiren! Umb; als ware ber Genat bisber noch micht fuechtifch genug gemefen, wurde burd Errichtung winer besententen Babl von Genatorenien (1808

Digitized by Google

<sup>\*) 2</sup> Muguft,

<sup>\*\*) 4.</sup> August.

n. Rotted Grer Bb.

4. Janner) d. h. von reichen, durch den erften Conful an verdiente Senatoren zu vergebenden Pfründen, ein Wettstreit der Servilität unter den Mitgliebern dieser, angeblich der Erhaltung der Constitution gewidmeten, Staatsbehörde erzeugt. Rebenbey wurde das Wahlmanner Mmt für lebenslänglich erflart, das Tribunat — schon nach seinem Ramen ein Schrecken für den Tyrannen — auf 50 Glieder verringert, dagegen der knechtische Staatsrath versstärtt. — Und solche, für Chinesen eher als für Europäer passende Versassung nahmen die Franten, die Eroberer der Bastille, oder deren Sohne ohne Widerstreben auf! . . .

# S. 17.

Bon da an bis zur Errichtung bes erblichen Raiferthums war, nur noch ein leichter Schritt. Bonaparte, dessen Menschenverachtung die einzig gerechte Empfindung seines Perzeus war, that ihn ungescheut und glücklich. Was der farke, vor dem Ausland sichere, Eromwel nicht waste anzunehmen — die Krone, die das knochtische Parlement ihm andet, — vor dem Charakter der republikanischen Parthey erzitteund, darnach griff keit und zuversichtlich Bonaparte, gegen welchen Europa im Wassessen stund, inmitten einer Ration, die vor Kurzem erst zubelnd den Königsteren umgestoßen, und deren seperliche Schwüre: » Das des Königsteuns ansch

burd gang Europa wiederhallten. Aber Bonaparte tannte biefes Bolf, bas ungeftume, ichnell entgundliche, in Ridts bas rechte Maag baltende, baber unftate und nur immer des Reuen fich erfreuende, fur Borte, für Schalle leicht begeiftert, doch weniger empfäng. lich für Ibeen, gerne ben Schein für bie Birflichfeit, die Berbeigung fur die Sache nehmend, und felbitiufrieden in jeder eigenen Schöpfung fich gefallend. Das ber tam ibm, wie einft August us, und in noch gregerem Maage, bie Ermubung bes Bolfes burch bie Sturme der Republit ju ftatten. Das Gefpenft des Terrorismus foredte Tag und Racht. Rube, Lebensgenuß war jest bie Lofung ber Maffe, nicht mebr » Frenheit und Gleichheit ., welche fo berbe Entfa. gungen beifchten. Sonaparte gab Panem et Circenses ben Barifern reichlich; und die Lobpreisungen bes Beiben ertonten von ber Sauptstadt aus durch bas gange Reich. Biele monarchifch - Geffinnte begehrten überhaupt eines Thrones, gleichviel, burch Wen er befegt fen. Ben folder Lage wandten auch die Corpphden ber Republif bem Abgott bes Lages ihre Duldigung ju; theils feig, theils feil in Austrus den der Gervifttat metteifernd, um aus bem Giff. beud ber Revolution wenigftens fur Gid Got und Mana m retten. Gelbit die Befferen verzweifeben en Erfolg ber Onpolition, ober bedecken ibr fenane rothes Antlig mit ben Rriegs : Lorbern, Die bem frante abilichen Rationalstols ein Erfas für die ingere-Grepheit dauchten. Rur ein Mann magte offenen Biber, fpruch, Carnot, der Tribun, dessen Romerseele, uns gebeugt durch des Gewaltsberrschers zurnenden Blick, und verachtend über das erbarmliche Bolf hinschauend, für die Freybeit, das Idol seines Dergens in mannlich träftiger Rede stritt, der alleinige Vertreber der Rationalsache und der National. Stre.

So wie jum lebenslänglichen Confulat, alfo gab and jum erblichen Raiferthum eine entbedte Berfoworung ben naberen Anlag. Bonaparte, feis nes Usurpationsplanes woll, batte Endwig XVIII. welcher bamals in Barich an in ftiller Abgefchiebenbeit lebte, jur formlichen Bergichtleiftung auf den franabiliden Thron fur Sid Gelbit und für bas bourbonifde Dans unter glangenden Berbeifungen eingeladen. \*) Endwig, ftolg und rubig, wies ben Antrag gurud, begab fich jeboch nach England, freche Gewaltthat von Seite des Usurpators fürchtend. Um diefelbe Reit ward ber Bring von Engbien, Entel bes Bringen von Condé, ju Ettenbeim im Babifden, wofelbft er feit Rurgem Ach aufhielt, von einer frangiff foen Rriegsfchaar, welche nachtlicher Beile über ben Rhein gegangen, mit unteborter Berlegung alles Bol. Ber : und Menfchen : Rechtes , gewaltfam aufneboben, was Strafburg, von ba nach Bincennes at folgent und in ben Graben biefes Schloffes erfchof.

P) Sebruar 1804,

fen, \*) Ein eigenes hiezu ernanntes Kriegsgericht hatte nach turzem Berbor bas entfezliche Urtheil gefprochen.

Bonaparte, welcher burch biefe Grenelthat jebe Berfohnung mit ben Bourhonen unmöglich, ger macht, suchte vor den Augen Europa's fich burch Rlas gen über Berichwörungen gu rechtfertigen, welche van England aus gegen fein Leben fepen angesponnen, worden, und um welche der Pring gewußt batte. Die Berichwörungen waren in Babrheit begründet; aber es liegt der Verdacht auf Bonaparte, daß Er Gelbit, um feine verhafteften Feinde ju verberben, burch argliftige Berfuchung fle jum Romplot gereigt babe, Georges Cadoudal und Pichegru maren bie Musgezeichnetsten ber Berichwornen, welche von englifchen Schiffen nach Fran reich gebracht, und allda von ber ihre Schritte genau tennenden Polizen verhaftet wurden. \*\*) Auch Moreau ward verhaftet, well man ibn bes Ginverftanbniffes, mit ben Berfcwornen beschuldigte. Gin ichauerliches Duntel liegt über ber Rubrung biefes, Processes. Biewohl bie offiziellen Rundmachungen gleich im Anfang ber Untersuchung Die Schuld ber Verhafteten und die Theilnahme Englands, ale unzweifelhaft barftellten , find bennoch bie Bemeife nicht öffentlich vorgelegt warben. ward Pichegru im Gefängnis (burd Sich Selbft,

١

ĺ

ı

Ì

ſ

ı

<sup>\*) 20.</sup> Mäy.

<sup>. ) 16. 3</sup>mner.

pder durch Bonaparte's Mamelufen?) erdroffelt; Georges, der seine verbrecherische Absicht freymuthig bekannte, mit neunzehn Andern hingerichtet, More au aber, für welchen sich die Stimme des Deeres wie des Volkes allzulaut aussprach, anfangs von der Mehrbeit der Richter für unschuldig, auf neue Zusdringlichkeiten der Knechte Bonaparte's aber zwar surschildig, jedoch für entschuldbar erklärt und zu zwepfähriger Daft (an deren Stelle nachher die Berweifung nach Rord-Amerika trat) verurtheilt. \*)

Bon diesem Romplot, als es bem Senate mitgetheilt worden, vernahm berfeibe ben Anlag ju einer Abreffe, worin auf die Erblichteit von Bonaparte's Gewalt, wiewohl in noch verschleperten Formen, bingebeutet warb. \*\*) Rach einigem Bogern forberte ber erfte Conful ben Genat in funftlich gemablten . Musbruden auf, >3hm feine Gebanten gans ju offenbaren. « \*\*\*) Diefes that berfelbe auch unverweilt , indem er - und gwar nach einem, gegen Die Ordnung, vom Eribunat an ihn gelangten Untrag - ben Bunich ber Ration aussprach : bag Boneparte mit ber erblichen Raifermurbe befleibet merbe. Ein foldes batte allerdings auf Euree's Borfdlan. das Tribunat - gegen Carnot's alleinige Stimme perlangt, aus Grunden, welche einerfeits von der Nothwendigleit ber Monarchie für bas große Frantreich,

<sup>\*) 10.</sup> Juny.

<sup>\*\*) 27.</sup> 敦ars.

<sup>\*\*\*) 25.</sup> Apr.

und andrerseits von der Ausartung der Bour bonen, welche dadurch den Thron für ewig verwirft hatten, entnommen waren.

Rury barauf mard bas Raiferthum fenerlich proflamirt, burch ein » organisches Genatusconsulta, das unter Cambaceres Borfig ju Stande gefommen. \*) Es gefcab in Rormen und Ausbruden, welche bas Erftaunen ber fpateften Rachwelt erregen werben. > Mus ben in biefer Beit gehaltenen Reden muß man die ungeheure Beranderung ermeffen, bie in den Ideen und in der Sprache vorgegangen war. Bis an bie Grengen ber alten Derrschaft war die Revolution gurudgefdritten. Es geb noch ebensoviel Ueberspannung und Kanatismus; aber es war eine Ueberspannung ber Schmeichelen und ein Fanatismus ber Rnechtichaft. Die Frangofen fturgten fich dem Raiferthum wie früher ber Revolution in Die Urme. Gie hatten alles auf die Befrepung ber Bolfer , auf bas Sabrbundert ber Bernunft bezogen ; jegt fprachen fie nur noch von ber Grofe eines Dane nes, von bem Jahrhundert Bonaparte's, und bald tampften fie um Ronige ju machen, wie unlangft um Republiten ju fchaffen. . - Dig net.

### S. 18.

Als Bonaparte ben Raiserthron bestieg, mar ber reits ber Rrieg mit England von neuem ausge-

<sup>\*) 18.</sup> May. 1804. 28. Floreal. 3. XII.

hrochen und die Bildung einer britten Cvalition nabe. Much mangelte es bebben nicht an rechtfertigenbem, Grund. Die Friedensichluffe von Buneville und von Umiens waren dem Buchftaben wie bem Geift nach vielfach gebrochen worden; und die aufere Politit Frantreiche in Diefer gangen Beit mar eine Rette von Berlegungen bes Rechts anderer Machte. oder ihrer Gicherheit gewesen. - Die Unabhangig. feit ber von Frankreich geschaffenen Republiken mar im Frieden garantirt worden; aber alle fühlten bas ichwere Soch der felbstfüchtigen Mutter. Cisalpi nien, welches nach ber Schlacht von Darengo wieder erstanden, hatte noch eine fcmantenbe Berfaffung. Bonaparte bittirte ibm eine neue, awar. unter der Form eines bloffen Borichlags, aber in der That burch Machtgebot. Bierhundert funfzig Abgeordnete aus den verfchiebenen Burgerflaffen unter. bem Ramen einer Confulta murben nach Engn, aur Berathung ber neuen Ordnung befchieden. \*) Einem fleinen Ausschuß berfelben eröffnete Bonaparte. theils Gelbft, theils burd Salleprand, feinen Billen , wornach Er jum Daupt des neuen Staates muffe gewählt werben. Der Ausschuß, und nach beffen Antrag Die Confulta, ernannten baber Bonaparte'n, auf gebn Jahre gum Praffdenten ber » Stalien is ichen Republit, . - wie jezo bedeutungevoll ber Rame Cisalpiniens geandert ward. \*\*) - Unter oder.

<sup>\*)</sup> Des 1801,

<sup>.. ) 1802. 20.</sup> Janner.

Ē

. 1

neben. Ihm follten ein Viceprastdent, eine Staatsconsulta, ein Geseggebungsrath, ein Ministerium und
ein geseggebender Körper (teren Mitglieder von den
drep Bahlkollegien der Grundeigenthumer, der Gelehrten, und der Kausseute vorzuschlagen waren) die verschiedenen Gewalten üben. Das Oberhaupt Frankreichs war hiernach Derr von Cisalpinien geworden.

Aber noch viel weiter tonte in Italien sein oder Frankreichs Machtgebot. Auch Ligurien erhielt zu wiederholtenmalen von demselben eine veranderte Berfassung, \*) wozu freplich bas heftige Biderstreben ber Aristofratenparthen gegen bas neue Spstem den unseligen Anlaß gab. Auch Luffa empsieng von Paris sein Berfassungsgeses. \*\*)

Bald nachher wurden Plemont und felbst Patma mit Frankreich vereint. Ersteres geschab formlich
durch ein Senatuscon sult, \*\*\*) (welches Piemont
zugleich in 6 Departemente eintheilte, und zur 2?ten
Mistardivision erklärte;) ersteres ward zwar noch
nicht einverleibt, jedoch in Bestz genommen, und als
französisches Eigenthum erklart. Der Grund davon
war ein geheimer Bertrag, wodurch Spanien, gegen die Erhebung des Erbprinzen von Parma zum
König von Detrurien, jenes Berzogthum samt der
Provinz Louisiana in Amerika an Frankreich,

<sup>5) 1801.</sup> und 1802. ••) 31. Des. 1801. ••) 11. Geptember 1802.

abgetreten. \*) Obichon durch diesen Bertrag sowohl der noch lebende Derzog von Parma als auch Deftereich, welchem gemäß des Nachner Friedens das Deimfallsrecht über Parma zustund, beleidigt wurden, ergriff gleichwohl Frankreich, nachdem der Derzog gesstorben, \*\*) Bestz von seinem Land, und vertrieb daraus seine Wittwe, ein östreichische Prinzessu.

### S. 19.

Auch in ber Schweit übte Bonaparte gebieterischen Einfluß. Das Gewirre ber Barthepen im Diefem jest ungludlichen Canbe wurde vermehrt burd Die Umtriebe der frangofischen Agenten; endlich ward ibm felbst jugemuthet, die Bereinigung mit Frankreich ju begehren. Auch neue pefuniare Opfer murben geforbert, und bas wegen der Stalifden Baffe bodwichtige Land Ballis von frangofischen Truppen befegt, um - aufangs noch unter bem Titel einer eigenen Republit - eine Bugeborbe des großen Reiches ju werden. Die Abtretung des fleinen Krifthals gab für alles biefes ichlechten Erfag. Bieberholte Menberungen ber Berfaffung fanden ingwifden ftatt, mifgludte Bergleicheversuche gwifden Alt und Reu. 3mlegt tam ein dem Pringip der Einbeit bulbigender Entwurf ju Stande, \*\*\*) welcher gwar von ben an

<sup>(1801. 21.</sup> März.) (1801. 21. März.) (1802.

<sup>••) 9.</sup> Dit 1802.

Bern verfammelten Abgeordneten ber Cantone angenommen warb, beym Bolle felbft aber, gumal in ben fleinen Cantonen, und fast überall in den alten, vielen Biderfpruch fand. Gleichwohl trat biefe Berfaffung, unterflut porguglich burch ben Benfall ber neuen Cantone , in Birtfamfeit. \*) Allein gerade jest verliegen bie frangofischen Truppen bas Land, und fofort entbrannte ber Aufftand. Querft ichloffen die Balb. fabte einen Bund jur Dieberherftellung bes Buftan-Des von 1798. Alpis Rebing, jum Candammann von Schwyz ernaunt, ftund an ber Gpige. Bald verbreitete fic bas Reuer in die benachbarten Cantone und felbft nach Bern. Bergebens manbte bie Delvetifche Regierung Maagregeln ber Gute und ber Strenge an; nach mehreren ungunftigen Gefechten ward fle germungen, fic von Bern nach gaufanne ju flüchten. Emmanuel von Battempl, Rubolph von Erlad, Auf ber Mauer, Badmann u. a. Generale führten Die bewaffneten Boltsbaufen ber aufgeftandenen Cantone. Schon batten biefe Arenburg im Uechtland eingenommen, und die belvetifche Regierung ju Canfanne fab ihrer Mufibfung entgegen, ale ploglich General Rapp ale Abgegerb neter Bonaparte's guerft in Canfanne, und fobann in Bern ericien, bas Bort ber > Bermitt lung . im Ramen feines Beren ju fprechen, jeboch

1

1

۱

İ

Ì

ı

<sup>\*) 2.</sup> July 1802.

mit der Rraft und mit dem Rachdrud, wie es bergroßen Nation gezieme. « \*)

Allerdings war ber Rrieg gegen bie belvetifche Regierung großentheils das Bert ber über die Reuerungen ergrimmten Ariftofratie, jum Theil aud, Des Pfaffenthums; boch batte auch ber reine vaterlandische Geift, ber gegen bas Dachtgebot des Muslandes fich emport, und die fromme Berehrung für der Altvorderen Gitte daran ihren Theil, und die helvetische Regierung, als Schöpfung ber argliftigen auswärtigen Politit, mußte ben treuen Someigern verhaft ober verbachtig fenn. Auf gleiche Belfe mußte auch die » Bermittlung « die Baterlandsfreunde betrüben, fo wie fie ben abrigen Manten gerechten Stoff jur Beichwerbe gab. Das Ginruden einer frangofifchen Armee unter Ren in bas, Soweizergebiet gernichtete noch ben legten Schein ber Frepheit, und die Bermittlungsurfunde, welche nach langer Berhandlung ben Schweizerifchen Abgeordneten In Baris überreicht ward, \*\*) gieng nur als Bille bes Gewaltigen in Erfullung. \*\*\*) Uebrigens war ibt Inhalt, was bie einheimifden Berbaltniffe betrifft, nicht tadelnswerth. Aus der einen und untbeilbaren Republit wurde nach bem porbere idenben Bunide ber Schweizer wieber ein Bunbes.

<sup>.) 4.</sup> und 5. Oft. 1802.

<sup>. \*) 19.</sup> gebr. 1808,

<sup>...) 10.</sup> Marg.

ı

Krat, von deffen 19, in allen innern Angolegenheiten felbstständigen Cantonen sechs (Freyburg, Bern, Golothurn, Basel, Zürch und Lugern) abewechselnd Borort, und Sig der jährlich zu haltenden Eagsagung, der Schulthass des Bororts aber (und zwar zum erkenmal Schultheiß von Freydung Ludu wig von Affry) zugleich Landammann der Schweiz sepn sollten. Dagegen mußten die Bow rechte von Cantonen, Clossen und Familien aufe gehoben bleiben; doch ward die besondere Verfahlung der einzelnen Cantone einigermaßen den früheren Verhältnissen angepaßt, und selbst der Aristorkratie, zumal jener des Reichthums, einiges einger röumt.

Außer solcher Einführung des Revolutionsprinzips in die Schweizer-Berfastung., außer der nothwendigen Abhängigkeit der neuen Cantone von Frankreich, durch dessen Einstuß sie entstanden, außer den nachdendlichsten Aufforderungen Bonaparte's an die zesammte Schweiz, sich sest und innig an Beankreich, als an seine alleinige Stüze anzuschließen; zah schon der Rame » Bermittler der Schweizungeb siehen ber Schlaus annahm, ihm einen trefflich gemigten Litzl der Beberrschung. Die Schweiz war ein Frankreich underthäusiges Land.

Roch vollständiger war diefes mit Batavien ber Fall; diefe Republik mußte felbst ein frangofisches Deer, bas ihren Boben befegte, in Gold nehmen,

und fein Aft ihrer Regierung mochte gelten, ohne bie Billigung Bonaparte's.

# §. 20.

So viele Ueberschreitungen der Friedensschlässe forderten England jur Erneuerung des Krieges auf, oder gaben seinem gebeimen Verlangen darnach eine äußere Rechtsertigung. Zu den förmlichen Rechtsverlezungen tamen noch Dandelsbedrückungen, brobende Anstalten, seindselige Menserungen mancherlen Art. Bon Seite Englands geschah volle Erwiederung. Der bitterfte Krieg der Journalisten und der Staatsredner weissagte den ernstern der Baffen, alle englischen Zeitungen wurden — kleinmuthig genus — in Frankreich verboten.

Unter diesen Umftanden erkannte Lord Bhitworth, englischer Gesandter in Paris, die Unmögelichteit der Friedenkerhaltung. Seine Berichte zumal bestimmten König und Parlement zum Krieg. Bonas parte hatte sörmlich erklärt, er werde keine Einmischung Englands in das Bersahren Frankreichs auf dem Continent dulden, außer wo es unmittelbar um eine Bestimmung des Friedens von Amiens sich handle, dem stolzen England blieb also nur das Schwert. Sosort sanden Rüslungen statt; und die im Frieden von Amiens verheißene Rückgabe Malata's an den Johanniterorden unterblieb. Das Cap der gutes Possung indessen war, wiemoble

١

gögernd, den Polländern überliefert, \*) und endlich auch Aegypten geräumt worden. \*\*) Aber Frantsreich forderte kategorisch die Räumung Malta's, und über dieser Forderung, woran alle Bergleichsansträge Englands scheiterten, entbrannte der Krieg. Lord Bhitworth verließ Paris, \*\*\*) und traf in Dover den von London zurücklehrenden General Andre offy. Gleich daranf erfolgte die Kriegserklärung Englands. †) Ihr vorangebend hatte Bonuparte, wider alles Wölkerrecht, die Verhaftung sämmtlicher auf Frankreichs Boden besindlicher Engländer, der unter dem Schuz des Gastrechts und des Friedens sorglos Reisenden, besohlen: Solche Rückschritte machte die Eivilisation.

Die erste Kriegsthat war der Ueberfall Sannovers, daher die Berlegung des neutralen teutschen 
Reichs. Bodens und der Angriff eines Bolles, welchem Englands Kriegsentschluß fremd war. Ungeach,
tet die Sannborische Regierung die strengste Neutralität erklärte, auch der Konig von England mit dem
Chursurften von Sannover rechtlich nicht als eine
Person konnte betrachtet werden, brach der Marschaft
Mortier mit einem schon früher in Solland gesammelten Deer über Bentheim und Osnabruck

<sup>\*) 21.</sup> gebr. 1803.

<sup>\*\*\*) 12.</sup> May, 1803.

<sup>\*\*) 17.</sup> Mär; 1803.

in Dannpoer ein, \*) ju beffen Bertheibigung bie eine beimifche Baffenmacht fich ju fowach glaubte. Daber tam fofort ju Gublingen \*\*) eine Convention ju Stande, wornach bas bannoverifche Deer, Dann ftart, fich binter die Elbe, ins Cauenburgifche unter ber Bedingung, vor ber Musmechelung nicht wider Frankreich ju bienen, jurudigeg, und bas übrige Churfurftenthum (mit Ausnahme Bottingens und Grubenhagens) von den Frangofen befest marb. Große Lieferungen an Pferden und Rleis bungen, auch Gold und Unterhalt bes Frankenbeeres wurden bem Cande aufgelegt und weitere Leiftungen vorbebalten. Als aber ber Ronig von England fic weigerte, in die fer Gigenfchaft Die Uebereinfunft au bestätigen, fo wurde fle auch von Franfreich gebrochen, fodann durch eine neue Convention \*\*\*) Das Dannoveri. iche Deer vollig aufgelost, und auch Lauenburd befegt. Schon fruber mar auch Eurhafen und Rigebuttel (wiewohl bem neutralen Dame burg angeborig) um die Sandelssperre gegen England ju fichern, befegt worden. Auch bier toftete Tentichland eine Frucht bes Berbaltniffes, wornad » europäifch'e Dachte a über Theile feines Bodens berricen.

Auch Batavien, Cisalpinien, Ligurien, ihrer friedlichen Gefinnung ungrachtet, mußten Theil nehmen

<sup>\*) 26 - 30.</sup> May. \*\*) 3. Juny. \*\*\*) 5. July.

nehmen am Streit. Bergebens bot England dem ersten Rentralität an. Frankreich betrachtete holland als ein ihm angehöriges Rüfthaus, und sein Bolk als ihm dienstpflichtig. Mannschaft, Geld, Rriegsbesdarf aller Art, wurde von den Basallen. Staaten erprest. Auch hetrurien, Rom und Reapel wurden unter schnöden Borwänden gebrandschaft. Lesteres mußte einen Theil seiner Länder und häfen den Franzosen zur Besezung überlassen. Dunderttausend Mann der lesten kunden auf der Dalbinsel. Mit der Schweiz indessen, deren Gebiet geräumt ward, schloß Bonaparte blos eine Kapitulation, vermög deren 16,000 Mann Schweizer. Truppen, und nöthigenfalls mehr, in Frankreichs Solbe dienen solten.

Beichergestalt auch Spanien und Portugal in den Krieg hineingezogen wurden, wie bald darauf Dekreich und Rufland wider Frankreich sich ers hoben, davon wie überhaupt vom Krieg der dritten Epalition im nächstolgenden Abschnitt.

<sup>\*) 27.</sup> Cept. 1808.

# Dritteir Abschnitt.

Die Beiten bes Raiferthums.

# Achtes Kapitel.

Bon Errichtung des Raiserthums bis gum Brand von Mostau. \*)

# S. 1.

Die unermeßlichen Kräfte, welche die Revolution geboren, entwickelt, und weiter durch glorreiche Triumphe erworben hatte, waren durch Errichtung des erblichen Raiserthrons dem Winke eine's Mannes dienstbar geworden. Rein Bürgerfrieg, kein einheimischer Parthepenkampf, keine streitenden Interessen mehr zerssplitterten, hoben auf, oder lenkten von dem durch die Centralgewalt bestimmten Ziele ab die Anstrengungen der großen Ration. Massen von materiellen und morralischen Kräften, dergleichen Europa noch niemals, selbst nicht in der Römer Zeit, vereint gesehen, gehorchten Kaiser Napoleon I., dem Unüber wumden ehr Großen — wie geraume Zeit nicht blos Schmeichelen, sondern die Stimme der Welt Ihn nannte. War das verbundene Europa den Strei-

<sup>\*)</sup> Bom 18. Map 1834, bis 15. und 17. Sept. 1812.

chen der erst werdenden, durch inneren Krieg zersteischten, durch den Revolutionstrampf erschöpften Republik
erlegen; um wie viel weniger war es dem heldenkühnen Imperator gewachsen, der über das befestigte,
wohl geordnete Goldatenreich mit unumschränkter Macht,
und genialisch - kräftig herrschte? — Auch schien nicht,
daß, so schweren Rampf zu beginnen, ein Grund vorliege. War doch durch Rapplevn die verhafte Revolution erdrückt, die » Frenheit« durch die ummischränkte. Gewalt, die » Eleich beit« durch den nen
errichteten Abel verdrängt, und also eine Gemeinschaft der Interessen zwischen dem Bund der
Rönige, und dem zu dem monarchischen Prinzip zurückackebrten Krankreich erzeugt worden. —

Aber eines fehlte noch zur Verschnung — die Begitimität. Bonaparte's Thron, ob auch von Wachtfülle umgeben, war gleichwohl ein Erzengniß der Revolution, auf (wenigstens scheinbaren) Vollswillen, nicht auf Erbanspruch oder historisches Recht gebaut, und auch die Ehrenlegion woch tein Erb-Adel. Dazu der Schwerz über die erlittenen Verluste, und der Haßgegen den Starten, welcher die niederschwetternoften Streiche auf die Constition gesührt.

Wider die Feindschaft der europäischen Mächte, welche sofort in unzwendentigen Zeichen erschien, moch te Napoleon Schuz auf zwenerlen Wegen finden. Einmal, wenn er fich den liberalen Ideen befreundet.

feine Sache baburch gur Sache ber Civilifation, und Rranfreich zum Mittelpunft eines Suftems frener Staaten gegenüber jenem der von Autofraten beberrichten, fonach auch gum reichen Treibhaus moralifcher Rrafte gegenüber ben physischen Maffen machte; und bas anderemal, wenn er, feiner foldatifchen Ueberlegenheit vertrauend, Rrieg auf Tod und Leben miber Die Machte führte, worin am End entweder Gie Alle ober Er untergeben mußten. Aber auch bie . Machte batten zweperlen Mittel wider 3bn. Entmeber mußten fie, den Korderungen bes Beitgeiftes buldigend, ihren Bolfern friedlich verleihen, was bie Repolution fich jum Preife ausgestedt, aber in Frantreich nicht erreicht batte; fie mußten alfo bie edleren Rrafte ihrer Staaten entfeffeln, unb die offentliche Mennung zu ihren Alllirten wider ben Despoten Repoleon machen; ober fie mußten fic wenigstens tren und innig unter einander verbinden gum Rampf wider ben gemeinfamen Feind, ihre Maffen gleichgeitig über ibn berfturgen laffen, bag er erbrudt werbe. Gie thaten feines von benten; Rapplepa feiner Geits mabite engherzig ben foldatifchen Ben. mit toller Bermegenheit; um > Alles oder Richts!« fpielend.

Dieser Rampf — so ungeheuer die Streitmaffen, so unermestlich die Erfolge waren — bietet gleichwohl weit weniger Jutereffe bar, als die Kriege der Republik. Richt mehr um Ideen wurde gekampft,

nicht mehr galt es ben Triumph des natürlichen ober historischen Rechts, der Gleichheit und Frenheit, oder des Borrechts und der Billschr: — es war blos ein Rampf der Gewaltigen um herrschaft, in defien hintergrund wohl die Weltherrschaft des Einen oder Mehrerer, nirgends aber der Triumph der Frenheit zu erschauen ftand. Erst später, von der Erhebung Destreichs im Jahr 1809, und noch mehr von dem Brande Mostau's an, seben wir abermals Ideen als Triebsedern des Kampses. Weltbefrenung, Nationalität, lis berale Verfassungen winkten als Preise mard, durch böses Verhängniß, vertümmert.

### S. 2

Nicht bas erbliche Raiserthum an und für sich, wohl aber die Verfassung, die man ihm gab, war der Todesstreich für die Revolution. Mit der Constitution von 1791 hatte es als Triumph der Freybeit erscheinen mögen. Dagegen wurden jest, unter Beybehaltung des Gerüstes der Consular, verfassung, Institutionen geschaffen, deren Geist affatischer Gultanismus war. Die neue Verfassung selbst ward ohne Befragung des Volles, ja ohne Verspandlung im gesezgebenden Körper durch ein bloßes Genatuschnssilt (gesaßt unter dem Vorst des

eten Confuls, Cambaceres) in Wirkfamkeit gefegt. ?) Rur über die Erblichkeit der Kaiserwürde in Rappoleon's Saus wurden — nachträglich — die Stimmelisten eröffnet, und durch ähnliche Umtriede wie ber Abstimmung über das lebenslängliche Consulat eine ungeheure Mehrzahl von — stillschweigend oder ause drücklich — Besahenden gewannen. Die Berfassung wurd blos bekannt gemacht; und zwar im Namen » Napoleon's, von Gottes Gnaden, und durch die Constitutionen der Republik Kaisers der Franzessen.

Gemäß derselben ward der Senat in noch vollerem Maaße, wozu er schon früher gebraucht worden,
daß dienstdare Wertzeug jedes Gemaltskreiches, welchem eine rechtliche Form zu geben man für gerathen
sand. Insbesondere ward ihm das Recht ertheilt,
die Werhandlungen der Wahltollegien zu zernichten. Sollte er dazegen, als Düter der Versassung,
ein Gesez als derselben zuwiderlausend erklären, so
sollte gleichwohl dem Kaiser das Recht zustehen, das
selbe zu verkünden. Der gesezgeben der Körper,
dessen Prästdenten und Quastoren der Kaiser zu ervennen habe, ward in gänzliche Abhängigleit von demselben gesezt, und dem Tribunat jezt wie jenem
die Deffentlichteit der Verhandlungen, die einzig
noch übrige Schuzwehr der Freybeit, geraubt. Ruc

<sup>•) 20.</sup> Map 1804.

wenn die Redner der Regierung selbst sie verlangten, sollte sie statt sinden. Die Frenheit der Presse war schon früher zernichtet. Doch, über allen Autoritäten erhaben, sollte der Raiser — dessen Erbsolge in seiner gesezwäßigen mäunlichen Rachtommenschaft, und bey deren Ermangelung in jener seiner Brüder Joseph und Ludwig (mit Lucian und Pieronymus war er damal entzweyt) sekgesezt ward — in maje, stätischem Glanze thronen, Seine Civilliste ward auf 25,000 Millionen Franken gesezt. Prinzen des Pan, seig. Großwürdeträger mit ungeheuren Einkunsten und bloßem Figuranten Dienst, Großossiciere des Reichs, Dosbeamte in vielsacher Abstusung, mit allem prientaz Lischen Gepräng, entfernten den Großherrn von seinem Wolfe.

Damit aber der Fleden der Usurpation ben der Masse getilgt, der neugeschaffenen Majestät der Charafter der Heiligkeit verlieben werde, mußte die Kirk de dem Werk der Gewalt und der Schlaubeit ihre Weibe geben. Der Pabst Pius VII., nach erhaltener Aussorderung, doch ohne Zweisel mit schwerem Derzen, reiste nach Paris, den Mörder des Duc d'Enghien zum » Gesalbten des Herrn « zu machen. Die Krönungs, und Salbungs. Feyer fand in der Kirche Rotre Dame statt, mit unerhört versschwenderischer Pracht. \*) Feste aller Art riesen das

<sup>. ; 2,</sup> Dei. 1804.

552 VIII. Rap. Bon Errichtung des Lufferthums Bolt gur Freude auf über bas Ende des Freyheits-

Außer England, Rufland, Soweben med ber Pforte beeilten fich die auswärtigen Fürften, die tentschen zumal, die Raiserwürde Rapoleon's auguerkennen. Auch Raiser Franz that es. 3cboch hatte er, das Erbleichen ber teutschen Reichtrone wahrnehmend, den Glanz des eigenen Dauses zuvor dadurch gewahrt, daß er fich zum » Erblaiser von Destreich ertfärte, ") und in folger Eigenschaft durch den Erzbischoff von Wien ") sich frönen ließ.

### **S.** 3.

Rapoleon, Raiser der Franzosen, fich gerne mit Rarl M. vergleichend, ward auch der Lombarden König. Die Staatsconsulta der Italischen Republik beschloß die Annahme der monarchischen Berfassung, und erkor den Großmächtigen zum König Italiens. In seperlicher Audienz überbrachte Melzi,
der Wicepräsident, \*\*\*) solchen Beschluß dem Raiser,
welcher ihn genehmigte, unter dem Vorbehalt an ein
püngeres, von seinem Geiste beseites Paupt, « sobald die Lage der Belt es erlaube, die Rezierung
abzutreten, worauf durch drep ausseinander folgende

<sup>\*) 10.</sup> Mug. 1904.

<sup>\*\*\*) 17.</sup> Mara 1805.

Statuten die neue Berfassing des Reiches geregekt ward. Um 26. May segte Rapoleon in Maisand die eiserne Krone der Lombarden auf sein Daupt, (mit dem Bahlspruch: » Gott gab sie mir. Webe dem, der sie berührt. «—) ernannte Eugen Beaubarnois, seinen Stiessohn, den er turz zuvor zum französischen Prinzen erhoben, zum Vicesdig, und schäfte der gesegebenden Versammlung wie allen Autoritäten die Grundsäze der neuen Verwaltung ein. Von Befragung des Polfes war keine Rede; auch von den fremden Mächten ward keine Unerkennung verlangt vindem Frankreich (nach Talleprand) Telleprand's Erklärung) wie der Ocean, eitser Dämme nicht achtend, Sich Gelbst seine Grenzen feze.

Die freche Rebe ward bald bestätigt durch neue That. Rapoleon, wiewohl er vor dem gesezge-benden Körper Frankreichs seperlichst erklärt hatte, \*) das Gebiet des Reiches solle nicht weiter vergrößert werden, nahm gleich nach der Krönung zu Mailand die Unterwerfung der Republik Genua an, \*\*) welde in Folge geheimer Unterhandlungen um ihre Einverleibung in das große Reich gebeten hatte. Der prosmuthige und nothwendige Entschluß des ligurisschen Senats a ward durch einmuthig bejahende Abstimmung — wie man versicherte — des ganzen Wolstes bekräftigt, und die Einverleibung des kostdaren,

<sup>\*) \$7.</sup> Deg. 1804.

<sup>\*\*) 4. 3</sup>uns.

die bleisende Abhängigfeit Itatiens sichernden, Rustent landes gieng ohne Sanmen vor sich. Drep Departenmente, Genua, Montenotte und Apenninen wurden daraus gebildet, und dadurch die Zahl der französischen Departemente auf 110 gebracht. Bald ward durch ein kaiserliches Dekret auch die Einversleibung von Parma und Piacenza förmlich ausgessprochen. Don einer Entschädigung Sardiniens war keine Rede mehr.

Gleichzeitig wie Genua erlosch die Republit Entata. Das neue Raiserthum haßte die Frenskaaten; und Frantreich, vor Rurzem Schöpferin vieler neuer Republiten, erröthete nicht, selbst die alten zu zerstören. Das Bolt von Luffa, gleichfalls einmuthig, erflärte den Bunsch, einen Fürsten aus Rapoleon's haus zu erhalten. \*\*) Der Raiser willsahrte, erließ das neue Bersassungsgesez, und gab den Bittenden seinen Schwager, (Gemahl seiner Schwester Elisa,) Pasq. Felix Bacciochi, zum Erbsürsten. \*\*) Demselben hatte er schon früher das Fürstenthum Piombino verlieben, †) beyde unter dem Schuze Frankreichs als Basalenländer.

Gelbft Batavien, ben ber Unverträglichkeit bes republikanischen Prinzips mit bem Interesse bes neuen Raiferstaats, mußte gur Monarchischen Form fich

<sup>\*) 21.</sup> July. \*\*) 10. Juny. \*\*\*) 28. Juny.

<sup>†) 5.</sup> May.

bequemen. Es that baffelbe, obne Biberftreben, fon · gewohnt, die Revolutionen von Paris im Dagg wieberbolt zu seben. Best fab es in Folge der Berhandlungen feines Gefandten Schimelpennint mit Bonaparte feine bisberige Regierung (Staats. bewind) aufgelost, \*) und an beren Stelle einen. auf 5 Jubre ju ernennenden , alebann jeboch abermals mablbaren . Rathspenfignnair mit faft : unumfdrantter Gewalt treten; neben ihm einen gefeigebenben Rorper, Die Dochmogenbene genannt. aus 19 (unter bem Ginftug des Rathspenfionnairs ermablten | Abgeordneten bestebend, endlich einen Staatbrath und ein Ministerium, Die willenlofen Bertgenge bes Oberhauptes. Sonach mard mittels biefes Einen, welchen des Raifers Billen unmittelbar lentte, Die Republik völlig in des legten Sand gegeben. Beber Schatten von außerer Unabhangigfeit, fo wie von innerer Frenheit war alfo vertilgt. Schim elpennint marb Ratbspensionngir, und trat feufzend feine glangende Ruechtichaft an.

## S. 4.

So gehäufte Berlezung der Traftate, fo ungemeffene Bergrößerungssucht, so fühne Schritte zur Prüpotenz beförderten die Bildung einer dritten Coalition. Schweden zuerk, fodann Rugland,

<sup>•)</sup> Myril 1805.

und bald darauf Deftreich schloffen mit England und unter fich ben Kriegsbund wider Frankreich. Das Biedereintreten Pitt's in's Ministerium \*) war bievon Andeutung und wirksamfter Grund. Richt als ob er die Pose jur Feindschaft gegen Frankreich erst aufgeregt, sie zum Kriegsentschuß durch seine Guineen bestimmt hatte; wohl aber durch Ben ügung ihrer sch on vordandenen Stimmung, durch Ermutbigung, Unterstügung der Einzelnen, und durch Sorge für des Zusammenwirken Aller.

Der Rönig von Schweben, Gustav IVNolf, Erbe des Ritterlichen Sinnes feines Baters, hatte seiner Abneigung wider Rapoleon schon
früher nicht Dehl. Nach des Berzogs von Enghien
Ermordung hatte er dem Reichstag von Regensburg eine Rote übergeben, worin er deuselben aufforderte, Genugthnung für solche Verlezung des Völterrechts zu begehren. Von diesem Augenblid an nahmen seine Perhandlungen mit Frankreich einen
bittern Ton an, und wurden bold völlig abgebrochen.
Desto eifriger näherte er sich England, und schloft
mit demselben schon am 3. Dez. 1804 einen Subsibientrattat, allernächst die Vertheidigung Pommern's
bezweckend. Wehrere andere Uebereinsbumniffe, Rriegsbepftandes willen, folgten nach, und endlich die form-

<sup>\*)</sup> May 1304.

tice Kriegserlärung Schwedens an Frants

Aber Die Dauptmacht, auf welche Bitt baute, war Rugland. Go lange Bonaparte Diefer Dacht, Die Mitherricaft über Die europäischen Berbaltnille gemabrte, mar fie 3bm befreundet, nun fie mabrnabm, baff er affein gebieten wollte, ruftete fie fich jum Rrieg. Much Rugland nabm den Mord Enghiens (neben bemfelben auch die Richtentichabigung bes Rb. nigs von Sarbinien) ju Dauptaulaffen ber Befowerde: Ueber biefe batte ichon ber Gefandte Dartow die nachdrudlichften Erflarungen überreicht, über fene eröffnete Dubril, fein Rachfolger, eine ernfte Berbandlung. Freplich ftund nur ber Gefdiate nicht aber Rugland ju, die Unthat Bonaparte's wiber Enghien ju richten; und war bie Entichabis aung Sarbiniens ein Gegenstand von wenig tief gebendem Intereffe. Beffer und murdiger hatte Rusland fic ber Sache ber Bolfer : Frenheit angenommen, was jedoch von ber Macht, welche Bolen gertheilt hatte , nicht ju erwarten ftund.

Mit diefem Aufland folof Großbrittanulen gu Petersburg einen Rongertvertrag, \*\*) welcher nichts geringeres als einen Bund aller europäischen Staaten wider Frankreich und die thunlichfte Biederheitkellung aller vor dem Revolutionstrieg be-

<sup>. \*) 31.</sup> Dit. 1905.

<sup>\*\*) 1805.</sup> il. Apr.

standenenen Berhältnisse bezweckte. England übernahm die Bezahlung von jährlich 1,125,000 Pfund Sterling für jedes 100,000 regulirter Truppen, welche von den verbündeten Mächten gestellt würden. Eine talbe Million Soldaten hosste man zusammenzubringen, und England war reich genug, um sie zu bezahlen. Man rechnete daben vorzüglich auf den Bentritt De streich 8, dessen Rüstungen bereits seine triegerischen Entwürse verbürgten; auch hosste man Preußen zu bewegen, daß es an dem Entscheidungstampf Theil nehme für die allgemein europäische Sache.

Prengen jedoch blieb nentral; ber dringendeften Aufforderung der Mächte so wenig als ber bere einbrechenden allgemeinen Gefahr achtend. In, es sorderte sogar drobend von Schweden, daß daffelbe seine Rüstungen einstelle, damit nicht Rordteutschland Gehauplaz des Krieges werde; worüber Gustav Adolf in die lebhaftesten Vorwürse ausbrach und dem Preußentonig den früher von Ihm empfangenen Ablerorden zurucksandte.

Schon durch diese unselige Politik Preußens war das Verderben der nenen Coalition gewiß. Destreich lag jezt allein den Dauptschägen des Feindes blos, die Russische Dulfe war zu entsernt, und Brittannien stritt nur mit Geld und Schiffen. Wohl rechnete Destreich auf eine Streitmasse von 500,000 Mann, deren Es Selbst 350,000 aufbot, während 115,000, ja im Nothfall 180,000, von

Rufland und die übrigen von Schweden, Reappel, Gardinien, und einigen teutschen Staaten erwartet wurden. Man hielt dieses für hinreichend, wider die Heere Frankreichs und dessen Berbündeten, die man wohl auf 600,000 Mann anschlug, von welchen aber ein großer Theil die weitzedehnten Küsten gegen die brittischen Landungsversuche zu desen hatte. Bep solcher Berechnung jedoch brachte Oestreich nicht in Anschlag den Geist und die Rühnheit seines Feindes, die moratischen Kräste, die ihm noch zu Gebote stunden und die Schnelligkeit, welche die Wirkung der Streitkrast verdoppelt.

Erst am p. August 1805 trat Destreich dem Ronzertvertrag von Petersburg förmlich ben, nachdem alle Friedensversuche gescheitert waren. Bonaparte hatte, kurz nach Besteigung des Kaiserthrons, abermalige vage Verschuungsanträge un England gerichtet, welche dieses vhne Theilnahme Ruslands nicht beantworten zu können erklässe. Wer Dubrik batte Paris schon verlassen; so wie der französische Gesandte Petersburg. Indessen erhielt ein russischer Friedensbote, Novosilzow, durch preufsische Vermittlung Pässe nach Frankreich zur Wiedersanknüpfung der Unterhandlung. Derselbe besand sich werleibung Genua's erscholl; worans er die Püsse

als nunmehr unnug, wieber gurudgab, ") und fofort aus ben beftigen Erflarungen Franfreichs wiber > bas balb europäische und balb afintische, balb civilifirte und balb barbarifde Reid . Die Unvermeiblichfeit bes Rrieges bervorgieng. 3mar bot jest Deftreich feine Bermittlung an; aber Rapoleon lebnte fle ab, vielmehr von Deftreich felbft fordernb, daß es feine Ruftungen, Die foviel als eine Diverfton ju Gunften Endlands maren, einftelle, und fein Deer auf ben Rriebensfuß fege, jugleich auch barüber Rlage führend, bas Deftreich burch Ausbehnung bes Deimfallredts, burch Rauf und andere Mittel feine Be-Rungen in Borarlberg und am Bobenfee permehrt , namentlich , bag es alfo bie Stadt Lindan ermorben und bieburd die Berbaltnife Gubtentid. lands geanbert babe. Diefe Dinge waren allerdinas ppraegangen; es hatte Deftreid - was Stoff au mieberichlagenden Baraffelen gab - wahrend Bon eparte Ronigreiche und Republiten fic untermarf. einige frembe Befigthumer und Befalle, gumal jene Der falularifirten teutiden Stifter mit Befolea beleat sber eingezogen, auch einige benachbarte Derrfdaften und Begirte gewonnen, gum Theil felbft mit Gewalt an fich geriffen ober burch fummarifche Befige ergreifung mit feinen Staaten vereint. Die Unterbank

<sup>\*) 10, 30</sup>fp.

handlungen wurden jest zusehends bitterer. In Paris, Wien und Regensburg erschienen gegenseitige bestige Erklärungen, endlich, als schon das Wafsengetose erscholl, den 12. Sept., die lezte von Seite Destreichs; welcher bald darauf die frangosische Rriegserklärung folgte. \*)

# Š. š.

Roch bauerten Die Ruftungen ber Berbundeten, noch war taum ber Bortrab ber Ruffen in Gallie aien eingetroffen; als icon bas große » Deer von England, wie man die langs bes Canals, porguglich ju Boulogne, feit geraumer Beit verfam. melten Truppen nannte; in Gilmarichen gegen ben Rbein jog. Mit gespannter Aufmertfamfeit batte Europa auf Die feit langem vorbereitete, feit langem angefundete Candung in England geblicht. Uns gebeure Rraftemaffen gu Land und Gee barrten bes Beidens jum großen Schlag. Bange ermartete ibn auch England, obwohl te bie furchtbarften Bertheis bigungeanstalten getroffen, und, neben ben febr verftart. ten regulirten Truppen; eine halbe Million von Rational Streitern, Milizen und Freywilligen gefammelt hatte. Aber indem Bonaparte durch feine bro bende Stellung die Britten gur erfchopfendften Am-Arengung zwang; enthielt er fich flüglich eines Bagi

<sup>\*) 23.</sup> Gept.

v. Rotted Ster Bb.

ftude, welches ben der herrschaft seiner Feinde zur See, selbst im Falle er auf englischem Boden siegte, sein abgeschnittenes heer dem Untergang aussezte. Weit sicherer beugte er Brittannien durch neue Trimmphe auf dem Festland.

Also, nach den täuschendsten Anstalten, und nachdem ein Theil des Heeres schon eingeschifft, Bonaparte personlich in Boulogne erschienen war, \*)
gab er plözlich den Besehl zur Wiederausschiffung und
zum Marsch nach Teutschland. \*\*) Dieselbe Richtung nahm das Heer von Polland unter Marmont, und jenes von Pannover, jezt unter Bernadotte stehend. Davoust, Soult, Lannes
und Ney besehligten die großen Abtheilungen des
Deeres von Boulogne. Murat führte die gesammte Reuteren. Auch aus dem Innern eilten Ariegsschaaren gegen den Rhein. Augereau rücke nach
mit einem neu gesammelten Heer. An dreymal hundert tausend Gewaffneter ergossen sich gegen oder über
das südliche Teutschland.

Indeffen hatte das Destreichische Beer am Inn. 80,000 Mann start, diefen Fluß überschritten. \*\*\*) Der Erzberzog Ferdinand, Sohn Desjenigen, welchem der Breisgau statt Mode: na's zu Theil geworden, befehligte es, unter Im der General Mack, dessen Kriegstalent der Belttheil

<sup>\*) 3.</sup> Hug. \*\*) 27. Hug. \*\*\*) 8. Gept.

geehrt batte. Die Fürsten Gubteutichlanbs. welche fic auf Geite Frantreichs zu neigen ichienen, jur Coalition gu bringen , mar feine nachfte Beftimmung. Die dringenoften Aufforderungen ergiengen barum an ben Churf. von Baiern, deffen Antworten gewährend lauteten, aber beffen Schritte ben Abfall vertandeten. Babrend die toftbare Beit in Unterbandlungen bingieng, anfangs bie Bereinigung ber bairifchen Truppen mit jenen Deftreichs geforbert, fobann mit Entwaffnung berfelben gedrobt, und erft nach manderlen Din : und Ber : Reben gur Gewalt gefdrits ten ward, batte der Churfurft Gelbft Dunchen verlaffen, \*) und Burgburg erreicht, mobin feine Trup. ven ihm nacheilten. Jest marf er fich Frantreich in die Arme. Daffelbe thaten Burtemberg und Baben, sobald die frangosischen Truppen auf ihrem Bebiete ftunden.

Denn schon war das Deer Rapoleon's zu Straßburg, Mainz und auf anderen Puntten über den Rhein gegangen, \*\*) während Bernadotte auf der rechten Rhemseite von Dannover heranzog, sobann den Main herauf gegen Bürzburg rückte, und fich mit den Baiern unter Brede und Derof vereinte. \*\*\*) Jezt schlossen auch Bürtemberg und Baden, deren Länder schnell überschwemmt waren,

<sup>\*) 8.</sup> Sept. \*\*) 25. 26. Sept. \*\*\*) 2. Oft.

Bundnif mit Napoleon, und versprachen ibm, jenes 10,000, biefes 4000 Mann Sulfstruppen.

Mit alfo verftarfter Macht fturgte Bonaparte auf die, plaglich vom Siegestraum ermachenben, Deftreicher. Mad, auf die Runde von bes Feindes Raben, batte Balt zwifden Iller und lech gemacht, vorzüglich au Ulm fich lebnend, und in diefer Stellung des Ruffe ichen Bulfebeeres barrend. Aber die Ruffen erfcie nen nicht. Ihr Marich mar einen Monat lang burd Preufische Demonstrationen gehemmt Denn nichts mar bem preußischen Cabinet angelegener, als ben Durchmarich ber Ruffen durch fein neutrales Land ju verhindern. Gin ftartes Deer bewachte beg. balb die Dftpreußische Grenze. Indeffen ward das ichmach befegte Univach ohne Biderftand von Bonaparte's Beerhaufen burchzogen. Sunderttan. fend Krangofen eilten auf biefem furgeften Beg burch preugisches Land ben getäuschten Deftreichern in ben Ruden. \*) Ploglich fab Mad fich umgingelt, feinen gangen Rriegsplan gerftort, fein treffliches Deer ber Bernichtung Preis. Rach einigen verluftvollen Gefechten mard er eingeschloffen in Ulm. Der Ergb. Ferbinand rettete fich mit ber Reuteren burch gefahrvolle Flucht. Mad tapitulirte. Die Stadt und bas Deer, noch 25,000 Mann ftart, ergaben fich bem Sieger. \*\*) Berichiebene fluchtige Deerhaufen gerie

<sup>\*) 8. — 6.</sup> Ditt.

<sup>\*\*) 17. 20.</sup> Dit.

then gleichfalls in Gefangenschaft. Gin Schlag, gerschwetternder als jener ben Marengo, warf Destreich mieder.

### S. d.

Denn von nun an hielt nichts mehr die Sieger auf. Die Ruffen zwar, unter Rutusow, waren endich am Inn angekommen; aber sie waren zu schwach gegen den reißenden Strom. Die Franzossen, den Rachtrab der Fliebenden noch verschiedenemal schlagend, gelangten nach Wien\*) dessen Schlüssel man ihnen entgegentrug. An demselben Tag ward die Donau, auf deren linken Ufer die Russen nach Rähren zogen, übersezt. Fürst Auersberg hatte vergessen, die Brude abzubrechen. Die Russen eilten sechtend nach Olmüß. Burhönden, mit dem zweysten Deer, vereinte sich hier mit Rutusow; Raiser Alexander traf im Lager ein.

Der Schlag ben Ulm war auch dem Italischen heer unter Erzh. Karl und jenem in Tyrol unter Erzh. Johann verderblich. Der erste, wies wohl er gleich am Anfang des Feldzugs große Berkarkungen nach Teutschland gesendet, bestegte dennoch glorreich seinen tapsern Gegner Massena, welcher die Linien an der Etsch drep Tage nacheinander vergeblich stürmte, \*\*) und an 10,000 Streiter verei

<sup>•) 13.</sup> Dov.

<sup>\*\*) 29. 30. 31.</sup> Dft.

ior. Aber Mads Unglud zwang ben Sieger zum Rudzug, ben er, in stolzer Haltung und ohne bes beutenden Verlust. über Görz und Laibach gegen die Ungarische Grenze nahm. Daselbst vereimigte er sich mit seinem gleich beldenmuthigen Bruder, \*) welcher in Tyrol gegen überlegene Feindelsmacht ruhmvoll gestritten, und, derselben endlich weischend, den schwierigen Rudzug durch Kärnthen glücklich vollbracht hatte.

Das Sauptgewitter indessen batte fich nach Mahren gezogen. Bonaparte, mit einer schnell vorzeischobenen Deermasse ftund ben Brünn; 3hm gegenüber die weit ftartere Macht der beyden verbündeten Knifer, ermuthigt durch die Gegenwart ihrer Perren. Gleichwohl zögerten diese mit dem Angriff, bis der Gegner seinen Gewaltshausen versammelt hatte. Zezt geschab ben Ansterlig die Schlacht, \*\*) und gieng verloren. Franz und Alexander sahen nach schrecklichem Kampf die Niederlage, die wilde Flucht ihrer Beere. 30,000 Mann waren auf benden Seiten gefallen; 15,000 Gesangene, hundert eroberte Ranonen und viele andere Beute bezeichneten den französsschaften Sieg.

Gleichwohl war nicht Alles verloren, ohne Deft reichs Zagen und Preufens Berblendung. Das ftarte Deer des unübermundenen Erzh. Karl ftund unfern Wien; in Ungarn und Bohmen bereitete

<sup>· · ) 30. 97</sup> sp.

fic ber Aufftand in Maffe. Reue Ruffifche Bolfer eiften auf den Rampfplag, und Breufen, durch die Gebieteverlezung Anfpach's beleidigt, ichien endlich entschloffen jum Rrieg. Raifer Alexander, perfonlich in Berlin ericheinend, batte folden Entichluß gefordert. Um 3. Nov. trat ber Ronig burch eine Mebereinfunft ju Potsbam ber Coalition ben, fic blos noch einen Bermittlungeversuch vorbehaltend. Go. fort murbe ben Ruffen ber Durchgang burch bie Preu-Bifden Staaten geöffnet; von der oftpreußischen Grenge eilten die foniglichen Truppen gegen ben Main und Rhein. Dren Deere mit gablreichen Referven wurden gebildet, mit bem 15. Dez. follte der Reldzug erbffnet werden. Much in Rordteutschland tonnten jegt, ba Breufen nicht mehr widerfprach, die Berbundeten auftreten, gegen Sannover, und bann wefter gegen Solland und Belgien ben Angriff richtend.

In biesem verhängnißreichen Moment schloß De fereich Baffenstilltand und bald darauf Frieden, erschüttert durch die bisherigen Ereignisse und an der Aufrichtigkeit Preußens, sreplich nicht ohne Grunde, zweiselnd. Denn anstatt loszuschlagen, hatte der Rönig in der Mitte Novembers den Grasen von Saugwit nach Bien zesendet, angeblich um mit Napoleon eine Unterhandlung vermittelnd zu eröffnen, in der That um den Gang der Ereignisse zu beobachten, und das nach Umständen räthlich Dunkende zu thun. Da

geschah die Schlacht ben Austerlig, und Destreich trat ab vom Kriegsschauplag; daber Daugwiß keine dringendere Sorge hatte, als den besonderen Frieden Preußens. Er schloß ihn, ohne Saumen, \*) zu Wien, indem er Unspach gegen einige Vergüstung an Baiern, Cleve und Neuschatel an Frankreich abtrat, dagegen von diesem sämtliche teutsche Staaten des Königs von England abgetreten erhielt. Unter diesen Bedingungen ward Preußen Frankreichs Bundesgenosse und Garant aller neuen Erwerbungen desselben.

### S. 7.

Bald darauf tam auch Destreichs Friede mit Frankreich zu Stande. Gleich am Tage nach der Schlacht hatte Fürst Lichtenstein Wassenstillstands, anträge gethan; Tages darauf begab Kalser Franz sich persönlich zu Nappleon in's Lager bey Saroschüg, und traf eine vorläusige Uebereinkunft über Bassenstillstand und Frieden. Ersterer ward gleich am G. Dez. zu Austerliz besinitiv zwischen Berthier und Lichtenstein geschlossen, (nach dem Abschuß sebbch noch eine Contribution von 100 Millionen Franken dem eroberten Lande ausgelegt) lezterer nach kurzen Unterhandlungen zu Rikolsburg, Brünn und Wien, endlich in Presburg unterzeichnet \*\*)

<sup>\*) 16.</sup> Dej.

<sup>\*\*) 26.</sup> Deg.

auf Bedingungen, welche Deftreichs Dacht entscheibend : brachen, und den Continent in Frantreichs Dande gaben. Richt nur murbe jeder Landerraub, den Bonaparte por Ausbruch des Rrieges, gumal in Stalien begangen, fonach die frangofifche Berrichaft über ben . größten Theil der Dalbinfel bestätigt, fondern es trat Destreich noch ab an das » Königreich Stalien«. bas Benetianifche Land auf benden Geiten bes: Meeres, an Baiern Tyrol, die ftarte Bormauer des Staates, auch Borarlberg, Gichftadt und einen Theil von Passau; an Baiern, Burtem. berg und Baben die Schwäbischöftreichischen Lande famt dem Breisgau. Dagegen follten Galy. burg und Berchtesgaden mit Deftreich vereint, bem ehemaligen Großh. von Tostana, jegt. Beffger Diefer ganber, bafur Burg burg, und bem Ergb. Rerbinand, Deren vom Breisgau, eine anbere Entschädigung gegeben werden. Auch follte bas Dod. und Deutschmeisterthum einem öftreidifden Pringen erblich jugefchieben fenn. Die Churfürften von Baiern und Burtemberg wurden als Ronige, und mit ihnen ber Churfurft von Baden als vollig unabbangig anerfannt, boch follten fie bem steutichen Bunde e fortwährend angeboren. Baiern betam überdieg noch die bisberige Reichsstadt Mugsburg. Much Alexandern mard Friede geboten; aber er verschmähte denselben. Gein Deer, welches Raifer Frang fon nad bem Baffenftilfandsvertrag von Ansterlig aus feinen Staaten entfernen mußte, zog fich nach Schle fi en und gieng im Fes bruar bes folgenden Jahres nach Rufland zurud.

Richt blos der Canderverluft (wiewohl mehr als taufend Quadratmeilen mit nah' an brep Diffonen Einwohnern betragend) sondern weit mehr bie moralifche Birfung fo unerhort ichnellen Falles, dann Die Befestigung der Mapoleon'ichen Berrichaft über Stalfen und die völlige Umfehr aller Berbaltniffe in Leutschland, machten ben Frieden von Pres: burg niederdrudend fur Deftreich und fur Guropa. Zwar hatte Deftreich fich ausbedungen , bag »Rang und Ceremoniela zwifchen ibm und Franfreich bleiben follten, wie fie vor bem Rriege gewefen. Aber Die Dacht mar gefchmunden, und der politifde Ginflug dabin. Gudteutschland, fonft gewöhnt von Deftreich bas Gefeg ju empfangen, war jest Bafallenreich bes Franten worden; die teutsche Raifermurbe batte feine Bedeutung mehr. Das gange Staatenfostem von Europa war gertrummert, das Machtgebot des Ginen, jest ohne Biberftand ertonend, weiffagte neuen Umfturg in Gub und Rord.

#### S. 8.

Much gieng bie Beiffagung fonell und furchtbar in Erfüllung. Noch von Schonbrunn aus \*) et-

<sup>\*) 27.</sup> Des.

gieng bie Rriegserflarung gegen Reapel, welches allerdings in die Plane der Cvalition eingegangen war, und, wenige Lage por ber Schlacht ben Aufterlig, ein ruffifch englisches Deer, welches dafelbst landete, dem furg guvor geschloffenen Reutralitatstraftat jum Sobn, mit Freundichaft aufgenommen hatte. Deftreich vermochte nicht, oder vergaß, bas verbundete Reapel mit in den Frieden einzufchlie-Ben; baber lag es bem Borne bes Gewaltigen preis. Das fonigliche Daus von Reapel bat aufgebort gu regieren ! . - alfo bonnerte beffelben Bertundung, und ein machtiges Deer, geführt von Maffena und Joseph Bonaparte, eilte ben Spruch gu vollziehen. Bald jog es in die Sauptstadt ein; \*) das fonige lice Saus entflob übers Deer nach Palermo, und Rappleon ernannte feinen Bruder Sofenb gum Erbtonig bes iconen Reiches von Reapel un b Sicilien. \*\*) Aber ber neue Ronig follte frangofifcher Pring und erbfabig in Frantreich bleiben, auch die Burbe bes Großwählers in legtem Reiche führen, nur durften die bepben Kronen nie guf einem Sanpte vereinigt werben. Die Eroberung von Baeta, \*\*\*) welches der Pring von Deffen Philipps. thal auf's belbenmuthigste vertheidigt batte - eine glangende Ericheinung ber der allgemeinen Dutblofig. feit - befestigte biefe Ummaljung. Doch folgten noch

<sup>\*) 15.</sup> gebr. 1806. \*\*) 31. Mari. \*\*\*) 18. 3uf.

manche Blutfcenen, jumal in Calabrien, wo ber Ganatismus wider Die Franken die Waffen führte, und hinwieder burch den Terrorismus erdrückt ward.

Rurg darauf ward ein zwepter von Napoleon's Brübern, Ludwig, mit einer Krone geschmudt. Der Rathspenstonnair Bataviens, Schimelpennint, fand bald seine Burde zu schwer, und in Folge gebeimer Berhandlungen erschien eine batavische Deputation zu Paris und erbat sich Ludwig Napoleon zum Regenten. \*) Sofort fand seine Berkundung als König von Holland unter ähnlichen Bedingungen, wie ben Joseph in Neapel geschehen, statt.

Das Stalische Königreich war durch Bereinigung mit dem reichen Benetianischen Land mehr als um ein Drittheil vergrößert worden. Pring Eugen Beaubarnois, Napoleon's adoptirter Sohn, jezt vermählt mit der Prinzessin August a son Baiern, ward zum Thronfolger des schönen Reiches ernannt. Zu gleicher Zeit ward der Fürst von Lusta mit Massa und Carrara, die Prinzessin Pauline, (Borghese)) Rapoleon's Schwecker, mit Guastalla belehnt. Benevent und Pontecorvo aber, weil sie bisher nur Zankapfel zwischen Reapel und dem Kirchenstaat gewesen als unmittelbare Reichslehen an Talleprand und Bernadotte verliehen. Ganz Italien, mit Ausnahme

<sup>\*) 5.</sup> July. 1806,

von Detenrien und Rom, deren nabender Untergang jedoch ichon aus. schlecht verhüllten Zeichen bervorgieng, gehörte also zu dem frangofisch en Reich.

Daffelbe, wie die frangofischen Publiciften bereits unverholen erflarten, war aber ein boppeltes, ein direttes und ein indirettes Reich. Das erfte. aus Franfreich mit allen einverleibten Lanbern beftebend, bas zwepte aus ben Bafallen ftaaten, welche foriel möglich non Pringen bes Rapplenn's fchen Daufes, jedenfalls von Groffmurbetragern pher Staatsbeamten - immerfort von Unterthanen -Frankreichs und bes Raifers beberricht, ober burch andere forgfam gefnupfte Banbe, jumal auch burd Einführung frangofifder Gefeze und Rechte, in Ab. bangigfeit von dem Mutterftaat und beffen Beberricher erhalten wurden. Muf folde Art geborchten bereits 70 Millionen Menfchen, wovon die Balfte bem biretten Reich , Die Balfte bem indireften geborte, bem Scepter Rappfeon's. Raum nahm man Rotis bavon. bag nach fo unermeflichem Raub jest auch noch Raaufa, bie taufenbjährige Republit, von bem Unerfattliden verichlungen warb. \*) Es gefcab foldes unter bem Bormand, bas bie Republit bie Reinde Krantreichs begunftiget babe, in der That aus dem mabern Unlag, bag die Ruffen Bocca bi Catta es, im ehemaligen Benetianifden Dalmatien,

<sup>\*) 27.</sup> May.

von den 7 Inseln aus besetz und dadurch deffen Uebergabe an Frankreich, die von Seite De Kreichs batte geschehen sollen, verhindert batten. Es erfolgte bierans ein kleiner Krieg zwischen den Franzosen und den mit den Montenegrinern vereinten Russen, aber auch, da Frankreich das Ereignis Destreich zur Last legte, ein längerer Aufenthalt der franklichen Deere in Destreich und Teutschland und die verzögerte Räumung von Braunan.

Mus ben Provingen des indiretten Reiches, vorzüglich aus jenen Staliens, jog Rapoleon ben weiteren Bortheil einer glangenben, ded dan ben Mutterftagt nichts foftenden Belobnung feiner verdienteften Rriegsbaupter. Durch Berleibung furftlider Einfünfte und farftlichen Ranges an folde Baupter marb nicht nur ber Schimmer bes Thrones, pon welchem folche Strablen ausgiengen, mehr in Die Mugen fallend, fonbern es wurde die militarifde Im gend baburd wirffam ermuntert, und es mochte nothigenfalls die Bafallen . Treue der Bunftlinge ein Erfag werden für die etwa fdwindende Liebe des Bolles. Alfo murben in dem ebemals Benetianifchen Gebiet bie Bergogtbumer Dalmatien, Aftrien, Friaul Cadore, Belluno, Conealiano, Trevifo. Reltre, Baffano, Bicenza, Badua und Rovigo errichtet, und an bie Marichalle ober Gunfte linge Soult, Beffieres, Duroc, Champage no, Bictor, Moncey, Mortier, Clarte, - Maret, Caulincourt, Arrighi und Savary · verlieben; weiter wurden Barma und Piacenga au bren Reicheleben, beren Berleibung vorbehalten blieb, bestimmt, jedoch bamit nur Titel und reiche Einfünfte, nicht aber Gewalt gegeben. Außerbem murben noch für 30 Millionen Staatsguter in ben venetianifden Provingen, vier Millionen in Euffa, fodann 1,200,000 Frante jabrlicher Renten im Ronigreich Stalien, eine Million folder Renten in Reapel und 300,000 Franten in Euffa gur Belohnung perdienter Kriegshäupter ober Solbaten des frangofifchen Deeres vorbehalten. alles mußten die Stalischen gander, nebst ber Ginführung der Confcription und des Code Rapoleon, angeblich als Preis ber Befrenung, über fich nebmen; und die Frangofen mußten die neuen, gufebends fich mehrenden Pringen - und Dergog !titel - welchen bald noch andere Adelswurden, (namentlich von Grafen, Baronen und Rittern) und zwar jest wieder erbliche mit Majoraten, radigirt auf frangofischen Grundbefig folge ten \*) - als ichneidende Berbobnung ber Revolutionsgrundfate eingeführt feben.

S. O.

Aber die Franzosen, aufgebläht von Triumphen, erkannten noch nicht, daß die Siege von Ulm und

<sup>•)</sup> Genatusconsult nom 14. August 1806, und zwey faiferliche Detrete vom 1. Marg 1808.

)

Augerlig über Sie Selbft nicht minder als über bas Ausland erfochten worben; und welche bie Fortforitte bes Despotismus auch mahrnahmen , die trofteten fich darüber mit bem eitlen Genuß des foldatifden Glanges. Soon mar der republifanis fde Ralender, als verhaftes Dentmal verhafter Ideen abgeschafft, und der gregorianische wieder eingeführt worden, \*) - eine an fich gebilligte Berfugung, boch verwerflich wegen bes unlauteren Beis ftes, Dem fle entfloffen. Die republitanifden Refte borten jest auf; bafur ward unter pabftlicher Autorität jenes bes 15. Aug. als Gebachtniftages bes beiligen & Rapoleon eingeführt, nicht minber jenes ber Jahrestage von ber Raiferfranung und von ber Schlacht bey Aufterlig. Bald perschwand auch der Rame der » Republit «, und man las an deffen Statt in Berfundungen und Gefegen nur vom frangösischen Deich a und vom Raifer der Frangofen.

Die Unersättlichseit ber herrschsucht ward nur noch übertroffen von ber Ausschweifung ber Schmeicheley. Alle Umgebungen Napoleon's wetteiferten in Ausdrücken ber Knechtschaft und der Vergötterung. An der Spize des kriechenden Ungeziefers aber stund immer der Senat; schlechter als jener, über welchen einkt

<sup>\*) 9.</sup> Sept. 1805.

Unit Tiberins feinen Edel außerte. Ben ber Deine tobr von Aufterlig legte ber Senat Ravoleon feverlich ben Ramen des > Grafen & ben; benn es fer Die Stimme bes Bolfes, und bier wirflich bie Stime me Gottes, die ibm foldes befehle. Diefes Bolf aber batte laugft feine Stimme mehr; bis gum Unerborten - beuchlerifden Berfundungen ber Prefftenbeit gum Erog - flieg ber Prefgmang in Gachen Der Bolitif und der Gewalt. Rein nachfolgender Eprann wird hier Bonaparte übertreffen ; und fur immer fluchwurdig bleibt ber Gewaltsrauber, ber fo uns übertreffliches - leiber gur Rachahmung einladendes - Mufter aufftellte. Gelbft der Rumpf des Tfi bunats, welcher nach erlittener Berftummelung noch übrig geblieben, selbst bas unmachtige Recht ber Bots Rellung und Bitte beunrubigte ben Despoten. Gofort trug ber Senat ibm ein Senatusconsult entge gen, wodurd bas Tribungt völlig abgefdafft, und burd einige aus bem gefeigebenben Rorper gu mablende, insgeheim berathende Ausschuffe er fest ward. \*) Das Tribunat ftammelte noch, fic aufs Ibfend, einen Dant fur feine Bernichtung! -

Damit aber nicht nur das freye Wort verftums me, sondern auch fein freger Gedante mehr auffomme, ward mehr und mehr — und bieburch vor allem bleibt Rapoleon fluchwürdig — die Boltserzie.

<sup>\*) 19.</sup> Mug. 1807.

f. Rotted 9ter 20.

hung und das System des Unterrichts durch selavische Formen und selavischen Geist vergistet. Ein neuer Ratech is mus wurde auf taiserlichen Besehl in allen tatholischen Gemeinden als ausschließliches Lehrbuch eingeführt. \*) Die Religion ward darin frevelhaft berabgewürdigt zur Dienstmagd der Usurpation. Das Conscriptionsgeses, mit seinen barbarischen Bestimmungen und Strasen, erhielt dadurch noch eine himmlische Sauftion, und alles Voll ward niedergeworfen zum abgöttischen Dieust gegen den Raiser als Ebenbild Gottes auf Erden.

Die kaiserliche Universität, welche etwas später ins Leben trat, \*\*) war die Bollendung des kunstlich ersonnenen Erziehungsplans für ein Bolk von Anechten. Sin Großmeister mit fast unumschränkter Gewalt stund an der Spize dieser, alle Unterrichtsanstalten des ganzen Reiches in sich fassenden, Universität, von welchem die in jedem Sprenzel ein nes Appellationsgerichtshofes auzuvrdnenden Atademien dien die Bestandtheile wären. Die Afademien sasten in sich die in verschiedenen Orten ihres Sprenzells nach Bedürsniß zu errichtenden — aber vereinzgelten — Fakultäten der Theologie, der Rechtswissenschaft, der Arzuepkunde, der mathematischen und Ratur Wissenschaften und der schönen Literatur, nicht minder die unter jenen sich besindenden Lyceen, Ge-

<sup>\*) 4.</sup> April 1806.

<sup>\*\*) 1808. 27.</sup> März.

meinbesefundarichuten und Penfinnnate. Die Bringipien militärifch fichterlicher Disciplin ben den Roglingen. und die durch alle Abftufungen fich fortfegende ftrenge Subordination ber Lehrer und Borfteber bilbeten aus ber Universitat eine wohlorganisirte Das' foine, in welcher, wie in frgend einem Berwaltungszweig burd ben Bint bes Minifters, fo bier burch unmittelbar vom Raifer gelentten, ienen bes . Grofmeifters bas gange Unterrichtsgeschäft im weiten Reiche gleichfbrmig punttlich, in allem ben Intereffen ber vberften Gewalt dienstbar, alfo geistlos, weil bes ebleren, fregen Lebens beraubt, geführt warb. Rur folde Biffenfchaften und Runfte, welche materiellen Rugen geben, welche ben Reichthum, b. b. die Steuer. fähigleit, pber bie Streitfrafte, b. b. die Rabl und Fertigfeit ber Rriegswertzenge mehren, pber ben Glang' des Thrones erboben mogen, wurden geschätt von Rapoleon. Die ben Geift belebenden, bas Gemuth befräftigenben, bem Charafter Burbe gebenben, ein freges Urtheil lebrenden wurden gebaft, ja anafilich gefdeut, und burch geaugerte Geringicagung, ja Berfolgung niebergedruckt. Daber erfreuten fich wohl' die Mathematit, Chirurgie, Chemie, Tede hologie, Bantunft und abnliche Disciplinen einer forgfamen Pflege; dagegen die Philosophie, vor ellem bas natürliche Recht und bie frenfinnise Politit waren geachtet; Die Gefcichte theile bum Schweigen verdammt, theils erniedrigt jur fiechtifchen Schmeichelen; felbft Moral und Theologie berabgewürdigt zu Dienstmägden bes Desputismus. Diedurch ward aber eine fortschreitende Bersinsterung unausweichlich vorbereitet. Bald würde das Erlöschen der Philosophie auch die Realwissenschaften um ihren geistigen Werth gebracht, alles Wiffen in mechanisches Rachbilden verwandelt, und Frankreich — oder vielmehr Europa, wenn der Plan des Weltreichs reifte — in den traurigen Zustand versenkt haben, worin wir das Römische Reich unter seinen Kaisern gesiehen haben, und das Chinesische seit Jahrtausenden seben.

#### S. 10.

Noch ermangelte, damit durchaus alles unt auf die Person des Raisers bezogen wurde, und außer Ihm nicht ein Funke von selbstständiger Wurde vorhanden bliebe, die Unterwerfung seines eigenen Dauses. Er bewirkte sie durch das kaiserliche Familien-Statut, \*) wodurch er gleichmäßig die Fesseln des französischen wie jene der Bundestkaaten enger zusammenzog. Alle Glieder des kaiserlichen Dauses wurden dadurch für ihr Lebenlang, und wenn sie auch auf fremden Thronen sasen, in die unbeding, teste Abhängigkeit vom Raiser versezt. Für Sie gab es keine Nechte der Großjährigkeit in Schließung von

<sup>3) 30.</sup> Win 1806.

Shen, Wahl des Aufenthaltsortes, Erziehung der Kinder u. f. w. Des Kaifers Wille blieb für und für ihr höchstes Gesez, und er konnte willführliche Strafen über sie gleich einem Zuchtmeister verhängen. Bu ähnlicher Unterwürfigkeit wurden gleichzeitig auch die Großwürdeträger des Reichs, und die Herzoge verurtheilt. Ausdrücklich und öffentlich ward denjenisgen, welche er zu Regenten erhoben, eingeschärft, ihre erste Pflicht bände sie an den Kaiser, die zweyte an Frankreich, und erst nach diesen beyden solge sene für ihre Völler. Und man wagte noch, solche Wöller, die Knechte von Knechten, frey und selbst ftandig zu beißen!

Doch diese Larve ward jest weggeworfen. Unsumwnnden erklärten die Blätter der Regierung: Unsahängigkeit und Gleichheit der Staaten, so wie das Gleich gewicht derselben, seven Chimären, welche zu lange schon die Welt getäuscht, und unglüdlich gemacht hätten. Eine präponderirende Macht sey nothwendig, um in das Bölkerleben Rechtsbestand, Rube und Frieden zu bringen. Ein gemeinsamer Schwerpunkt musse in einem Staatenspstem seyn, solle dieses anders sich der Stätigkeit und gesicherter Boblsahrt erfreuen. Also ward Frankreich vorerst in dem System der ihm verbündeten, d. b. seiner Bassalenstaaten, als die zum Wohle Aller präponderirende Macht dargestellt; ein System, welches nach Zweck und Anlage allmählig ganz Europa, ja die ganze

Digitized by Google

civilistre Belt, umfaffen follte. Diese schalen, und bem mabren Bollerrecht, weil ber Frenheit und Gelbft. ftandigkeit ber Boller, Dobn sprechenden Deklamationen fanden viele glaubige und viele bezahlte Rachbeter, nicht nur in Frankreich, sondern auch auswärts, gumal leider in Teutschland.

# **§**. 11.

Dieses Land war es übrigens, worin die Folgen des Presburger. Friedens sich am kläglichsten äußerten. Zwar schon jener von Luneville, und die zu deselben Ersülung ergangenen Reichsdeputationsbeschlüsse, hatten ärgerlichen Handel mit Ländern und Bollern enthalten, und den leztern das Richtige ihres Rechtszustandes mit Eindringlichkeit vor Augen gestellt. Doch mochte, was damals geschah, noch einkgermaßen als Wert der Rothwendigkeit betrachtet und in Possnung des dadurch zu sichernden Friedens verschmerzt werden. Jezt aber spielten die bare Willskihr, und die unverhüllte Gewaltsberrschaft ihr unselizges Spiel, und ward durch Opser und Schmach nichts weiteres erkauft, als die Aussicht auf noch schwerzer Leiben und noch tiesere Erniedrigung.

Der unsinnige Bertrag, welchen ber Prengifche Gefandte, Dangwit, gu Schonbrunn mit Rapoleon's Bevollmächtigtem, Duroc, geschloffen, überlieferte die feit fleben Jahrhunderten bem Belfifchen Daufe liebend anhängenden Dannoverifden

-Bande dem Danfe Brandenburg, bagegen bas alt Brandenburg'iche Erbe, Anfpad, bem Baufe Bittelsbach, und Cleve mit ber fur Teutschlands -Softem bodwichtigen Sefte Befel bem folimmften Erbfeinde ber Teutschen, Franfreid. Preufen, fein angeftammtes Gut gegen Raubersbeute binbangebend, nahm dadurch Schuld und Strafe bes Raubes auf fich. Die Indignation der Welt und ber fofort ibm erflarte Rrieg von Seite Schwedens und Englands mar bavon bie erfte, berbe Frucht. Ber-' gebens fuchte Preußen die Besignahme Sannovers Durd ben Titel bes blos einstweiligen » Rehmens in Bermabrung bis jum allgemeinen Friedena gu befoonigen. Seine eigenen abgetretenen gander murben obne Bergua definitiv von Baiern und Rrantreich übernommen, und Rapoleon gab Eleve mit 'bem von Baiern gegen Anspach erhandelten Berg als ein erbliches Bergogthum \*) an feinen Schwager (Bemahl feiner Somefter Caroline Annunciabe) Spacim Murat, unter abnlichen Bedingungen, wie er Reapel und Dolland zwepen feiner Bruder gegeben.

Die noch frey gebliebene Reichsstadt Frantfur't ward bald nach dem Presburger Frieden durch ein Machtwort Rapoleon's, swell sie mit englischen Waaren Pandel getrieben und englische Agenten begunftiget habes, von frangosischen Truppen überfallen, schwer

<sup>\*) 1806. 15.</sup> DRara.

gebrandschaft und sodann dem Churergtang ler jum Geschenke gemacht. \*) Derselbe war folder Gunft würdig erschienen, weil er ben Cardinal Fesch, Dheim des Raifers Rapoleon, zu seinem Coadinter ernannt hatte. \*\*) Das teutsche Reich, wenn et sortbestund, hätte sonach einen frangosischen gen ber Spize bes Reichstags gesehen.

### §. 12.

Beboch, es follte nicht fortbesteben. Gine Bereinbarung fechezehn teutider Fürften, ju Paris unter ben Aufpicien bes großen Rapoleon gefchlogen, \*\*\*) endete deffelben altersgraue Majeftat. Diefe Rurften, namentlich bie Ronige von Baiern und Burtem berg, ber Churergtangler, ber Churfurft von Baben, ber Bergog von Cleve und Berg (Du rat) ber Landgraf von Darmftabt, die gurften von Raffau, von Sobengollern, von Salm, (alle brey in gedoppelter Linie auftretend,) von Ifenburg, Lichtenstein, Aremberg, und ber Graf von ber leven maren bie ursprunglichen Glie ber bes fogenannten > Rheinbundes, a welcher unter bem Protettorat bes Raifers Rapoleva fich vom Reichsverband losfagte, das Convergine taterecht ber Werbundeten aussprach, und eine gra-De Angabl ehemaliger Mitftande des teutschen Reichs

<sup>9) 19.</sup> Sept. 1806.

<sup>900) 12. 3</sup>uly.

<sup>(°°) 38.</sup> **93**44.

Der Dobeit feiner Glieber burch einen Dachtfpruch unterwarf. Die Berbundeten nahmen biernach neue Titel an; fo ber Churergtangler jenen bes Fürften Frimas, Baben, Berg und Darmstadt jenen te großbergoglichen, Raffau ber bergoge liden. Der Bundestag, aus zwen Collegien, ben foniglichen und fürftlichen bestehend, follten ig Frantfurt unter bem Borfig bes gurften Pofmas rath-Magen, jedoch ber Souverainetat ber Glieber feinen Sintrag thun. Den Fürsten Primas follte in Zufunft ber Proteftor ernennen. Daben mard, unter bem Ramen einer Allianz, die Berpflichtung statuirt, Frankreich in jedem Laubfrieg mit 65,000 Mann, ver-Beilt auf die einzelnen Bundesblieder, Bulfedienft du leiften; Augsburg und Lindau murben gu Baffenplagen bestimmt.

Die Errichtung bieses Bunbes ward ungesaumt burch ben franzöllichen Geschäftsträger Bacher bem Reichstag in Regensburg angezeigt \*) mit ber Erflärung, baß Frantreich ein teutsche Reich nicht länger anerkenne, bagegen sammtliche Stände beffelben gle vooll and unumschränkt souveranes Regierungen zu betrachten geneigt sep. Das teutsche Reich, schon seit längerer Zeit nicht mehr in Birtelichteit, sondern in bloger Anerkenung bestebend, verschwand hiedurch plözlich und geräuschlos, Ratter

<sup>\*) 1.</sup> Mug.

# 586 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Frang legte seine Abbankungsurfunde vor, \*) und das tausendjährige Raiserthum Rarls des. Großen erlosch.

Das Berichwinden Diefer Schattengestalt, Deten Richtigfeit jumal feit bem Frieden von Bafel und der Riebung der Demarkationslinie and den blodesten Augen vorlag, batte wenig Theilnahme erregt, mare Die neue Gestaltung unter weniger rechts verlegenben Formen und in minber engbergigem Geffte gefchehen. Aber fein großartiger Gebante burdwehte in jener Zeit ber Erniedrigung bie Bruft eines vatetlandifden Beros. Un ber gemeinen teutiden Sache entweber verzweifelnb, ober ihrer nicht achtenb, bezwedten Die Stifter bes Rheinbunds nichts Doberes, als ihrer eigenen Baufer Rettung ober auch vermehrten Glang. Der fclimmfte Feind Teutschlands, ge gen welchen vor allem eine Schuzwehr Roth that, ward Gelbft jum Schuzberen erforen; bas frembe Jod ward auf fich genommen, das gesammte Baterland unerrettbar dabin gegeben, mit Gut und Blat bem Gewaltbrauber fur alle ferneren Rriege Dienftbar gemacht, mabrend eine einheimifche Dberbobeit laftig buntte, und einige Rriegenoth in bem Streit für's Gange unerträglich fchien.

Frenlich die Maxime bes Guten, wenn nur Gin-

<sup>\*) 6.</sup> Mug.

fie's Cange unnug werden. Auch hat bie Tugend ber Selftaufopferung in ber Politit ihre Deimath nicht. Indessen wird boch Enthaltung vom Unrecht stets ihr beiliges Gesez bleiben, beffen Bruch wenigstens die Gefcichte unerbittlich racht.

Die paciscirenben Fürsten beschräntten fich auf ibre eigene Erhaltung nicht. Die Urfunte ihres Bundes fprach jugleich bie Unterwerfung allererft ber Reidisftabte Rurnberg und Frantfurt, dann aber noch einer Menge von Mitstanden - wie det Fürften von Fürftenberg, Comenstein, Bert beim, Leiningen, Odwarzenberg, Sobenlobe, Dettingen, Thurn und Saris, Fuge ger, Truchfes, Dranien. gulba, Deffen. Domburg, Golms, Wied. Runtel, fodann ber Grafen von Caftell', Ronigsegg, Bentbeim, Erbach, Metternich u. m. a., endlich and fammtlicher fowabifchen und frantifchen und noch übrigen Rheinischen Reichsritter ans. Die in ober swifden ben Lanbern ber Rheinbundefürften gelegenen Gebiete und Befigungen aller Diefer Fürsten und herren murben unter bie Gouverainetat der erften gestellt, mediatifirte (wie man's nachmal nannte,) und baburch ein vielfach unfeliges Berbaltnif, und welches die Duelle von endlofer Bermirrung, Zwietracht und Bolfsbrud murbe, gegründet.

# 588 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

S. 13.

Reineswegs die Idee einer allmählig wieder ju grundenden Ginbeit Teutschlands durch einftweilige Berminberung ber Dynaften . Rabl - benn eine Berfplitterung in recht viel fleine Theile ift von ber Möglichfeit einer Biebervereinigung minder weit ent fernt, als eine Bertheilung in nur wenige, bestalb aber größere, und ber eigenen Gelbitftandigfeit fabiae Gebiete - fondern einerfeits bloge Luft nach Bergrößerung, ober aud Rothmendigleit, bem Machtgebot ju geborden, bewog ober erprefte bie Ginwilligung gu foldem Aft der Gemalt; andrerseits aber vermehrte und ficherte Napoleon durch fo verführerifche gander. autheilung die Abhangigfeit ber Bergrößerten und erleichterte daben die Mobilmachung der bundesmäßigen Rriegsbulfe. Much trat in auffallender Ericeinung. wirtfam jur Ermunterung und jur Abichredung, bere por, mas feine Gunft, mas feine Ungunft vermoge.

Aber indem die Beraubten aufhörten, Landese berren oder Reichs unmittelbar zu fenn, indem fie die souveraine Gewalt der Ihnen bisher Gleichen über sich und ihr Land mußten errichtet sehen, konnten und durften sie freylich — ohne allzuschreyende Berlezung — an Privatrechten nicht verfürzt werden. Dieses einsehend, jedoch den Begriff, den wesentlichen Charafter der öffentlichen und der Privatrechte nur schwantend auffassend, baben

burch humanität ober schonende Rudfict für die Riedergebrudten gelentt, beliebte man eine Theilung der Rechte zwischen Landesberren und Standesberren, (wie die boberen Medlatisirten später genannt wurden) beren theils willführliche, theils vage Grenzbestimmung ein trauriges Zurudbleiben der Diplomatie hinter dem ebleren Zeitgeist und eine undeilschwangere Richtschung der Boltsrechte fund that.

Ju ben Privatrechten der Mediatisten, als son wurden verbleiben ben Gutern und Rechten wurden gerechnet samtiiche Domainen und Domanialgefälle, so wie alle Genubberrlichteits und Sendal-Rechte, in so sern fie nicht der Souverainetüb mesentlich angehörten, d. h. wie man diese bestimmte, in sufern sie nicht Gesegebung, bochke Gerichtsbarteit, hohe Polizen, Conscriptions und Besteurungs. Gewalt wären. Daber behielten sie namentlich die niedere und mittlere Civil und Criminalgerichtsbarkeit, die Zagdpolizen, verschiedene Regalien, nicht minder alle Jehenten, Frohnden und Dienstbarteiten.

Wenn man nach ähnlichen Prinzipien bas Dand Stuart, als man es vom brittischen Throne sturgte, ober ben Rönig von Polen, als man fein Reich vertheilte, ober ben König von Gachsen, als man fein halbes Land an Preußen gab, hatte behandeln wollen, so murbe aus ben abenthenerlichen Folgen solder Behandlung die Unrichtigkeit jener Prinzipien

febr anfchaulich geworben feyn. Gleichwohl batte weder bas Saus Stuart, noch der Ronig von Polen, noch jener von Gadien fein Brivat-Recht verwirft, und gleichwohl ift gwifchen ben Reche ten eines großen und eines fleinen Landesberrn fein wesentlicher Unterschied. Gobald bas teutsche Reich erlosch, mußten auch alle blos auf beffen gothifder Berfaffung richenben Rechte aufboren, und tonnte, was ursprünglich blos Ausübung Raiferlider (belegirter ober lebnbar übertragener) Rechte war, nicht länger fortbauern, überbanpt nicht als Briv girecht betrachtet werben, und auch was Dune ft en . Recht d. b. aus felbitftanbiger Dobeit fliefend war, mußte aufboren, fobalb ein an berer Lanbes. berr auftrat. Die Domainen, größtentbeils im Mrivrung Befblbungegüter ber fonigliden Beamten, ober lebnbares Beffithum ber foniglichen Statthalter (fpater Canbesherren genannt), als fole der auch jedenfalls gur Bededung ber Regierung alaften von feber bestimmt, waren nicht allgomein: als Privatgut ju achten, fondern es blieb: bier. de bas wahre Brivatgut fower ausgamitteln war. nur eine durch Bergleich zu machende Their luna übria. Bas aber bie Poheitsrechte betriffe, fo bedurfte es nicht einmal eines Bergleichs, ba es naturgemäß fein Dittelbing giebt gwifchen Unterthan und Landesberr , und nach dem Erlbichen ber Reichshoheit und nad Werfandung ber Souvergie

netit der nicht unterbruckten Landesherren, jeder ehemalige Landesherr entweder Unterthan werden
mußte oder. Souveraim. Aber Leutschland,
an Rechts - Dichtungen vor den meisten andern
Ländern reich, gebar in unserer bedrängnisvollen Zeit,
unter den Sanden geschmeidigter Publicisten und Politifer ohne Mühe die neue, doch omineuse RechtsFildion der Standesherrlichteit.

#### S. 14.

Gine gieich ungludliche Bestimmung ber Rheinbunds . Afte war die der vollen und unbefchrantten Sonver aine tat ber Werbundeten über ihre alten und neuen gander. Denn nicht nur erflarten fie fich haburd ju Erben aller ber Rechte, welche ehevor Raifer und Reich in ihren Gebieten guftunben, (was in dem Begriff ber Trennung naturlich lag) fondern fie vermennten baburd aud aller Schranten quitt und ledig ju fenn, welche frubere Grundgefeje, Bertrage und Dertommen jum Schirm ber Bolts. redte wider die Billfuhr Derrichaft aufgeführt batten; fie achteten bas Dachtwort bes Freme Den für einen gultigen Sitel jum Umfturg felbft ber befchwornen Landesverfaffung, und nahmen aus ber Dand des ausgearteten Sohnes der Revolution affatifche Dachtvollfommenheit an. Alfo gernichtete ber Rouig von 28 ürtemberg burch ein Machtworf Die althergebrachte, burch viele Traftate und Gibe befraftigte Stänbische Berfaffung seines Landes; und also erloschen auch in den übrigen Bundedftaaten die ehevorigen Land ftande, theils durch formliche Aufhebungsedifte, theils durch stillschweigendes Begraben in Bergeffenheit.

Diedurch entstund aber — so wenig befriedigens biese ständischen Bersassungen gewesen — eine graße Berstimmung in den Gemüthern der Böller. Sie wurden irre an allen Rechtsbegriffen, da nichts Berbrieftes und Althergebrachtes mehr fest stund, und blod die eiserne Willführ ihr Paupt bob. War boch schon durch saft täglich wiederkehrendes Lauschen, Abtecten, Bertheilen und Zusammenbinden ein arges Spiel mit den heiligsten Bürger und Unterthans Gefühlten, mit Liebe, Treue und Gehorsam getrieben worden, und hatte man durch Behandeln und Verhandeln der Wölfer, gleich Stlavenscharen, dieselben unfähig oder ungeneigt gemacht, zu höherer als zu erzwungewes Ruechtstreue.

Diezu fam bie furchtbar fteigende Belaftung der Bolfer durch Bereinbarung des neuen unbedingten Souverainetats Syftems mit dem alten, ber Barbaren entsprungenen Patrimonial Syftem, d. d. der öffentlichen mit der Privat Leibeigenschaft. Es tamen biezu die fortwährenden Answiestungen des Protektors, welcher Gut und Blat der Rheinbunds Wölfer als fein Eigenthum, und die Kurften

Fürsten des Bundes blos als seine Pachter betrachtete: endlich die beillosen Lebren der Pospublicisten und Dof. Staatswirthe, welche, dem Ton des Tages bestissen entgegenkommend, die Steigerung der Millbeftihrterschaft spstematisch fortführten, und die edle Runst, vom Bolk, zumal von der Masse desselben, soviel im mer möglich zu erpressen, zur Vollendung brachten.

In ben Tagen bes Rheinbundes burchlebte Leutschland eine für immer ichmachvolle und mitleidswerthe Beit. Gleichwohl hat fle auch manches Gute erzeugt; namentlich die Schwächung ber Aris ftofratie, welche bem Souverginetats. Spftem nicht minder entgegenstebend als jenem ber Bolfsfrenbeit ift, fodann bie Biebererwedung ber folbatifden Rraft, welche feit langem unter Spiegburgerlichfeit. Indoleng und Schlendrian begraben lag, (freplich eine theuer ertaufte Bieberbelebung, und welche bas foredliche Gefeg ber Confcription in ihrem Gefolge batte ,) endlich auch manche Bereinfachung , Befraftigung, überhaupt Bervollommnung ber Staats. pragnisation und Staatsverwaltung, welche, wenn von einem lauteren Geiste gelenkt, taufendfach wohlthatig wirten, aber freplich auch gum Bofen migbraucht werden fann.

#### S. 15.

Durch die Stiftung des Rheinbundes war ein Gebiet von dritthalbtausend Quadratmeilen, mit einer vo. Rotted 9ter Bd.

38

# 594 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Rafferthums

1

Bevolferung von acht Millionen Manfchen, bem Reiche Rapoleon's gugewachsen. Denn ob Raifer ober Rouig, Protettor ober Bermittler, jeder Titel genügte bem Starten gur Berrichaft. Golde ungebeure Bergrößerung mar wenige Monate nach bem Abichlug des Friedens mit Deftreid, und ohne Rudfprache meder mit demfelben noch mit anderen Machten gefcheben. hierin allein icon lag bie Berechtigung ju neuem Bruch. Auch anderen teutiden Reichsständen, wenn fie geneigt dazu maren, ward ber Gintritt in ben Mheinischen Bund ausbrudlich vorbehalten. Diedurch tam vor Allen - be De ftreich an frifch blutenden Wunden darnieder lag das nach Berrichaft in Teutschland begierige Preu-Ben in Aufregung. Rapoleon ichmeichelte bemfelben anfangs durch den Borfchlag eines Rord = Teutfden Bundes, beffen Proteftor Preugen fenn moge; aber mit theils binterliftiger Politit, theils gebieterifcher Ginmifchung, fturgte er ben Plan wieder um. Ramentlich widersezte er fich dem Eintreten der Danfe- Städte in den Rordifchen Bund, und forberte das Protettorat über diefelben fur Gich.

Inzwischen waren Unterhandlungen des Friedens zwischen Rufland und Frankreich und auch zwischen England und Frankreich gepflogen worden. Der Ruffische Gesandte Dubril verabredete zu Pastis mit dem Minister Clarke auf gemäßigte Bestingungen einen Frieden, welchen jedoch Raiser Ales

rander nicht genehm hielt; \*) worauf auch die englischen Unterhandlungen sich zerschlugen. \*\*) Fox, welcher nach seines großen Gegners, Pitt, Tode an die Spize des Ministeriums getreten, hatte solchem Friedensversuch seine lezten Müben zugewendet. Er starb wenige Tage vor bessen Scheitern. \*\*\*)

Mus diefen Friedensverbandlungen, beren Schleper nach ihrem Bruche gerriffen marb, erfannte Preugen noch deutlicher die Tude Kranfreichs. Unbedenflich hatte biefes bie Rudgabe Sannovers an Eng. land bewilligt, obicon es von Preugen dafür fo boben Preis empfangen; überhaupt das Intereffe diefer Macht, den früheren Traftaten gum Dobn, baben vielfach verrathen , zumal argliftig ben Samen ber 3mietracht amifchen ibr und allen umgebenden Dades ten gestreut. Best endlich - aber ju fpat - ermachte Preufen aus feiner beillofen Berblendung. Rrieg ward die Losung; mit Zusammenraffung aller Rrafte ruftete man fich jum Streit. Das Schlefifche Beer, unter dem Pringen von Dobenlobes Ingelfingen, gieng über die Elbe. Das Sauptbeer, unter bem alten Bergog von Braunfcmeig, nahm feine Stellung an der Gaale; die Referve unter dem Bringen Gugen von Burtemberg, zwifchen Berlin und Salle fich fammelnd, eilte berben. England und Schweden, Diefes freudig

<sup>\*) 15.</sup> Aug.

<sup>\*\*) 1.</sup> Dft.

<sup>\* \* 1) 13.</sup> Sept.

wahrnehmend, sohnten sich aus mit Preußen, und Rugland sagte seine mächtige Dulse zu. Auch Sachesen trat — nach heftiger Nöthigung — zum. Bunde; Churhessen jedoch, wiewohl der Gesinnung nach Preußen ergeben, suchte zagend in scheinbarer Neutralität sein Deil. Sonach war die vierte Cvalistion gebildet; unverzüglich entbrannte der Kamps. Wesel solle nicht mit Frankreich vereinigt, Teutsche land sofort von den französischen Truppen geräumt, die Errichtung des Nord teutsche und es nicht länger gehindert, und eudlich die vom Großberzog von Berg gewaltthätig besetzen Abtehen Essen, Elten und Werden wieder herausgegeben werden — so lautete Preußens endliche Forderung, \*) welche Rapoleon ohne Weitere Antwort ließ.

Masche Bewegungen der Heere folgten hierauf; balb auch die Kriegserklärungen, \*\*) und dann ploze lich der entscheidende Schlag. Die Preußische Macht, 120,000 Streiter stark, war um Erfurt (von Bach bis Jena) gesummelt, eine tapfere Mannschaft, aber meist schlecht geführt, durch geborne Dauptlinge und greise Feldherren, uneins in Rathschlägen, ohne Kenntniß der Zeit und des Gegners, die Kunste des Paradeplazes bester, als die Geheimsnisse der Sieges verstebend, durch langen Frieden

<sup>•) 1.</sup> Dtt.

<sup>\*\*)</sup> granfreichs am 7., Preufens am 8. Ott.

schan nur wenige hatten die Feldzüge der ersten Coalition mitgemacht) in Rriegsfertigkeit zurückgekommen, und abwechselnd der Selbstzuversicht und der Rleinmuthigkeit sich hingebend. Wohl hatte sie, verseint mit Destreich, die Wage zu Gunsten der Coalitten neigen, die Unfälle von Ulm und Austerliz verhüten oder gut machen können; aber, in Folge der schlimmen Politik, allein dem Stoße des Gewaltigen entgegengestellt, nährte sie Siegeshoffnung inur aus Bermessenbeit.

Rapolepn, ber großen Rriegemanier Meifter, amgieng und burchbrach mit feinen fcnett gefammelten Schaaren bie bes Angriffs noch nicht gewärtigen Breuffen. Diefelben, welche burch den Thuringermald gegen die Frangofen vorzubrechen gedachten, faben fich ploglich in der linten Flante und im Ruden gepadt, ihrer Magagine, ihrer Berbindungen beraubt, und gezwungen , mit umgewandter Fronte , (Die El-Be im Untlit, ben Rhein im Ruden) mider ben überlegenen Reind zu ftreiten. Gin Gefecht ben Gaal feld, \*) worin ber Pring Ludwig Ferdinand von Preugen ben Belbentod ftarb, mar bas Borfpiel Des verbangnifvollen Tages von Jena und Auerftabt. \*\*) Diefer eine Tag fturgte Die Preußische Macht um. In zwep Deere getheilt, bas eine, ftartere, unter dem Ronig Gelbft und Braunichweig,

<sup>\*) 10.</sup> Oft.

<sup>\*\*) 14.</sup> Det.

ber Muerftabt gegen Davouft, bas andere unter Dobenlobe ben Jena gegen Rapoleon ftebend, ftritten die Breugen unter ben ichlimmften Borbedeutungen und den feindfeligsten Sternen. Gine fo vollftanbige, fo unbeilbare Riederlage fab bie neue Befchichte nicht. Bepde Beere, vieler tapferer Thaten ungeachtet, murden gertrummert und gerftreut. fpiellos war die Bermirrung, die Auflosung. 50,000 Mann verlor ber Ronig an Diefem Schredens-Aber noch unfeliger maren bie Rolgen. Entfegen, Doffnungelofigfeit bemachtigten fich aller noch übrigen Sauter und Schaaren. Schon zwey Tage nach ber Schlacht ergab fich Erfurt mit feinen ftarten Citadellen, mit dem Pringen von Dranien, dem Keldmarschall Möllendorf, und 14,000 Mann. Am folgenden Tag \*) ward die Reserve unter bem Pringen von Bürtemberg ben Salle von Bernadotte geschlagen. Die Frangofen fegten über bie Elbe, gogen in Potsdam, in dem festen Spanbau, und in Berlin ein. \*\*)

Diermit endete das Unglud nicht. Die Trummer des geschlagenen Beeres, von ftarten Feindesschaaren verfolgt, erreichten die Oder, deren Festen ihnen Schirm verhießen, nicht. Ben Prenglow ergab sich der tapfere Sobenlobe, umrungen, mit 17,000 Mann. \*\*\*) Des solgenden Tages thaten dasselbe

<sup>\*) 17.</sup> Off. \*\*) 24. 25. Off. \*\*\*) 28. Oft.

ben Pasewalt 6000 Mann Reuteren. †) Roch andere Daufen hatten bas nämliche Schickfal. Endlich erlag demselben auch Blücher, welcher die Trümmer des Reserve- Deeres und andere Schaaren in gleich kühnen als geschickten Märschen gegen die Rieder-Elbe führte. Drey französische Deerhausen solgten ihm drängend nach. Da warf er sich nach Lübeck, welches aber die Franzosen in schrecklichem Stürmen ervberten, \*\*) worauf der Deld mit seinen zehntaussend Mann sich der Uebermacht ergab.

### 6. 16.

Bluders Unglud, weil ehrenvoll, war nicht ohne Troft. Der Fall ber Festungen aber, welche wetteisernd ihre Thore vor schwachen Feindeshausen öffneten, ein in der Geschichte fast einziges Beyspiel von Feigheit oder Verrath, zerstörte die lezte Doffnung. Rachdem Erfurt und Spandau vorangegangen, folgten bald das starte Stettin, \*\*\*) Küstrin †), und, zum Erstaunen der Welt, Magdeburg, ††) die fast unüberwindliche, wohlversehene Pauptseste, mit einer Besagung von 20,000 Mann, eines der wichtigsten Bollwerke der Monarchie. Romberg, Ingerseleben und Rleist hießen die durch solche Feigheit verewigten Besehlshaber der drev Festen. Aber auch

<sup>\*) 29.</sup> Dft.

<sup>\*\*) 6.</sup> Nov.

<sup>\*\*\*) 28.</sup> DR.

<sup>†) 31.</sup> Det.

<sup>7+) 8.</sup> Nov.

# 600 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Dameln unter Scholer und Lecocq, bann Rienburg \*) tapitulirten, wodurch auch bie Beferlande völlig verloren giengen.

Bom Rhein bis jenfeits ber Dber war alfo, binnen feche Bochen, in Folge ber einen Golacht von Bena alles Land, mit einer Bevolferung von o Millionen Menfchen in Napoleons Sand gefallen. Denn auch das neutrale Gebiet galt für gute Beute. Gin frangofifch bollandifches Deer, unter Ro. nig Lubwig von Solland und bem . Marfchall Mortier, in die preußisch=westphalischen Rander und in Sannover rudend, \*\*) befegte auch Braunschweig und Deffentaffel. Daffelbe widerfuhr den Sanfestädten, endlich auch Dede lenburg und Oldenburg. Schwere Brandichagungen und andere Billführ fprachen bas Recht ber Eroberung aus. Ganz Nordteutschland seufzte also unter des Siegers Geißel; Sudteutsch land, gab ibm Rriegstnechte und Gold. Reine andere Babl ward gestattet, als Raubgebulfe fepn oder Beraubter.

Daber hatte gleich beym Anfang des Krieges der Großt. von Tostana (Burgburg) dem Rheinbund sich angeschlossen und Dessendarmstadt ein eigenes Bundniß mit Frankreich gemacht. Dessenstassel aber, durch Napoleon's beuchlerische Zusicherungen in Sicherheit eingewiegt, ersup plöglich, das

<sup>\*) 20.</sup> und 25. Non.

<sup>\*\*) 24.</sup> Dit.

feine Reutralität zu Ende sey. Das Land mit allen Festen ward in Besig genommen, das Heer entwaffnet und triegsgefangen erklärt, dem Churfürsten wegen seiner Freundschaft für Preußen und England der Jorn der großen Ration verkundet. \*) Bu spat berreuend, daß er nicht unverzagt und offen an Preußen sich geschlossen, sich der Beraubte nach Danes mark.

Früher schon \*\*) war dasselbe Loos über Braunschweig ergangen. Der unglückliche Perzog, der in
der Schlacht ben Auerstädt eine schwere Wunde
empfangen, überlebte gleichwohl noch sein Reich, wie
seinen Ruhm. Bergebens stellte er Napoleon vor,
daß er nicht als Landesherr, sondern nur als
Preußischer Feldmarschall Theil am Kriege genommen. Der trozige Sieger erwiederte: Das
Daus Braunschweig hat zu regieren aufgehört. « — Krant, des Augenlichtes durch seine
Bunde beraubt, ließ der verfolgte Greis von seiner
Residenz, Braunschweig, wohin er nach dem Unglücktag gestohen, sich weiter nach Altona bringen
und starb ohne Trost zu Ottense. \*\*\*)

Von ganz Teutschland nahmen blos die Provinzen Destreichs weder handelnd noch leidend Theil am Krieg. Die Reutralität, zu welcher K. Franz gleich anfangs sich laut bekannte, war ein Werk der

<sup>\*) 31,</sup> Ott. 1. Rov. \*\*) 26. Ott. \*\*\*) 10. Rov.

### 602 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Rafferthums

Rothwendigkeit, und darum aufrichtig. Ein ansehmlicher Cordon decte die dem Kriegsschauplaz benachbarten Grenzen. Aber der wunderschnelle Fall Preugens, wiewohl er den eigenen Sturz minder demuthigend machte, war dennoch ein Gegenstand des Eutsezens und der Trauer.

### 'S. 17.

Schon toste ber Rriegslarm, über bie Grengen Teutschlands binaus, in Polen und Preufen. Die Stunde der Rache ichlug für Die Theilung Bolens, Statt neuer Streitfrafte fanden die Preufen in Diefem migbandelten Cand neue Reinbe. Raum deffen Grengen berührend, rief Rapoleon die Ration in die Baffen, gur Biederberftellung bes Baterlandes; und willig gehorchte fie bem Ruf. Bon Dofen aus, weldes Davoust icon am 3. November befegt batte, erließen Dombrowstv, Radiminstv, Bibitg Aufforderungen an die Golen bes Landes gum Rampf wider seine Tyrannen, Der General Zajonczek führte eine schon früher gebildete Legion berben; 30feph Poniatomsto glangte an ber Gpize einer andern, die Woiwodichaften ertonten vom Rufe der Frenheit. Ralifch vor allen erhoh folden Ruf; balb aber brannte das Feuer meit bin bis Barfchau und bis jenfeits der Beich fel. In Barfchau mar Durat icon am Ende Rovembers \*) eingezogen; bald,

<sup>•) 28.</sup> Nov.

als die Ruffische Macht jur Rettung berangog, tam Rapoleon Gelbst dabin, \*) ben neuen, schweren Feldzug von hier aus zu ordnen.

Nach fruchtlosen Berhandlungen über Baffenstillsftand und Frieden bot Preußen seine lezte Kraft auf gegen den unerbittlichen Feind; und jezt rüstete auch Rußland sich mit aller Macht. Bennigsen, und ihm nachrückend Ramenstop und Burhövden führten zahlreiche Deere in den, bereits den eigenen Grenzen drohenden, Kamps; während ein Aufgebot von 600,000 Mann Landmiliz die Unermeslichkeit der Bertheidigungsträfte Rußlands verfündete. Aber auch Rapoleon rief frische Schaaren von Conscribirten aus Frankreich, Teutschland und Italien berben, neue Siege, jenen von Austerlig und Jena ähnlich, denselben verheißend.

Die Beiffagung blieb unerfüllt. Blutige Schlachten wohl, doch ohne Entscheidung folgten. Bon der Racht des 23. Dezember an bis in jene des 26. wurde an der Narew, besonders schrecklich bey Pultust, gestritten. Beithin farbten sich die Schneesfelder mit Blut. Aber beyde, Theile schrieben den Sieg sich zu. Bonaparte indessen behauptete sich an der Beichsel, das Russisch Preußische Beer zog-gegen den Niemen.

<sup>\*) 19.</sup> Des.

### 604 VIII, Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Aber im Ruden der Franken, besonders in den besselfischen und westphälische preußischen Ländern, entglommen bedenklich einige Befrequngs. Bersuche, während ein Paar Preußischer Delden durch romantisch tapsere Thaten das Selbstgesühl der Rastion wieder aufrichteten. Gneisenau — dem gessammten Baterland bald ein verehrter Rame — nud der Reuterlientenant Ferdinand von Schill, eine von dessen edelsten Blüthen, glänzten ritterlich hervor. Ihr Arm und Geist rettete die Feste Kolberg; der französische Marschall Viktor ward Schill's Gefangesner, und, gegen diesen ausgewechselt, wurde Blücher frey.

Auch in Schlefien hatte der Boltsgeift fich boffnungsreich geregt, war aber niedergehalten worden durch die Engherzigseit der militärischen Befehlshaber. In Folge davon giengen Glogau, Breslau, Brieg und das starte Schweidnig an die Franzosen über. \*)

Siedurch ward Rapoleon's Ruden gedeckt. Der Friede mit Sach fen befestigte seine Sicherheit. Schon am 3ten Tag nach der Schlacht bep Jena hatte daffelbe einen Reutfalitätsvertrag eingegangen. Gleichwohl dauerte die Kriegsbedrudung bes Landes fort. Gerne schloß er daher einen Frieden, \*\*) wo-

<sup>\*)</sup> Dez.- 1806. Jan. und Febr. 1807.

<sup>\*\*) 12.</sup> Des. 1806.

durch der Churfurst, jest mit königlichem Range bekleidet, dem Rheinbund sich bengefellte. Der neue König versprach 20,000 Mann, (im bevorstehenden Feldzug jedoch nur 6000) zum Bundesheer zustellen, und erhielt den Cotbuffer Kreis zugesichert gegen einige Abtretungen in Thuringen. Auch die herzoglich Sächsischen Päuser \*) und einige Zeit darauf auch jene von Anhalt, Schwarzburg, Lippe und Baldeck \*\*) traten zum Rheinbund.

#### S. 18.

Auf dem Haupt Rriegsschauplas erneuerte sich noch während des Winters der Riesenkamps. In der Mitte Janners schon kehrte Bennigsen zur Offenstwe zurud. Wiele blutige Gefechte erfolgten, mit abwechsselndem Glud. Endlich ward ben preußisch Eplau \*\*\*) eine zwentägige Schlacht geschlagen, worin 30,000 Streiter sielen, 50,000 verwundet wurden, und nach welcher bepde Theile des Sieges sich rühmten und beyde sich zurudzogen.

Eine fast viermonatliche Waffenrube folgte auf biese Schlacht, und verfündete die Erschäpfung bepder Deere. Doch gieugen inzwischen die Belagerungen der Dder und Weichsel-Festungen fort. Dort — in Schlesien, woselbst Dieronymus Bona.

<sup>\*) 15.</sup> Dej. \*\*) 18. Apr. 1807.

<sup>\*\* \*) 7. 8.</sup> Febr. 1807.

parte den Oberbefehl über meist Rheinbunds tontigente führte — gerieth Reisse, nach einer lanzen Belagerung, in der Franzosen Gewalt; \*) auch Kosel und Glaz kapitulirten; doch kam die Frieddensbotschaft ihrer Uebergabe zuvor. An der Weichselt trozte Graudenz allen Anstrengungen des Feindes; Danzig aber erlag, nach ruhmvoller Vertheidigung, der überlegenen und wohlgeführten Macht des Marschalls Lefebre \*\*) (nachmaligen herzgoß von Danzig). Ein harter Schlag für Preussen.

In Preußisch : Pommern behauptete das ftarte Colberg und erhöhte feinen Ruhm durch die gludlichste Gegenwehr. Schwedisch : Pommern dagegen, durch die nur von brausendem Muth, nicht von Klugheit gelenkten Schritte des Königs, gerieth nebst der Insel Rügen in französische Gewalt, nach dem schon der Friede mit Rußland und Preußen geschlossen war. \*\*\*)

Diefen Frieden hatte endlich ein neuer Sieg Bonaparte's erwirkt. Während Dangig belagert ward, blieben die Ruffen und Preußen ruhig. Als aber nach dem Fall diefer Feste das Belagerungs, beer die Streitmassen Napoleon's verstärkt hatte, da griffen fle ihn an. †) Biele taufend Kriegstnechte

1

<sup>\*) 1 3</sup>unv 1807.

<sup>\*\*) 24.</sup> May.

<sup>\*\*\*)</sup> Hug und Gept.

<sup>† )</sup> Juny 1807.

aus faft allen Landern. Enropa's bluteten in gebntegigem, ichredlichen Rampf an ber Paffarge, MIle und Rarem. Bulegt erfocht die überlegene Rriegsfunft Rapoleons, am Jahrestag ber Schlacht von Darengo, ben Friedland \*) einen großen, wiewohl theuer begablten Sieg. Die Ginnahme Ronigs. berg's burch die Franten, \*\*) ber Rudjug ber Ruffen an den Diemen, waren die nachften Rolgen ber Schlacht. Aber erschüttert durch ihre Schreden und nun den Kurchtbaren an den Grengen des eigenen Reichs febend, begehrte Alexander Baffenftillftand und Frieden. Rapoleon, welcher am 5ten Sag nach der Schlacht in Tilfit eingezogen, bewilligte bendes nach einigen mundlichen Befprechungen mit Ruflands Raifer und mit Preugens gebeugtem Ronig, auerst auf bem Riemen und die folgendenmale in Tilfit. Auch die Ronigin Couife von Preugen, ein Bild ber Dobeit und Anmuth, ericbien vor bem Mann bes Rrieges , boffend ibn ju fanftigen. Aber feine Stirne blieb finfter gegen Preußen; nur mit Ruffland mard eigentlich unterhandelt; das mehrlofe Dreufen empfieng bas Gefeg bes Giegers. mard in furger Frift ber Friedensichlug mit Rugland, \*\*\*) und zwen Tage darauf auch jener mit Preußen †) unterzeichnet; von Salleprand auf Frangofis

<sup>\*) 14.</sup> Juny.

<sup>\*\*) 15.</sup> Juny.

<sup>\* \* \*) 7.</sup> July.

<sup>†) 9.</sup> July.

608 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

foer, von den Fürsten Alexander Kuratia und Labanow Roftowsty auf Russischer, endlich von dem Grafen Raltreuth und Golz auf Prensfischer Seite.

#### §. 19.

Diefer Friede von Tilfit, die lezte Freybeits Doffnung Europa's vertilgend, gab den Belttheil, das ferne Rußland und das Meerbeherrschende Brittannien ausgenommen, der Macht Napoleons hin; ja er bereitete auch diefen beyden den durch eigene Kraft kaum mehr abwendbaren Fall.

3mar Rugland Gelbft blieb unangetaftet, im unverminderten Beffg feiner unermeglichen gander; ja es ward vergrößert noch burch ben, fast vierthalbhunberttaufend Menfchen enthaltenden Rreis von Bialp. Apd in preufisch Bolen, welchen es von feinem ungludlichen Bunbesgenoffen abgetreten gu erbalten nicht verschmabte. (Die fleine Berrichaft Jever, in Ditfriesland, die es bagegen an Solland abtrat, mar politifch fur nichts zu rechnen.) Aber es bewilligte Die Berabfeaung Areufens zu einer unbedeutenden Dacht, gu einem Bafallenstaat Frankreichs; es bewilligte Die Errichtung eines Großbergogthums Barican, beffen Dafenn, beffen Rame icon die Ruffifche Derrfcaft über Polen. gefährhete; es ertannte bie Sruder Rapoleon's als Könige von Reapel und Do'lland an, auch den britten Bruder als Ronig von Beftphalen

Digitized by Google

phalen, nicht minber ben Rheinbund nach feinem gegenwartigen und funftigen Bestand, fonach die Berrfcaft Rapoleon's über gang Teutschland. Es bewilligte ferner, buß bie Derzogthumer Dlbenburg und Dedlenburg, wiewohl fie ihren Bebietern aurudgegeben murben, bis jum Definitiv - Frieden mit England frangblifde Befagung behielten, und bag bis gu eben biefem Reitpuntt bie preufifden Bafen bem englischen Sandel verschloffen blieben. In einem gebeimen Artitel verfprach es noch die Raumung von Cattare und trat bie Jonifden Bufeln an Arantreid ab. (Benes, wie Ragufa, warb fofort mit bem Ronigreich Stalien vereint, biefe follten einen eigenen Bafallenftaat Frantreichs bilben.) Enbe lich verpflichtete es fic, mit ber Pforte - gegen welde im porigen Sahr bet Rrieg burch frangofifche Rane te ausgebrochen - Baffenftillftanb, auch unter Rapos leons Bermittlung Frieden gu foliegen, und die eroberte Motbau und Balladen ju raumen.

Preußen, deffen Abtretungen und Opfer auch ber tuffische Friedensschluß aufgählte, ja, bessen Forters baltung als Macht, wie biefelbe Urkunde besagte, nur Daus Achtung für ben Ruffischen Kaifer a gewährt ward, verlor — mit Einrechnung bes früher abgetres benen Anspach und Cleve, wofür es jezt den Preis einbüfte — bennahe die Pälfte seines Gebietes, wiem Flächenraum von 2700 Quadratmeilen mit fünf Millionen Menschen. Es trat ab alle Länder zwischen

Elbe und Rhein, an Franfreich, ju beffen belie. biger Dieposition, inebefondere fur den neuen Ronig won Beftphalen, fodann den Rotbuffer Rreis an Sachfen, und, was bas fcmerglichfte war, faft alle Polnisch en Lanber, Die es feit 1722 in ben verschiedenen Theilungen erhalten, samtlich - mit Ausnahme des Bialpftofer: Rreifes, welchen Rugland erbielt - an Gachfen oder an das neue Derzog. thum Baricau. Rur Ermeland, fodann ein fomales Gebiet; welches Pommern und die Reumart mit Altpreußen verbande, famt ber Feftung Graudeng, blieben dem gedemuthigten Reid. Gelbft Solefien und ben Ronigstitel brobte anfangs Napoleon 3hm ju rauben, mae, wie man fagte, nur burch Rugland abgewendet ward. Roch verlor es aber Dangig, welches mit einem etwas erweiterten . Gebiet feine vormalige Unabhangigfeit guruderhalten, und unter Preugens und Sachfens gemeinfchaftlichem Schuze fteben, beffen Safen jeboch mabrend ber Dauer des englischen Rriegs der brittifden Flagge verichloffen fevn follte. Auch die preußifden Dafen follten fur England verichloffen fenn. Die Schifffahrt auf der Beichfel endlich murbe frengegeben, bem Ronig von Sachfen eine Militarftrage nach bem Dergogthum Barfcau bewilligt, und gine Amneftie den aufgestandenen Polen in den an Preugen gurudee gebenen Diftriften gemährt. Ueber alles biefes wurde bie Raumung ber gurudjuftellenben Lander und Feften

an die Bedingung einer in Friften gu bezahlenden ungebeuren Brandichagung genupft, und babet, ben ber Unerschwinglichfeit ber legtern, noch Jahre lam vergögert.

Gleich nach geschloffenem Frieden ertheilte Rape. leon von Dresben aus bem Bergogtonm Baridan Die noue Constitution, in Formen ein Abbild ber frangofifchen. Auch Dangigs Berfaffung -Diefe mebr nach den ebevorigen Berbaltniffen warb geordnet; bod befag nur ber frangbiifche Stattbalter mabre Gewalt. Bonaparte berride te bergeftalt an dem wichtigften Puntte ber Dft fee, mitten in Breufen und an der Ruffifden Grenge.

Mus dem größeren Theil der Dreugen entrif. fenen Leutschen Provinzen, (ein fleinerer ward mit dem Grofbergogthum Berg, Offfriesland aber mit Dolland; und Befel mit granteeich vereinigt) fobam aus ben Churheffifden, ben Braum fomeig. Bolfenbuttel'ichen und ben Dannbe perifden ganden nebft andern Begirfen ward bas mene Ranigreich Beftphalen gebildet, beffen 21m ertennung burch bie meiften Machte fofort fatt fand, obicon weber Deffen noch Braunichweig auf Die ihnen geraubten gander verzichtet batten. Das Rbeitgreich , welches bem Rheinbund einverleibt ward, revielt Rapoleon's fungften Bruder, Dierony mus, jum herrn, welcher auf Befehl des Raifers von seiner ersten Gattin, der Rordamerikanerin, Elisabeth Patterson, sich geschieden, sodann durch einen Seezug gegen Algier, auch durch Eroberung einiger Schlesischer Festen, eine öffentliche Rolle gespielt hatte, jest aber mit Friedrike Ratharina, der Tochter des Königs von Bürtemberg, sich vermählte. In der Verschwägerung mit alten Derrschersamilien suchte und fand Rapoleon eine weitere Befestigung seines Thrones. Auch mit Baden hatte er sich dergestalt — durch Vermählung der Richte Josephinen's, Stephanie Tascher, welche Er an Kindesstatt angenommen, mit dem badischen Erbpringen — in solche nähere Verbindung gebracht.

#### **§**. 20.

Der Rrieg gegen das unmittelbar unerreichbare England, die Meerbeherrschung, die Pandelsdespotie der Britten, dieute Rapoleon jum vielgenüzten Tietel seines Fortschreitens auf dem Festland, jur Beschänigung der völkerrechtswidrigsten Massregeln, und der abentheuerlichsten Gewaltsstreiche. An der Oder, an der Weichsellen wir die verlorenen Essonien wieder erobern - war die Formel, womit er die Streitlust seiner Krieger stachelte; und die emporendsten Misshandlungen schienen gerechtsertigt, wenn man sie gegen einen Werb und eten, ja nur gegen einen Frennd Englands andübte. Dier gatt beine Rentralität. Alle Mächte, wollten sie nicht für

Franfreiche Feinde gelten, mußten Theil nebinen an dem benfpiellosen Rrieg, der gegen die brittische Flagge und den brittischen Sandel geführt mard; alle mußten dienftbare Werzenge fenn für Rapoleon's Zorn. Go entstund bas Continental. Syftem, durch Redner. der Regierung und burch feile ober verblendete Schrifts. Reller als die trefflichfte Bertheidigungsmaffe wider Die englische Banbels: Tyrannen - bas beliebte Schlagwort. - als bas einzige Mittel, ber Tributpflichtigkeit gegen bie ftolge Infel gu entrinnen, als ein beiebendes Primgip fur die Induftrie des Festlandes, als eine ber wohltbatigften Meuferungen von Rappeleons Geniglität und Dachtvollfommenheit gepriefen, von ben Berftandigen und Rechtliebenben aber: als Die frevelhafteste Anmagung von einer, als die be-Dauernswurdigfte und fom ichvollfte Stlaveren von ber andern Seite verabscheut, als eine Auflehnung gegen das allgemeine Meufchen : Recht, und gegen den wohle thatigken Blan ber Ratur.

Roch voll des Giegesrausches von Jena hatte Rapoleon gleich in Berlin \*) das abenthenerliche Detvet erlassen, wodurch er die brittisch en Inselviin. Blota de . Stand erklärte, angeblich zur Wiedweit vergeltung des von den Britten ungebührlich ausgebehnten Blotade : Rechtes wider Frankreich und deffen Verbundete. Er verbot hiernach allen Dandel und

ř

<sup>\*) 21.</sup> Nov. 1806.

allen Briefwechsel mit England, erflärte alle Schiffe, welche dieser Berordnung entgegenhandelten, anch alle englischen Baren und Fabritate, wo einmer men fle trafe, für gute Prife, und schloß die Dasen Frankreiche and seiner Bundesstaaten gegen alle von England ober von englischen Colonien berkommenden Schiffe.

Gegen so ausschweisende Versügung erließ England sofort zur Abwehr gleich barbarische Vertimbungen. Zwey » Cabinetsordres « \*) verboten allen Handel von einem französischen wher von Frankreichs Einfluß abhängigen hafen zum andern, sie erklärten alle Ruften Frankreichs und seiner Bumbebländer als blockirt, und alle duhin handelnden Schiffe, so wie alle Bagren ober Fabrifate solcher Länder, ja alle mit einem seinelichten alles praches ertisiset « versehenen Guter für gute Ausse.

Rapaleon, ergrimmt über solche Etwisderung, steigerta durch einen neuen, von Maikand aus erslassenen \*\*) Beschluß die Strungs seiner fräheren Defrete. Jedes Schiff, welches die von England gestoederten Bedingungen erfülle, soer welches sich einer Uettersuchung durch englische Schiffe unterwürfe, soer sies Abgaba an die englische Regierung begehlte, ward als » den at in malisiert, daher als angläsches Gut und dem Priserrecht versallen erkliert. Alle von

<sup>\*)</sup> Bom 7. Janner und vom 11. Rop. 1807-

<sup>••) 17.</sup> Dej. 1807.

brittischen Sasen ober Colonien kommende oder dahin bestimmte Schiffe sollten gute Beute seyn. Und auch hiem it begnügte die Buth sich nicht. Später ersfolgten noch die kaiserlichen Dekrete von Trianon und von Fontainebleau, \*) wodurch alle Coslonialwaaren einer sogenannten Continentalsteuer von 50 Prozent unterworfen, und die Berbrennung aller englischen Baaren verordnet ward.

Alfo ward, des Streites der Gewaltigen willen, aller friedliche Sandel gernichtet. England den Jandel der übrigen Weltibeile bestjend, litt wenig dadurch. Aber die Boller Europa's wurden der Segnungen des Gewerbssteißes beraubt, von dem Genuß der köstlichsten, oder durch Gewohnbeit längst zum Bedürfniß gewordenen Erzeugnisse fremder Zonen aust geschlossen, und an elende Surrogate verwiessen. Rut gefährliche Einschwärzung, zum Theil auch erfaufte oder erschlichene Licenzen, (deren Softem nebenben als einträgliche Finanzspelular tion biente) milberten die unerhörte Tyrannen.

Das Continental. Spftem wurde nicht blos in Frankreich felbft und in deffelben Basallenftaaten, mit Ginschluß Preußens, ausgeführt, sondern auch in Danemart, gemäß beffen zu Fontainebleau mit Frankreich geschlossenen Bunbniffes, \*\*) bann in Rußland, welches fogar Rrieg wider England

<sup>•) 5.</sup> Mug. u. 4. Oft. 1811.

<sup>••) 31.</sup> Dit. 1807.

### 616 VIII. Ran. Bon Errichtung bes Raiferthums

erklärte, \*) und felbst in Destreich angenommen. Rur Schweden und die Pforte — nebst Siciolien und Sardinien — verwarfen es, auch wie derstrebte die Pprenäische Halbinsel. Soust aber fanden von Archangel bis in die Türkischen Gewässer die brittischen Schiffe keinen befreundeten, keinen sie ausnehmenden Pasen mehr.

#### S. 21.

Solches war nicht blos die Wirlung von Bor naparte's Machtgebot, sondern großentheils auch der Entrustung, welche die brittische Regierung durch manche Engberzigkeit und Gewaltthat wider sich aufgereget. Die Mißhandlungen der neutralen, selbst der befreundeten Flaggen hatte man ihr — da es bier ein allgemeines Prinzip galt — noch verziehen! aber die Läßigkeit und Rälte, womit sie 1805 und 1806 die Anstrengungen der für die gemeine Sache freitunden Mächte, Destreichs, Preußens und Rustanden den Mächte, Destreichs, Preußens und Rustands unterküzte, hatte gerechten Unwillen erregt; man süblte sich eines Bessern werth, als blas die Bezahlten Rumidischen Kriegstpechte des pursen Kartbago au seinen

England führte überhaupt nur fein en Rrieg, und wog die Intereffen ber Menschheit und bie Fran gen des beiligften Rechtes nur auf der Bage bes

<sup>4) 7.</sup> Robember.

taufmannifden Gewinnes. Seine Trimmpbe laffen uns baber falt.

Einen der glangendften batte es - gleichzeitig mit bem , Deftreich gerschmetternben Schlage von Ulm - ben Trafalgar errungen. Spanien, durch das Bunbnif pon St. 3ldefon fo Frankreichs Streit. genoffe, hatte gleichwohl burch Unterhandlungen mit benben Parthepen den Friedensftand fur Gid Gelbft an bemahren gefucht. An Frankreich zahlte es beum Wiederausbruch bes Krieges wiber England grobe Geldsummen, um mit Anforderungen wirtlicher Arjegshülfe verschont zu bleiben; und England ver mennte es burch mancherlen Gemabrungen gu befchwiche Umfonft! Diefes faute den Rriegsbefchluß. Aber bevor er erflart mard, lauerte ber Commodore Grabam Moore vier fpauischen Registerfchiffen auf , welche , mit fechezehn Millionen Franke au Gold und anderen Roftbarteiten belaben, in friede licher Sicherbeit gegen Cabir fteuerten. Die Schiffe wurden angegriffen und genommen; eines derfelben Ang mabrend bes Gefechtes in Die Luft, \*) Balb. darquf mard von benden Geiten ber Rrieg erflart, Aber die pereinten Spanischen und Frangolischen Flote ten vermachten nichts miber ben englischen Dreppeche Mis Ge, 33 Linienschiffe ftart, aus bem Dafen von Cabix ausliefen , fturgte Relfon beym Borgebirg

١

<sup>4) 5,</sup> Ott. 1804.

## 618 VIII. Rep. Bon Ertichtung bes Rafferthums

Trafalgar \*) mit nur 27 über fle ber, und zerstrümmerte fle. Held Relfon Selbst zwar stel in bem Augenblick, ba er ben Sieg erfaste. Aber dieses wettete bie Feinde nicht. Rur zehn Schiffe führte der Admiral Gravina, start beschädigt, in den Pasen zuruck. Alle übrigen, französischen wie spanischen wurzben zerstört oder genommen. Die Frucht mehrsähriger Rüstungen war so mit einem Schlage dahin. England mochte jest seiner Eroberungen in allen Welttheilen sich in Sicherheit erfreuen, ja sie durch neue vermehren, und Frankreich verlor die lezte Possnung, seine Angelegenheiten in Westindien, zusmal auf St. Domingo, wieder herzustellen.

Roch turz zuvor hatte der Admiral Missiessi, weicher mit 10 Schiffen aus dem Dasen von Roches fort ausgesausen, \*\*) West in dien glücklich erreicht, ben Engländern bedeutende Berluste zuzesügt, die französischen Besazungen auf Martinique und St. Doming o verstärkt, und ohne Unfall ben Pasen von Rochester wieder erreicht. \*\*\*) Rach der Schlacht von Trafalgar glückten solche Bersuche nicht mehr. Berschiedene Geschwader, die unter Leisseignes Billaumez u. a. Besehlshabern ste wagten, gerteithen größtentheils in die Dand der Engländer, voler einter Berstörung. Auch der tapsere Komirat Lie

<sup>\*) 21.</sup> Dff. 1805.

<sup>\*\*\*) 20.</sup> May.

<sup>\*\*) 11. 3</sup>anner 1805.

wolls, langert Jett Pinburch bas Schreden ber oft inbisch en Gemaffer, fiel in ber Britten Dande. Bab. rend bes Jahres 1806 verloven die Frangofen alfe 12 Linienschiffe und 43 Fregatten oder kleinere Fabrzeuge.

Jest ward auch das Borgebitg ber guten hoffnung neuerdings von den Englandern ersbert. David Baird vollbrachte diese Unternehimung \*) gegen den hollandischen Gouverneur Jansfen 8, durch glückliche Geseichte und eine ehrenvolle Kapitulation.

#### S. 22.

Don ben englischen Eroberungen in allen Meeren and von bem wechselnden Kriegsglud in den Colosaien wird nach bem Zwed dieses Buches diese flüchtige Andentung genügen. \*\*) Aber die einheimischen Revolutionen Westindiens und vor allen Dominso's, bieten ein böheres Interesse dar. Es sep und erlaubt, bier einen kurzen Ueberblick, theils nachholend, theils der Dauptgeschichte voranschreitend auf dieselben zu werfen.

Die Pringipien der Rordameritanischen und Frangosischen Revolution, überhaupt die Fortschritte der Sumanitäl und der natürlichen Rechtsbegriffe waren in zu grellem Biderstreit mit bem Zu-

<sup>\*) 1808.</sup> Sannet.

ftanb ber Colonien , infbefondere mit ber Stlaveten. der farbigen Menfchen, als daß nicht ein Umidwung diefer Berhaltniffe früher ober fpater batte eintreten muffen. . Eine eigene Gefellfchaft, Die Freunde ber Comargen & beffund in Paris, und mar emfig bemubt, benfelben porgubereiten und gu fore bern. Die frangoffiche Revolution gab den Anftof gur fonelleren Entwidlung, und ber Ruf ber Frep beit, der an ben Ufern ber Seine erflang, toute mächtig wieder in ben Juseln West in biens. Aber der Rampf der Parthepen war hier noch verworrener als in Kranfreich felbft. Beige, Mulatten und Reger, Bertheibiger ber Coloniglintereffen ober jener bes Mutterlaubes, ober ber idealen ber Menfcheit, Freum be ber alten ober ber neuen Regierung ftritten, jum Theil planlos, jum Theil leidenschaftlich, frube blutig. für ihren Bortheil oder für ihre Mennungen , mit oft wechselndem Erfolg und geraume Reit abne Enticheidung. Die Beigen, einerseits ihr hiftonisches Recht wider Die unterbrudten farbigen Menfchen, anbrerfeits ihr neturliches wider das Mutterland mit Deftigfeit behauptenba fühlten in felbstfüchtiger Berbiendung den Biberfpruch ihrer Forderungen nicht. Rebenben gerfielen fie unter & Gelbft in mehrere Parthepen. Die Dulatten, ebes por die Unterdrückung der Roger burch eigene Turenner vermehrend, ichloffen fich jest, von weiterreichene Der Frenheitshoffnung gehoben, an bie legten an aur gemeinsomen Betampfung ber Beifen, und bie Reget, ihr beiligftes Recht verfechtenb, aber rot und durch die Stlaveren felbft verwildert, überliegen fic daben allen Ausschweifungen ber entfeffelten Leibenschaft und ber brutalen Rache. Die Regierung und Die bewaffnete Dacht, Die Partbevungen bes Muttetlandes theilend, fcwantten in Tendengen und Daagregeln, und bas ichabenfrobe England, gumal nach ausgebrochenem Rrieg, ermangelte nicht, ben madtig aufindernden Brand, burch funftliches Unfachen gu verftarten. Alfo gieng, im Geleit ber hoffnungereich erklingenden Frepheitstone, eine lange Folge von Jame mer und Grauel über die von ber Ratur gefegneten. burch ben Bahnfinn ber Meufchen aber vermafteten Eilande. Rur die Sauptepochen ber neuen Gestaltung, porguglich in Domingo, ber wichtigften ber frangoffichen Colonien, tonnen bier eine Andeutung finden.

Die constituirende Rationalversammlung hatte, den Forderungen der Pflanzer nachgebend, sechs Abserdnete der Colonien in ihre Mitte als Nationals repräsentanten aufgenommen. In der Insel selbst aber bildete sich eine besondere Colonialversammlung, welche die einheimischen Interessen und die neu einzusübrende Werfassung der Insel berathen sollte. Denn die Rationals versammlung, dem Begehren der Rausseute in den Geestädten nachgebend, hatte ausgesprochen, daß sie micht daran denke, die neue Constitution des Mutters landes nach ihrer Strenge auch in den Colonien einzussähren. Aber die Frage, wiewiel Gelbung die Wünspassen.

sche der Coloniawersammlung, wie viel die Defrete der franzbsischen Regierung haben sollten, erzeugte wene Entzwenung. Es floß Blut. Die Nationalversammlung erließ scharse Defrete wider die Colonisten. Iber die Bertheidiger der Colonialfrenheit, d. h. der Derrschaft der Weisen über die Farbigen, saben neben den Anhängern der Regierung und des Mutterlandes, auch die Musatten wider sich ausstehen; \*) siegten ihnen jedoch ansangs ob, und rächten die Empörung blutig.

Da erfcbien bas verbangnifreiche Defret bet Rationalversammlung, \*\*) wodurch allen von freven Eltern gebornen farbigen Menfchen, ber Genug aller Rechte frangofischer Burger, indbefondere auch eine Bablaimme ber allen Bolfsmablen verlieben marb. Sofort erflarten die Colonisten den Entschluß, Diesem Defret fich zu widerfegen, und organifirten den Auf-Band. Gelbst ber touigliche Statthalter fcbien ber Opposition geneigt. Aber die Mulatten und num auch die Reger, gumal die Kren = Reger, über die Boventhaltung der ihnen jest felbst geseilich gebührene den Rechte ergrimmt, erhoben fich in Beffen und en begann bie Berftorung und ber Mord, und ber Berg tilgungsfrieg. \*\*\*) Ein Bergleich, welchen nach wien lem Blutvergießen bie erfdredten Beifen eingiengen. ward gebrochen, als die Botichaft ericoll baff bier

<sup>\*)</sup> Res. 1790. 9\*) 15. May 1791. \*\*\*) Was.

Rationalversammlung, vor dem Unbeil der Empos rung bang, ihr Detret vom 15. May wid errufen habe. \*) Diedurch erhielten die Weißen neuen Muth, die Farbigen vermehrten Grimm. Die Kriegsflamme Isderte schrecklicher als zwor über dem unglucklichen Eiland.

En ward auch in der neuen Welt die Opposition der Gelbstsucht gegen die Humanität, des historissen Rechts gegen das natürliche, die Losung zu unsendlichem Jammer. Ungähligemal ist seitdem wiedersholt worden: die Abschaffung der Stlaveren oder der ihr ähnlichen Bedrückungen durfe nur langsam (etwanach Jahrhunderten?) zu Stande kommen, die plözliche Befrehung drobe Gefahr. Wohl! die Ersahrung hat es gelehrt in der alten und in der neuen Welt, unter den Weißen wie unter den Schwarzen. Aber von wann en kömmt die Gesahr? — Nur von der Opposition der Berechtigten.

Und noch handelte es fich nicht einmal um die Abschaffung der eigentlichen Stlaveren — den wirlichen Stlaven ward die Frepheit keinesswegs ertheilt — nur um Gleichstellung der Rechte zwischen frengeborenen farbigen Menschen und Beigen. Zwar ward auch die Abschaffung der Stlavesrep bereits in der gesetzebenden Versammstung, welche die constituirende an Neuerungsgeist

<sup>-) 24.</sup> Gept.

üperhot, gur Sprache gebracht; aber noch wagte man nicht, solden Beschluß zu fassen, sondern begnügte fich mit Ernenerung und Einschärfung des früheren, wffanbar gerechten Dekrets vom 15. May 1791, welches die frenzebornen farbigen Menschen ftikunfähig und wahlfähig zu allen Nemtern gleich den Beißen ertarte. \*) Eine ansehnliche Truppenzihl mit den Bewaltsboten gieng nach St. Domingo ab, um defin Bollung zu sichen:

### 5. 23.

Aber bie Leibenschaften mutheten gu beftig. Rriebensftiftung war unmöglich. Unlautere Abfichten bet Commiffarien, auch Intriguen ber Spanier, vermehrten das Uebel. Go entftund , endlich nach vielen Gabrungen, ein Rampf auf Eod und Leben. 3n Can Krançais, mobin ein Regerhaufe muthend drang, murben die Beifen obne Unterschied des Gefchlechtes und Aftere gemordet, Gebaube und Schale gerftort. Auf 500 Millionen Frants ward ber Schaben bered net. Auch in anderen Begirten gefcaben abnlicht Grauel. hunger und das gelbe Rieber vermebrten bas Elend ber Insel. Da floben viele Colonisten in Schaaren nach Rordamerita, ober nach England Andere fpannen Plane gur Uebergabe ber Colonie an biefes England, ober an Spanien. Legteres, son feinem.

<sup>•) 1792, 4. %</sup>pt.

feinem Antheil der Infel ans, versuchte wirflich die Eroberung. Die Reger vertheidigten fich jedoch gludlich wider fie, und, ihre Rrafte fühlend, wurden fie täglich trozender und fühner. Endlich erflärten die Commiffarien die Befrepung aller Stigwen, \*) wodurch der Brand noch vergrößert ward.

Die Englander, jest im Krieg mit Frankreich, sandten Truppen nach St. Domingo; aber die Reger, vor der Rudkehr der Stlaveren zitternd, widerstunden auch ihnen mit entschlossenem Muthe. Denn es hatte jest der Convent seperlich die Abschaffung aller Stlaveren erklärt, \*\*) wodurch zwar die selbstfüchtigen Pflanzer bewogen wurden, die engelische Derrschaft zu suchen, die farbigen Menschen aber desto entschiedener sich derselben widersezten.

Mit Dulfe dieser freyheitslustigen Sclaven hatte Bittor Dugues, ber Conventsbeputirte, die von den Englandern gleich im Anfang des Krieges eroberten westindischen Inseln, namentlich Guadeloupe und Martinique nebst mehreren kleineren, denselben bald wieder entriffen, \*\*\*) und so lange die entschiedene Oberhand daselbst behauptet, bis der General Abercrombie mit einem Deer van 25,000 Mann and England herüberkam und durch Uebermacht die Angelegenheiten seines Landes wieder herstellte. †)

<sup>\*) 29.</sup> Mug. 1793.

<sup>\*\*\*) 1794. 95.</sup> 

<sup>.</sup> Rotted 9ter Bb.

<sup>\*\*) 4.</sup> gebr. 1794.

<sup>1) 1796.</sup> 

<sup>40</sup> 

# 924 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Aber auf Domingo gludte es den Britten nicht. Ihre wiederholten Angriffe scheiterten alle nach kurgem Erfolg, und die farbigen Menschen waren es porzüglich, beren Tapferkeit sie zurudtrieb. Unter benselben zeichnete sich Rigaud, der Mulatte, durch Muth und Grausamkeit, vor allen aber Toussaint Louverture, der Reger durch Dochherzigkeit und Talent aus; das französische Direktorium ernaunte ihn daber zum Obergeneral von St. Domingo.

Diefer mertwürdige, nach feines Gegners Schmeis delwort felbft sgroße Mann, (ber erfte von feiner Farbe , welcher folden Chrennamens werth fdien) behauptete fich eine Reibe von Jahren hindurch gegen alle feindfeligen Partheyen fomobl, als gegen die Dacht Des Mustandes, in ber fast unumschränften Derrichaft ber Infel. Much über ben Spanifden Anthell, melder burch ben Frieden von Bafel an Frantreid getommen , erftredte fich feine Dacht. Die Derricaft Frantreich 6, welches ber englischen Alotten willen feine Sulfe mehr fenden tonnte, war faft bloger Rame. Die Conventsbeputirten, beren Unfeben burd jenes der farbigen Baupter unterdrudt murde, verlie fen bie Infel; nur einen fleinen Reft republifanifder Truppen liegen fie gurud. Alfo bildete fich ein Regere Edat und befeftigte fich fonell burch Touffaint's Rraft , Rlugbeit und Milde. Auch die noch übrigen Beifen freuten fich feiner Gewalt, welche ben Granfamteiten ein Ende gemacht, Ordnung und Sicherheit wiederhergestellt hatte.

Das Mutterland, worin ingwischen Bonge parte als erfter Conful an bie Spize ber Regierung gefommen, blidte neuerbings verlangend nach bem tofte baren Giland, worin Louffaint, zwar sim Ramen ber Republit e, in ber That jedoch als felbft ftam Diger Oberberr, ben Stab führte. Die Englanber, welchen er nach und nach alle ihre Eroberungen entriffen, raumten endlich auch Cap Ritolas Mole, worin fie am langften fich behauptet hatten, mit Capitulation, worin fie die Infel als oneutrale Machte gu behandlen verfprachen. \*) Epuffaint vertrieb jest auch ben frangofifchen General Debouville, ben er fur einen Reind ber Schwargen erflaute, aus Cap Français, und eroberte nachbet ben Spanifden Antheil bis auf bie Dauptstadt St. Domingo. \*\*)

Bonaparte eröffnete jest einen freundschaftlichen Briefwechsel mit dem Regerhauptmann und verstieß in seperlichen Erklärungen die Erhaltung der Frenheit und Gleichheit der Reger. \*\*\* Diese aber, zur Sicherstellung derselben, gaben sich jest eigenmächtig eine Berfassung, †) wodurch sie Tousesant eint Louverture auf Lebenszeit, und mit dem Recht,

<sup>\*) 1798.</sup> May.

<sup>•••) 1800.</sup> 

<sup>44) 180</sup>f.

<sup>†) 1801.</sup> Mars

## 628 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

seinen Rachfolger zu ernennen, zum Statthalter ber Infel ernannten, die (beschräntte) gesezgebende Gemalt aber einer Centralversammlung von Bolfsabgeordneten übertrugen. Die Insel sollte ein wesentlicher Theil des franzolischen Gebiets bleiben, jedoch seine eigene Gesezgebung und Verwaltung haben. Frantzeichs Perrschaft hörte hiedurch der That nach auf.

#### S. 24.

Bleich nach ju Stande gebrachtem Braliminar-Frieden mit England befchlof Bonaparte ende lich die Biebereroberung St. Domingo's. Doffnungen ber Pflanger boben fic auf's Reue. Bieberherstellung ber Sclaveren murbe vielftimmig verlangt; auch hatte bereits ber geseigebende Rorper Der Republit - bier wie überall die Pringipien Der Revolution aufgebend - ju erflaren nicht angeftanden, baff die Ratur Selbft einen Unterschied ber Denfdenragen burch ihre Farben fund gethan, und bag ben Schwarzen bas Recht der Beigen nicht gutommen tonne. Alle brobte der unter fo vielen Beben geborenen Reger , Frenheit die balbige Bernichtung. Roch am Ende beffelben Jahres, worin die neue Benfaffung entftanden, fegelte aus bem Dafen pou Breft \*) eine machtige Flotte mit 25,000 Mann Landungstrupuen nach St. Domingo, unter bem

<sup>, \*)</sup> Dez. 1801.

Dberbefehl, Leclerc's, des Gatten von Bonaparte's Schwester, Pauline. Wiele ausgezeichnete Generale, auch Dieronymus Bonaparte, waren beym heer. Die polnische Legion, anstatt, wie sie gehofft hatte, die Befreyung ihrer Landsleute zu erstreiten, ward mitgesuhrt zur Unterjochung der Schwarzen.

Die Frangofen landeten, \*) fuße Borte, trugeris fche Berbeifungen vor fich ber fendend. Aber Die Reger trauten nicht, verbrannten die Plage, die gegen die Uebermacht nicht zu behaupten waren, nament. lich Cap Français, Port de Paix u. a., und avaen fich gegen die Gebirge jurud. Die Sclaveren, welche wieber einzuführen man bier und bort icon beaann, wehrten fie ab mit Buth. In dem foredlichen Rrieg, der jego geführt ward, fcwand bas frangofifche Deer bald bis gur Balfte dabin; Sinterlift follte nun erfegen, was die offene Gewalt nicht vermochte. Leclere lud einzelne Saufen und Baupter jum Abfall ein durch wiederholte Taufchung. Touffaint und Chriftoph, einer ber tapferften Auführer, murben geachtet. Bald wurden jedoch auch diefe befdwichtigt durch geheuchelte Verfobnung. Gie legten Die Baffen nieder. Frepheit und Gleichbeit wurden neuerdings jugefichert. \*\*) Aber unter folechten Bormanden ergriffen jest ploglich bie republitanischen

<sup>\*) 1802.</sup> gebr.

<sup>\*\*) 1802.</sup> May:

Soldaten den edlen, dem Frieden vertrauenden Loufe faint auf seinen Gutern und warsen ihn in Fessela, Er ward nach Frankreich abgeführt \*) und starb in den Kerkern des Fort Jour ben Besangon nach vielsach erduldeter Qual. \*\*)

Def hatten Die Franten nur ichlechten Gewinn, Die Reger , burch folden Berrath ergrimmt , griffen ju ben Baffen. Deffalines und Neuem naa Christoph führten fie an, gleich tapfer als Louf faint, aber wild und graufam. Gin Rrieg, gegenfeitig mit ber Buth ber Grotefen geführt, bededte bie Ansel mit Schutt und Leichen. Die Frangofen, fo viele Berftartungen ihnen gutamen, erlagen ben Streichen bes verzweiflungsvollen Feindes, und ber gleichzeitig muthenben Seuche. Binnen 5 Monaten fragen Schwert und gelbes Fleber an 20,000 Streiter. Auch Leclere mard babin gerafft; worauf Rodambean ben Beerbefehl übernahm. Der Bie berausbruch bes Rriegs gegen England gernichtete bie lezte Soffnung jur Bezwingung ber Infel. 30 Cap Français ichloffen, nach bartnadiger Bertheidigung, die Trummer bes frangofischen Deeres eine Rapitulation mit Deffalines über Die Raumung ber Infel, und ergaben fich bierauf an ein englisches :Gefdmader als Rriegsgefangen. Rur im fpanifden Antheil ward noch die Stadt St. Domingo von

<sup>\*) 14.</sup> Jung.

<sup>44) 1803, 5.</sup> Styr.

1

bem General Ferrand muhfam behauptet. Alfbenbete die pomphaft angefundete, unermeglich viel Geld und Blut toftende Unternehmung.

### S. 25.

Jest ward Deffalines von ben Regerhäuptern jum lebenslänglichen Statthalter von Hanti — Domingo's altsindischer Name — erklärt. \*) Seine Erbebung bezeichnete er durch ein allgemeines Morden der Weißen. Auf seinen Besehl wurden die Unglücklichen zu Cap Français, zu aux Capes, zu Port au Prince u. a. Orten, soviel man Ihrer unch fand, wohl 5000 an Jahl, grausam getödtet. Der Untergang von 60,000 Hantiern, die durch Leclerc's Wassen ihren Tod gefunden, schien solche Rache zu fordetn. So ward auch hier das Gräßeliche hervorgebracht durch vorausgegangene Rechtsvewachtung der Gegner.

Balb barauf ließ Dessalines sich — Bonaparte'n nachäffend — zum Raifer von Santi unter
bem Namen Jakob I. ausrufen, und gab eine
neue Verfassungsurkunde beraus, \*\*) wornach bas
Reich von Santi unter seinem wählbaren und fast
unumschränkt berrschenden Raiser für untheilbar erklärt,
Frenheit und Gleichheit jedoch für immer festgesett,
bas Eigenthum der Franzosen zum Besten bes Stad

<sup>\*) 1804. 1.</sup> Janner.

<sup>• • ) 20.</sup> May. **1806.** 

tes eingezogen, und die Unfähigkeit ber Beifen (natwralistre Leutsche und Polen ausgenommen) gum Grundeigenthum ausgesprochen ward.

Aber nicht lange mahrte Deffaline's blutbeflectte Herrschaft. Rachdem er neue Mordscenen in allen Theilen der Insel geboten, fiel er in einem Anfkand der Seinigen, \*) worauf Christoph als prastdent von Papti « die Zügel ergriff, und sofort die Bafen seiner Insel dem Pandel der Reutralen bffnete.

Gegen dieses neue Haupt ethob sich der Mulatte Petion, und sezte sich, in einem blutigen Krieg, zu Port au Prince fest, mahrend Christoph zu Cap Français herrschte. \*\*) Beyde Besehlshaber behaupteten sich in ihren Gebieten, und ahmten den europäischen Gewaltsherrschern nach, oder giengen als Beyspiel ihnen voran in Rundmachung und willsührslicher Verlezung liberal klingender Verfassungen. Inder Verlezung liberal klingender Verfassungen. Inder Verlezung die Stadt Domingo, die lezte Bestung der Franzosen auf der Insel, durch die Engeländer erobert. \*\*\*) Dieselben brachten jezt auch Martinique und Guadeloupe in ihre Gewalt. Die französsische Perrschaft hörte völlig auf in Westinden.

Also ward Domingo getheilt in zwey Reiche. Das eine, unter dem Reger Christop, der fich,

<sup>\*) 16.</sup> Oft. \*\*) 1806. 1807. \*\*\*) 1809.

wach befestigter Gewalt, die königliche Krone als Deinrich I. auffeste, \*) wurde, meist nach Frankreich & Muster fast gang militärisch, auch prunsthaft sultanisch, geordnet, während Petion in seinem Mulatten. Staat republikanische Formen bewahrte. Jener, in Allem Bonaparte sich zum Borbild nehmend, führte ein neues Gesezbuch, Code Denry genannt, ein, und regelte darin besonders sorgsam die Rechtsverhältnisse der Grundeigenthümer und Arbeiter.

Aber ber Rrieg muthete fast fortwährend zwischen ben benden Reichen. Petion trieb R. Deinrich auf einige Zeit in die Gebirge, \*\*) jedoch erholte sich dieser wieder, \*\*\*) und bevde stellten ihre gegensfeitigen Feindseligkeiten ein, als die Restauration der Bourbonen in Frankreich beyde mit gemeinschaftslicher Gesahr bedrohte. Birklich versuchte die neue französische Regierung, durch Unterhandlungen mit beyden Sauptern, die Wiederherstellung der alten Derrschaft; jedoch umsonst. Deinrich und Petion, im übrigen Todseinde, vereinigten sich in Verschmähung des französischen Joces. Also blieb Davti frev.

Rach Petion's Tod folgte ihm General Boper burch Babl in ber Burbe bes Prafidenten. Bir baben ihn in ber neueften Zeit auch bas Gebiet Deinrichs, welcher in einem Aufftand ermordet wurde,

<sup>•) 1811.</sup> 

<sup>••) 1812.</sup> 

<sup>• • • ) 1813.</sup> 

## 634 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

feinem eigenen bepgefellen, und alfo Domingo gu e in em hoffnungsvoll aufblühenden Reich vereinigen gefehen.

#### S. 26.

Bir tehren zu ben europaifchen Gefcichten gurud. Ein verhängnifvolles Schauspiel erwartet und bier: die Unternehmung Napoleon's gegen Spenien.

Bald nach bem Frieden von Tilfit warf Repoleon den unerfattlichen Blid nach Spanien, und bemachtigte fic Diefes Reiches burch emporende Bewaltthat. Aber es ward dieses vermeffene Unternehmen ber Wendepuntt feines Gludes, Die erfte Beranlaffung feines Ralles. Biele Schriftsteller baben bierin einen besonders eindringlichen Beweis von ber Macht ber rachenden Remeste, welche ba bem bochften Frevel Die empfindlichfte Strafe nachgefendet, et Allerdings mar der Frevel groß, jedoch nach unbefangener Burdigung nicht größer, ja ben Beitem nicht fo groß, als manche andere, die Rapolesa gegen fein eigenes Bolt und gegen Fremde verübt bat. Rumal wird alfo urtheilen, wer mehr auf die Gade als auf die Formen ben Blid wirft. Die Spans fce Regierung, die burch ben Frieden von Bofel von der gemeinsamen Sache ber Thronen gegen bie Revolution fich losgetrenut, durch ben Bertrag von St. 3lbefonfo fic mit Franfreich fogar verbundet, und sonach zur Mitschuldigen an allen Gewaltthätigkeiten besselben gegen die übrigen Bölker gemacht hatte, die spanische Regierung durfte sich nicht beklagen, wenn der Soloß der Weltberrschaft, zu dese sen Errichtung sie selbst thätig mitgewirkt, seinen Fuß auch auf die Pyrenässche Dalbinsel sezte. Fre pwillig — auß Feigbeit, Verblendung oder kurzsichtiger Selbste such — hatte sie sich in das Abhängigkeits. Verhälteniß gegen Frankreich gesezt. Vasallen. Treue war daber ihre Pflicht, und so wie sie davon sich lossagte, so wie sie das Vorhaben des Abfalls zeigte, gab sie Napoleon das äußere Recht des Krieges, und eine dringende Aufsorderung, seinen Rücken gegen den drohenden Verrath durch entsche den de Maaßregeluzu decken.

Napoleon entthronte also das regierende Daus. hatte er doch früher schon solche Dauser geskürzt, und welche verdienter um ihr Bolt, verdienter um Europa gewesen, als das Spanische; und ist Er doch Selbst auch entthront worden. Allerdings hat er durch Heuchele, Arglist und schändlichem Trenbruch die Familie in's Berderben gelockt; aber die Politik, leider! dunkt sich entbunden von den Gesesen der Privat. Moral; und seit der Theilung Polens mag alles erlaubt scheinen. Zudem war das Rez jener Intriguen nur berechnet auf entgegendommende Schlechtigkeit. Ein Dof, an welchem Tusgend und Ehre, Raturgesühl oder Rechtsachtung ge-

636 VIII. Rap, Bon Errichtung bes Raiferthums wohnt hatten, ware nimmer darin verftridt worden.

Rragen wir nun - vom Ronigsbaus wegblidend weiter: mas bat Rapoleon ber Spanifchen Ra tion gethan? was hat er ihr zugedacht? fo ift bie Anwort : Beit weniger Uebles, als vielen anberen, weit mehr Gutes, als Allen. Reine Scholle Erbreichs wollte er ihrem Gebiet, teine Familie ihrem Bolt ent reifen. Er beraubte fie blos ibres Berricherftammes, und der nicht einmal aus ihr bervorgegangen, fonbern burch bas Machtwort ber Gewaltigen ihr gefest wat; eines Derricherftammes, welcher nach ben wirtlich regierenden, oder dem Thron junachft ftebenden Sproffen beurtheilt, bes Bedauerns nicht fonderlich Und er gab ihr bafur - mit gleich werth ichien. gutem Recht, als vor und nach ibm Boller ibre Rurften durch das Diftat der Starten empfiengen, mit gleich gutem Recht, als den Belgiern, Benetianern und Bolen, und wohl ber Balfte ber Teutfoen neue Fürften, ja neue Berfaffungen gefest murben - einen fraftigen und flugen Ronig, geeignet ben Berluft bes alten ibnen gebnfach ju erfegen. Er gab ihnen gugleich, ober bachte ihnen gu eine bem Beitgeift wenigstens annabernd entsprechende, und menigstens für die Rolgezeit icone Fruchte verbeifente, Berfaffung - mabrend anderen Bolfern ihre repnblitanischen oder ständischen Berfaffungen geraubt, und eine fouveraine Autofraten : Gewalt über ihnen er-

richtet wurde. - Er wollte fie von dem Drud ber Privilegirten befrepen und von dem ichmachvollen Roche ber Bfaffen. Die abscheuliche Inquifition, Die fostematifche Geistesverfinsterung, Die barbarifchen Strafgefege, die flägstlichsten Mangel ber Juftig . und Polizepvermaltung, fo wie der Staatswirthichaft und ber Rinangen wollte er abschaffen oder beilen; Die neue Donaftie follte - abgesehen von der, jedenfalls unvermeiblichen Abbanaigfeit von Kranfreich - burch Bobithaten ber Civilifation und Geifteserleuchs tung ihren Thron befestigen und neues, eblee Leben in die allgulange icon burch unverantwortliche Schuld ihrer Regierung in tobtabuliche Tragbeit versuntene Ration bringen. Bieles von diefem Guten, ob auch Rapoleon's eigene Despotenhand manch' edle Blume wieder murde gertnickt baben, mare jedenfalls aufgetommen , und nachfolgende Gefchlechter bat. ten die - wiewohl nach Titel und Formen emporend ungerechte - Thronveranderung fegnen mogen. Gind wohl fest icon Bunberttaufende unter den Spaniern, welche - wenigstens leife, weil laut ju flagen ben Nermften verboten ift - Die hartnadigen Gegner R. Bofephs ber Berblenbung geiben, ober welche Doch feufgend betennen, Die Invafion von 1823 fes gehnmal trofflofer fur Spanien als jene von 1807 gewelen! -

## 658 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

S. 27.

Das Bundnif von St. Ilbefonfo, \*) weburd Spanien fic an Frantreich gefchloffen, war naturlich nur bem legtern nuglich gewesen. Spanien batte feinen Reind, gegen welchen es ber Unterftujung Frantreiche bedurfte. England etwa ausgenommen, welches aber gerade Franfreichs willen Feind war, und gleichwohl unerreichbar beffelben Streichen blieb. Dagegen mußte Spanien in den unaufborlichen Rries gen bes nach Beltherrichaft ftrebenden Frankreich fein Gold, und wohl auch fein Blut fur beffen Intereffe verschwenden. Das Bolt fühlte biefe Abbangigfeit fcmerglich , und marf feinen gangen bag auf ben Gunftling Manuel Godon, den » Friedensfürften,« beffen Unlauterfeit oder Unfabigfeit es die bofe Lage ber fpanischen Angelegenheiten jufdrieb. Gein Born war gerecht; benn ber Emportommling, sone anderes Berdienft, als die gleich dabingebende Gunft ber leibenfcaftlichen Ronigin und ihres - mit ben legten Merovingern billig ju vergleichenden - Gemables, regierte bas Reich blos' nach ben Intereffen feiner Selbstfucht, seines Sochmuthes und feiner vielnamigen fonoben Gelufte. Das gutmuthige Bolt, burch bie Unwurdigfeit bes Gunftlings nicht mantend gemacht in feiner Chrfurcht und Treue fur bas gefronte Daupt, welches ben Befchluffen bes Gunftlings gunidte, richte

<sup>\*) 1796. 10.</sup> Mug.

te, aller andern Ansficht bar, feine Doffnung auf ben Rroupringen Ferbinand, an welchem es wenigstens eine feinen Bunfchen entsprechende Gigenfchaft, namlich Dag gegen ben Friedensfürften, wehrnahm. Auch Dag gegen Franfreid bemertte es gerne an 36m. Seine Bemablin vorzüglich, eine Dringeffin von Reapel, facte aus ererbter Leibenfcaft folden Dag an, mabrend bas Bolf, die berben Fruchte bes Bundes mit Grantreich empfindend, ibn aus gerechten Grunden theilte. Indeffen war auch die anscheinende Freund. fcaft bes regierenden Saufes, und felbft bie bes Bunftlings für Rapoleon, blos Berftellung ober Aurcht. Unfunde ber im Bolle folummernden Rrafte, und Unfabigleit au einem mannlichen Entichluß. Aber feitdem Die blendende hoffnung, womit man fich eine Beitlang getragen , einen Bringen bes Saufes auf ben Thron von Franfreid gu bringen; an Bonaparte's felbftftanbiger Dacht gescheitert war, begte man im Bergen ben Sag fort , ju welchem Grundfage und Antereffen bas Bourbonifde Saus naturgemaß gegen bas revolutionnaire Frankreich aufforberten. Der Rriebensfürft jedoch - felbsteigener Intereffen millen por Bonaparte's Ungnade bang, ertrug fowelgend jebe Burudfegung der Intereffen Spaniens, und brachte willig jedes Opfer, welches gefordert ward. Benm Musbruch bes Preußischen Rrieges aber erwachte einige Doffnung ber etwa moglichen Befrepung: eilige Ruftungen fanden ftatt; und es ericbien ein

Aufruf an die Wölfer Spaniens, \*) Gut und Bint berfelben für's Vaterland, für die Ehre und für die heilige Religion in Anspruch nehmend.

Rapoleon erhielt am Schlachttage von Jena die Runde dieses befremdenden Aufrufs. Sofort erkannte er die Gefahr, mit der ein treulofer Berbündeter feinen Ruden bedrohe, wofern in seinen nordischen Unternehmungen Ihn ein Unfall träfe. Bon diesem Augenblick safte er den Entschluß, das Spanische Baus zu entthronen.

Aber die Triumphe des Kaisers über Preußen und Rufland schlugen bald den Muth des Friedens-fürsten nieder. Er eilte, durch neue Puldigungen den Gewaltsherrscher zu versöhnen, zur Ursache des Aufruss einige Kriegsbesorgnisse von Seite Portugal's und Marotto's heuchlerisch angebend. Aber er täuschte Rapoleon nicht, und änderte nicht dessen seindseligen Entschluß. Doch nicht durch offene Gewalt, sondern gleichfalls durch List sollte das Wert vollbracht werden. Die Zwietracht im königlichen Dans, die Parthepungen am Pose, die Erbärmlichkeit der Verwaltung, die Pulssossigsteit des tief gesunkenen Reiches, alles erleichterte das Unternehmen.

Borerst nahm er ben Schein ber Befriedigung ben den Entschuldigungen des Friedensfürsten an; begehrte jedoch daß 16,000 Spanier Ihm überlaffen warben,

<sup>\*) 3.</sup> Dit. 1806.

warden, damit er sein ist Rorden ausgestelltes Deer burch fie verftarte. Man bewilligte es, und ber Kern ber Spanischen Truppen, unter Romana, jog also, das seines Schuzes bedürfende Reich verlaffend, an die Rordsee. Einige Schaaren waren schon früher nach Detrurien gefandt worden, gleichfalls nach Bonaparte's Willen. Jezt aber, da neue Plane reiften, mußten sie dem Deerhaufen Romanna's sich auschließen.

Rapoleon nämlich, ber Zwederreichung unges fumt, wiewohl auf frummen Wegen naber rudenb, hatte im Spatfommer bes Jahres 180? ein Deer um Davonne verfammelt, angeblich gegen Portugal, Deffen Anbanglidfeit an England gu bitteren Befowerben Stoff gab, und welches allerdings and mitbegriffen war in ben Planen ber Eroberung. Rad einigen Unterhandlungen rudten frangofische Truppen in Spanien ein; ihr Ziel war Portugal, welches fle gemeinschaftlich mit Spanischen Truppen besegen follten. Aber fie bemächtigten fich einstweilen ber Spanifchen Beften, Pampelona, St. Gebaftian. Rigneras und Barcelona. Der Friedensfürft ward ingwischen burch einen insgebeim gu gontaines blean gefdloffenen Bertrag \*) befdwichtigt, wornach Bortugal in brev Theile gerftudt, ber eine bem Ronig von Detrurien jum Erfag für biefes an

<sup>\*) 97.</sup> Dft. 1807;

s. Retted Ster 20.

# 042 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Ruiferthums

Frankreich abzutretende Land, die andere dem Fischen den ben für ften, beyde als von Spanien zu Leten gestende Fürstenthümer übertragen, der veitte aber zu künstigen Ausgleichungen vorbehaten werden sollte. Anch die Eolonien Portugals sollten getheilt werden, zwischen Spanien und Frankreich. Der Ratser garantirte daneben die Bestzungen Spaniens auf dem sesten Land von Europa, und versprach, den König als Raiser bender Amerika's anzuerkennen; eine omineuse Verbeisung, und welche den Justuchtsort begeichnete, welcher dem Känig von Spanien etwa unch übeig wäre.

Sofort nahm ein französlicher Deerhaufen Detrur ien in Bestz. Daselbst regierte, nach dem Ande des von Bonaparte zum König erhobenen Prinzen von Parma, deffen Wittwe, eine Spanische Prinzen zessin, als Vormünderin ihres unmundigen Sohnes. Dhne weitere Förmlichkeiten ward ihr angezeigt, daß sie das Land zu verlassen habe, indam deffen Beberrschung an Rapoleon übergegangen. Seuszeid gehorchte sie, ") und eilte nach Madrid, Trost an dem Posse ihrer Aeltern suchend.

Dafelbft fand fich die Entzwepung zwifchen Bater und Gobn bereits auf's Aergerlichfte ausgebrochen, und die Bangiglait vor den Gewaltsforitten Rapoleon's täglich fteigend. Der Aronpring Ferd in and,

<sup>\*) 10.</sup> Dej. 1807.

beffen Gemablin inzwischen gestorben, bat insaebeim. bamit er ber Gunft Napoleon's gegen ben gehaften Briebensfürften fich verfichete, um die Sand irgend einer frangbfifchen Pringeffin. Aber ber Friedensfürft entdedte die verborgenen Unterhandlungen, und bo wirfte die plogliche Berhaftung des Pringen, fo wie iene feines Lebrers und Bertrauten, bes Damberen Eschiquia und des Bergogs von Anfantabo. Wit Erstaunen und Abideu vernahm bas Bolf burd eine tonigliche Proclamation, \*) bag ber Gobn bem Mater nach Ehron und Leben geftrebt habe, und warf accend feine Blide bald auf ben Rronpringen , ben man fo ungebeuren Berbrechens geibte, bald auf ben alten Ronig, welcher dem Gunftling ju Lieb' fo fcbrede fiche Antlage erhob. Aber ber Friedensfürft, vor bem Meufferften ergitternb, leitete bie Berfohnung ein. Der Bring gestund in einem bemuthigen Schreiben, bod mit, unbestimmten Borten; bag er an feinem Bater und Ronig fich vergangen, und bat um Bergeibung, \*\*) ber Ronig that feine Bergeibung tund, und die Dentenben im Bolt maren zweifelhaft, auf welche Geite fie mit größerem Recht ihren Abichen oder ihre Derachtung ju wenben hatten. Jest bat auch R. Rari um die Sand, einer ber Nichten Ravoleon's fur feinen beanadigten Gobn.

<sup>\*) 30.</sup> Dtr. 1807.

<sup>\*\*) 5.</sup> Mob.

## 044 VIII. Ray. Ban Errichtung bes Raiferthums

S. 28.

Ingwifden mar über Portugal bas Loos geworfen worden. Den einbrechenden Deeren Franf. reichs ju miberfteben, fab bie Regierung bes fowe den Staates fich außer Stand. Alle Rachgiebigleit, alle Runft ber Unterhandlung war fruchtlos ericopft worden. Best faste ber Dof einen bochbergigen fcon langer vorbereiteten, doch flug verheimlichten -Entichlug. Er verlief bas eurspäische Land, 1) und fubr unter englifder Bebedung nach Brafilien, alle bort, was ben Berbaltniffen bender Belten große Menderung weiffagte, ben ber frangbfifden Macht was suganglichen Sig bes Reiches auffchlagenb. bemfelben Mugenblid, ba bie Flotte ben Sajo binabfubr, jog General Junot in Liffabon ein. \*\*) Done Biderftand murden die Stadt, die Caftelle. das ganze Eine bffentliche Berfundung erflarte: Land befegt. shas Saus Braganga habe burch feine Flucht bem Reiche entfagt, und ju regieren aufgeborti. -

Alfo befand fich Portugal in Rapoleon's Gewalt. Die Spanier wurden vertragswidrig faft ganglich ausgeschloffen von ber Bestgnahme des Landes. Bielmehr faben fie bestürzt, erstarrend, die Gefahr theren eigenen Sauptern naben. Reue Franzbiffche Deerhamfen zogen auf verschiedenen Straffen in's Innerfte bes

<sup>\*) 29.</sup> Rev.

<sup>\*\*) 30</sup> Ref.

spanischen Reiches. Murat befehigte diefe frischen Maffen. \*) Schon näherte er sich Mabrid. Der Friedensfürft, nur in Raposeon's Gnade Deil für Sich erblickend, tam, in alle Wege wülfshrend, den Franken entgegen, und ordnete weder Wehr noch Wasse. Die menigen Truppen, die noch vorbanden waren, hatte er an die Grenzen von Portugal gesendet. Alls sab die ftolge Ration, pugewarnt, und rath wie vertheidigungslos ihren Boden in Fremdlings Dand. Rur eine Stimme, den Friedensfürsten des Blödsinns aber der Verrätherep anklagend, durchdrang die ersschrodenen Provingen.

Da erschien Zz quierdo, des Friedensfürsten Bertrauter, von Paris, wohin sein herr ihn gesendet, eilig mit geheimen Aufträgen des Raisers in Madrid. \*\*) Aufträge und Berichte — beren genauer Inhalt jedoch nicht bekannt wurde — überzeugsten den Gunftling, daß Rappleon ihn getäuscht habe, und daß sein Reich, so wie das seines Gehieters zu Ende sep. Zezt rieth er zur Flucht, vorerst nach dem südlichen Spanien, und sodann nach Amerita. Sofort nahm das Wolf große Austalten zur Abreise des Doses wahr, und gerieth darüber in Angst und Buth. Man wußte, daß der Gunftling darauf dringe, daß die Königin ihm benstimme, daß der alte Rösnig wante. Auch vernahm man, daß der Pring von

<sup>\*)</sup> Bebr. 1808.

<sup>\* \*)</sup> gebr. 1808.

Aft urien und fein Bruder, und die meiften Rathe wider. fpracen. In Uraniues, wofelbit bamals ber Dof fic befand, murden die Berathichlagungen gepflogen. Das Bolt, als es bie Garben bes Ronigs von Dabrid nach Aranjues sieben, als es die Flucht des Ronigs entichieden, und das Schidfal Portugals über Spanien bereinbrechen fab, fcritt verzweifelnd gur Gewalt. Gin furchtbarer Aufftand erhob fich ju Aranineg; \*) man fturmte ben Pallaft , worin ber verbafte Gunftling wohnte, jog ihn aus dem Speicher, in den er fich verborgen, bervor, mighandelte ibn, und batte ibn ermorbert, wenn nicht ber Pring pon Afturien, durch bas Fleben feiner Mutter bewogen, ibn gerettet batte, indem er ibn, von Bunden blutend, bem Gefangnif und bem Gericht überlieferte. Much in Mabrid tobte ber Aufftand, und ward ber Ballaft bes Gunftlings erfturmt. Gegen 3on allein und gegen feine engften Anbanger richtete fic alle Die Friedensfürstin, eine bourbonifde Buth. Pringeffin, ward ehrerbietig nach dem toniglichen Schlosse geleitet. Der Ronig und die Ronigin, Die man als verführt burch den Gunftling betrachtete, theilten die Bermunichungen, die gegen diefen erichall. ten, nicht. Gleichwohl bemachtigte bie Furcht fic bes ichwachen Gemuthes bes Monarchen; und er madte Tags barauf feine Abbantung, die Riederlegung

<sup>.) 18.</sup> Mars.

ber Krone in die Dande seines Sohnes kund. \*) Db wirklich Zwang und Drohung, oder blos eigener Schreschen ihn zu diesem Schritt bewogen, ist von geringer Bichtigkeit. Genug, er protestierte — in einer nur zwey Tage später ausgestellten Urkunde \*\*) — gegen die Dandlung als eine verzwungenes, und extlärte sie als nicht gescheben. Der Prinz von Akurien aber behauptete sich gegen seines Basters Willen als König, und hielt in Madrid seinen seperlichen Einzug. \*\*\*)

Die Französischen Truppen unter Murat zogen jest in Madrid ein. Aber der Großberzog lehnte es ab, den Prinzen von Asturien als König zu erkennen, und kundete die nabe Ankunft Napoleon's in Madrid an. Bergebens hatte Ferdinand durch drep dem Raiser entgegengeschickte Granden um Anerkennung gebeten. Zweiselhaft und ausweichend antwortete Rapoleon. Die Revolution von Aranjuez hatte seinen Plan zerftört, die Unfähigkeit R. Karle, und die Berblendung des Gunstlings zur leichten Bestzenahme von Spanien zu migbrauchen. Die Flucht des Doses nach Amerika wurde ihm, wie in Portugal, den

<sup>+) 19.</sup> PRitt.

<sup>••) 21.</sup> Mar; mabricheinlich jedoch erft am 23. ausgefertigt, und mit bem früheren Datum fatichlich bezeichs net. Bgl. be Prabt.

<sup>\*\*\*) 24.</sup> Märj.

### 648 VIII, Rap. Bon Errichtung bes Rafferthumb

beforgte er michtigen Biberftand von dem gerrätteten, Reich. Run aber mochte der junge Kanig das durch des Gunftlings Sturg nen ermuthigte Bolf in die Baffen rufen, der Rampf fonnte weitanssebend und blutig werden. Die Stimme der Nation sorderte bestreits Krieg. Also anderte Rapoleon seinen Plan, und bereitete durch gesteigerte Arglist dem kopiglichen Danse den Fall.

### 5. 49.

Dem Bringen von Aufturten, beffen bringende fter Bunfd war, die Anertennung bes Raifers ju erhalten, mard der Rath ertheilt, bem Gewaltigen, von beffen Gefinnung alles abbange und ber fic bereits auf bem Beg nach Da abrib befinde, entgegen gu reifen, um hieburch 3bm einen Beweis bes Bertrauens und der Achtung ju geben; auch um dadurch ben Ranten ber Parthey bes Gunftlings und bes alten Ronigs guporgufommen. Rerbinand, feine gange Doffnung in die Gunft bes Raifers fegend, und vor jedem fühnen Entichluffe gurudbebend, ergriff biefen Rath und ward barin folaueft bestärtt burd Durat und durch Gavary, welchen legtern Rapolean mit treulofen Antragen an Ihn gefenbet. Aus der Mitte feines Bolfes, welches an 3hm, wie überall am nenen Ronia, mit Doffnung und Liebe bieng, reiste baber Berbinand, jedem Rettungsmittel außer ber Gnabe bes Raifers entfagend, bemfelben entgegen, über bie Grenge bes Reiches, bis Baponne, wofelbft ber Liftige feiner Ghlachtopfer barrte. \*)

Rad einigen gleisperifden Frennbichaftsbezeugengen beym ersten Empfang bes Prinzen ward diesem
durch Savary bedeutet, der unwiderruftiche Entfolns des Kaisers sep, das Bourbonische Dans von
dem Spanischen Thron zu entfernen; er verlange daben
von dem Prinzen, daß er für Sich und Seine Fasmilie zu Gunsten des Dauses Napoleon, auf die
Krone von Spanien und Indien Berzicht leifte,
Alls Preis der Willfährigkeit wurde das Königreich
Detruxien und die Dand einer französischen Prinzessin geboten; guch die Integrität Spaniens und die
Erhaltung seiner Religion und Geseze ward zugesichert;
Widerftreben jedoch mit schweren Folgen bedrobt,

Diesem empörenden Ansinnen sette der Pring und feine Getreuen, unter welchen Escpiquiz, ber Domberr, und Cevallos, ber Minister, durch Geist und Muth sich auszeichneten, den entschiedensten Widere Kand entgegen, Sie abneten nicht, bis zu welchem Grad Bonaparte die Röthigung treiben wurde, Dieser aber, der fruchtlosen Unterhandlung überdrüffig, ließ den Friedensfürsten, welchen Murgt's Nachtgebot aus dem Gefängnis befrept batte, nach Bayonne geleiten, berief eben dabin das alte Ranigspaar, welches für die Befrepung des Günflings band.

<sup>\*) 90.</sup> NH.

bar und vol Unwillens gegen ben Sohn, ber Eing ladung ohne Bogern folgte, und befahl dann auch, ben Infanten Antonio und Francesto, nebst ber Königin von Detrurien mit ihrem Sohne basselbst zu erscheinen. Rur ber alte Cardinal von Boursbon, Erzb. von Toledo, verblieb in Spanien.

Rach einer gebeimen Besprechung gwifchen Mapoleon und dem alten König ward Ferdinand, mit welchem fener die Unterhandlung abgebrochen, ins Bimmer Des Baters beschieben und vernahm beffelben Befehl, daß Er 3hm die widerrechtlich abgedrungene Arone unbedingt und urfundlich gurudgebe, widrigenfalls er als Ausgewanderter behandelt, ja als Sochverrather werde bestraft werden. 218 der Pring fic vertheidigen wollte, erhob fich ber Bater von feinem Stuble , um ibn thatlich ju mighandeln ; die Mutter aber forberte mutbend von Rapoleon, baf er ben Pringen gum Schoffot bringen laffe. \*) Rach Diefer Saredensfcene, welche auf ben Charafter ber Berfonen und auf die früheren Begebenheiten ein entfese fices Eicht wirft, geborchte ber erfdutterte Pring gwar dem Befehl jur Riederlegung ber Rrone, jedoch nur bebingt und mit Berufung auf die Entscheidung bes" boben Rathes der Ration. Dieburch ward für Rapelesn Richts gewonnen. Aber jest erscholl bie Runde von einem blutigen Aufftand in Dabrid, "") mel-

<sup>. .) 30.</sup> April.

<sup>\*\*) 2.</sup> MRy..

hen die Abreise der Infanten allernächst veranlaßt hatte. Das Bolt erkannte in dieser Entführung seiner Prinzen die Fülle der Schmach und erhob sich wuthend gegen die vermessenen Fremdlinge. Einige hundert derselben sielen in dem regellosen Gesecht. Aber die Rriegszucht der Franzosen, unterstütt durch die Beswühungen der Spanischen Autoritäten, stellte die Ordnung wieder ber. Seinen Sieg jedoch schändete Murat durch zahlreiche Hinrichtungen, die er, troz der verheißenen Bergebung, verordnete. Auf die Rachricht solchen Aufruhrs ergiengen neue Drohungen wider Ferdinand, welcher dann endlich die verlangte, unbedingte Zurüdgabe der Krone an seinen Vater erstlärte. \*)

Gleichzeitig, ja schon einen Tag früher, unterzeichnete R. Karl IV. \*\*) ben merkwürdigen Bertrag mit Rapoleon, wodurch er an biesen alle seine Rechte auf den Thron von Spanien und Indien abtrat, mit der einzigen Bedingung, daß der Fürst, welchen der Kaiser auf diesen Thron zu sezen gedächte, unabhängig, und die römisch- katholische Religion sortwährend die alleinherrschende in Spanien sepn sollte. Dagegen erhielten der König, die Königin, die königliche Familie und der Friedensfürst den versicherten Ausenthalt in Frankreich, das Schloß Compiegne mit seinen von Gewild bevölkerten Forsten, auch einen

<sup>. \*) 6.</sup> May.

<sup>••) 5.</sup> Map.

Jahrtgehalt won 30 Miffionen Mealen für bes Abnige Lebzeit, nicht minder einen Jahrtgehaft von 400,000 Franten für jeden Infanten, nebft einigen endern Cend-gitern und Einfunften.

Bald darauf stellten auch die Jufanten ihre Bergichtleistung aus. \*) Dem Prinzen von Afturien und seinen Brüdern wurden bagegen ansehuliche Penfonen und ber Titel königliche und durchlauchtige Dobeit nebst dem Rang der Großwürdeträger des französsichen Reiches bewilligt. Der alte Dof gieng sofort nach Compiegne, der Prinz von Afturien nach dem Schlosse Walengap ab.

Jum Rönige von Spanien ernannte nunmehr Mapoleon seinen Bruder Joseph, bisherigen König won Reapel, (welches Reich spann an Joachim wan Reapel, (welches Reich spann an Joachim Murat, bisherigen Großherzog von Berg und Eleve, verlieben, dieses aber an Rapoleon abgetreten und von demselben 1809 welter an seinen Ressen, R. Ludwigs von Polland ältesten Sohn, verlieben ward.) Der Rath von Castilien, so wie die früher eingesezte Regierungsjunta, welcher nach Raris IV. Besehl jezt Murat als Generallieutenant des Königs vorstund, wurde gezwungen, um diesen neuen König zu bitten; Proclamationen, der schönsten Vereissungen voll, machten ihn dem Botte befannt, und die in Baponne bereits gewesenden

<sup>\*) 10.</sup> May.

Granden, Officiere, auch Mitglieder der Rathe von Caftilien und von Indien, begrüßten folgsam ben aus Reapel berbepgekommenen Beberricher. \*)

Indeffen versammelten sich die Mitglieder der ans allen Theilen des Reiches nach Bayonne betusenen, Rationaljunta, theils gewählte Abgeordnete von Provinzen, Städten und Körperschaften, theils willtührlich von Murat ernannt. Es sollten ihrer 150 sepn, aber es erschienen nur 90. Um 15. Juny wurden die Sizungen eröffnet. Den — nach dem Reprässentatiospstem gemodelten — Verfassungsentwurf, welcher ihr vorgelegt worden, nahm die Junta mit einigen Abänderungen einstimmig an; \*\*) worauf König und Bersammlung das neue Grundgesez beschworen, die Versammlung sich auslöste, und der König nach Spanien abgieng.

# **§**. 50.

Rapole on hielt das Bert für vollbracht; und erft jezo begannen beffen Gefahren. Das Königliche Daus war überwunden; aber noch lebte die Ration. Bonaparte achtete berfelben wie überall der Bölter wenig; aber er bufte folche Richtachtung schwer. Die Spanische Ration, verrathen von dem Gewaltsträger ihres Königs, von demselben König und feinem Daus verlaffen pder gewaltsam getrennt, voll Berwir-

<sup>\*) 8.</sup> Juny.

<sup>\*\*) 7.</sup> Jule.

tung im Innern, überraicht, niedergeworfen burd ben ploglichen Schlag, baben an Geld, Baffen und geregeltem Rriegsvolf arm, ber Grengfeften beraubt. wehrlos ben Streichen bes Gewaltigen preis, welchem die Großmächte Europa's erlegen und welcher bereits im Bergen bes Reiches thronte, endlich noch von einbeimifcher Parthepung gerriffen und burch bie ericheis nende Majestat des - wiewohl aufgebrungenen neuen Ronigs eingeschüchtert : wie mochte biese auch feit langem trage, an ebler Rraft verarmte, meift ben Monden Dienftbare - Nation ben Muth, Die Rraft jum wirtsamen Biberftande baben! - Alfo bachte Rapoleon und mit 3hm die meifte Belt. Aber gu feinem Erftaunen erhob fie fic mit ber Rraft bes Lowen, und machte durch gleich belbenfuhnen als bebarrlichen Rampf alle feine Macht und alle feine Lift ju Schanden und untergrub den Ehron feiner Große fo, daß ber Sturm von Rorden ihn leichtet umstürzte.

Die Nachrichten von ben Borgangen in Bayon ne erfüllten die Spanier mit Scham und Buth. Richt eigentlich Liebe jum Königshaus — denn in Arragon, Catalonien und noch andern Provingen war die Abneigung gegen R. Philipps V. Immilie (und die Anhänglichkeit an Destreich) noch nicht erloschen, und auch die Castilischen und die dem selben näher verwandten Reiche waren ben den allzwfühlbaren Gebrechen der Regierung in ihrer Liebe

anaft erfaltet; - aber Dag gegen bas Ansland, und Rationalftolg, der gegen die aufgedrungene frem de Gewalt fich emporte und bie bem Roniglichen Daus widerfahrene Diffhandlung als Gelbft erlittene fühlte, regten gum Rampf auf, beffen geuer ichnell aber allen Provingen des weiten Reiches loberte. Unt Demfelben Lag, ba Rapoleon feinen Bruder jum Ronig von Spanien erflarte , \*) verfundete bie Junta von Sevilla Rrieg gegen ben Unterbruder, und ber Tag bes Einzugs bes Ronigs Joseph in Mabrid 🐃 war gugleich ber Schlachttag von Baplen, welcher wit bem erften fcweren Stof bie frangoffiche Dadt erfchatterte. Bon ber Beit an, feche Sabre binburch. Dat Spanien gegen Des Welttyrannen furchtbare Streit Fraft, im Gingelnen wohl oft ungludlich, doch im Bangen unübermunden, ja flegreich gefampft; es bat bein Ueberwinder ber Konige getrogt, und als Breis Des verzweiflungsvollften Biberftandes bie Gelbftfia Digfeit bes Reiches errungen.

Welcher Stoff jur Bewunderung! Die übrigen Rationen Europa's, niedergebengt durch Unglud ober Schande, wandten erstaunt, frendig, ju eigener neues Doffung erhoben, ben Blid nach Spanien. Die Bewgen aller Frenheitsfreunde im ganzen Welttheil schinagen für das hochberzige, belbenkühne, dem Lod wie ber Eusbedrung und jeder Ariegsmübe um ibeale Gifte

7

<sup>•) 6.</sup> Juny.

<sup>\*\* &</sup>gt; 20. 3mp.

der trogende Boll. An feinem Bepfpiel richtete fic die Erschlaffung ber anderen auf, und es ward der Rampf auf der Pprenaischen Dalbinfel als die glängendfte, für immer glorreiche Parthie des nuermeslichen Drama der neueften Beltgeschichte, als der Spanien verherrlichende Wendepunkt von Bonaparte's Glud, als das von der Borfebung ausbewahrte, legte Rettungsmittel, Europa's gepriesen.

Aber der Rimbus, worin uns der Spanische Krieg — in den Tagen des Jorns gegen den allgemeinen Feind — erschien, ift seitdem geschwunden. Die Anfregung des Gemüthes hat ruhigerer Betrachtung Ramm gemacht, und die allerneueften Geschichten haben die Glorie der früderen unwiederbringlich zerstört. Die Gründe, der Charafter jenes Krieges, wie jenes Boldes, sind uns nun flarer erschienen; und der Krieg von 1823 hat alle Trophäen des sechssährigen Kampfes, allen Ruhm und alle Liebe, die wir dasur den Kämpfern zollten, saft die auf die lezte Spur verwischt.

Bon diesem Urtheil bleibe jedoch ausgenommen die Schaar der Edlan, welche der großen Bewegung theils den Anstoß, theils die Richtung gaben, erlenchtete Baterlandsfrennde, glübend für Freybeit und Rocht, voll beroifcher Dahingebung für flar godachte, mäunlich tugendhaste Zwede, karte Charaftere, boch bervorragend über die sie umgebende Gemeinheit, berritiche Zierden der Zeit. Es bleiben ausgenommen die

pale Digitized by Google

Balafor, Mina, Romana, Porlier, Don Quan Martin, (el Empecinado) und andere gleich wurdige Fuhrer und Streiter, deren Deldenmuth bem Beltuberminder troate, und felbft bie Denge gu Großthaten begeifterte; nicht minder die edlen Stifter ber Conftitution von der Infel Leon, an ibrer Spige Muguftin Arguelles, ber Dochgefeverte, welche unter bem Tofen bes allenthalben einfturgenten Reiches, beschränft auf einen Bintel Erde, verachtet pon bem übermuthigen Sieger, und von ber Belt als. unerrettbare Opfer beflagt, fich ju dem großen Gedanten erhoben, eine dem Zeitgeift buldigende Conftitution ju bauen fur bas erft wieber gu erobernte Baterland, ein Bollwert ber Frenheit und bes Rechtes für funftige Gefchlechter, eine Burgichaft des Rubmes und des Gebeibens fur Spanien. Auch bleiben aus. geschloffen bie Taufende und aber Taufende aller Stande, gang vorzüglich bes Mittelftanbes, welche, angesprochen von dem Beitgeift, und den Ginn ber Rübrer faffend, benfelben treu und liebend folgten in ben entsagungsvollen Rampf. Aber diese und jene find gleichwohl nur bie geringe Mindergabl bes Spanifden Boltes gewesen. Richt von ibnen tonnen wir die Bezeichnung und Burdigung ber Ration entnehmen. Gie geboren mehr überbaupt Europa pder der heutigen Zeit im Gangen, als Sponien an; fo wie die Lafapette, Lanjuinais, Carnot, Son mit allen ihnen Gleichgefinnten in v. Rotted 9ter Bb. 42

Frankreich, Erzh. Karl und Burmfer, Perzog Bilhelm von Braunschwig Dels, Schill, Lützow, von Stein und Arndt, mit ihren vielen Freunden, in Teutschland Liebe und Bewunderung für ihre Person erregen, aber das Urtheil der Welt nicht abandern werden, über die vorherrschende Selbstsucht und Servilität oder Beschränktheit ihrer Wölfer und ihrer Zeit.

Beldes waren bie Beweggrunde ber Maffe in Spanien, Die fich der Rapoleon'ichen Opnaftie entgegenftellte? - Bum Theil der Rationalftols, welder mobl mitunter als Triebrad großer Bewegungen gut ju gebrauchen, boch auch ben ben Esquimant und beb den Sinefen angutreffen ift, ein nach Um ftanben gerechtes und ebles, ober blos anmagendes, pber fogar lacherliches Gefühl; jum andern und grafern Theil aber ber Aberglaube, die fupide Uns terwerfung unter ben Billen ber Priefter und Donde, überall die Berichloffenbeit gegen die Forderungen einer erleuchteten Beit, das Unvermögen ober die Um geneigtheit gur Wegwerfung alter Borurtbeile und Digbrauche, blinde Unbanglichfeit an's biftorifde Recht, einerseits aus Egvismus, andrerfeits aus Go Dantenlofigfeit und Sclavenfinn. Die fe, theils folechte, theils gemeine Motive und Rrafte, in bet Richtung gufällig übereinstimmend mit ben Inter effen des Baterlandes und der Frenheit, murben be nut von ben eblen Freunden ber legten (wie etwa

im 3ahr 1789 und 1790 in Franfreich ber Dunger, ber die Daffe gufregte; von den Patrioten, ober mie gu Enthers Beiten ber Reig bes Rirdenguts von den Reformatoren) und beforberten auch geitlich ben Sieg ber guten Sache. Aber fle blieben nach wie por bereit, ihrer Ratur gemäß, für's Bbfe ju wirten, biegu nur ber Gelegenheit ober bes letfeften Aufrufs gemartig. Diefelben Priefter und Donde, welche, für ihren Reichthum und für ihre Berrichaft bang, im 3. 1808 ben Pobel aller Stande wider den Belt : Ip tamien entzünbeten, erfüllten 1823 bas nämliche Boll mit ihrer eigenen Buth gegen feine ebelften Freunde und Bobitbater. Derren und Rnechte; welche unter Caftannos, Balafox und fpater unter Dina, Borlier; Empetinabo begeiffert ober rafend wie ber Rofeph und Rapoleon gestriften, führten 1825 unter bem Erappiften und bem Pfarrer Dering den Lodesfreich gegen die bewlichften Gobne des Baterlandes; mit berfelben Reble; welche bamals Freibeit und Recht nachbetend ausgerufen ; ichricen fie fpater, und foreven noch jest, in fanatifder Buth: agnauffition und Abfolutismuse! - ja ber Rational Rola, welcher gegen die Anhahme jeber guten Reuerung, die von außen fame, fich ftraubte, folog feinen Rrieden mit ben Fremblingen, und führte dieselben, sobald fie die Sabne ber Aristofratie, bes Mondthums; und bes mit benben allitren Ab660 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

folutismus vortrugen, dienftbefliffen in's Derg bed' Reiches.

Anbeffen batte weber ber Enthusiasmus ber Guten, noch ber servile Gifer ber Schlechten Spanien errettet, mare nicht die Bulfe Englands und ber neue oftreichische Rrieg gewesen, und batte Ro poleon nicht anfangs ju geringe Streitfrafte wiber Die Pprenaifche Salbinfel gefendet. Raum 80,000 Frangofen ftunden in Spanien, in der erften Periode bes Rriegs. Der boppelten Babl mochte wohl Die noch folecht geregelte Infurrettion erlegen fenn. Das Unglud von Baylen batte alsbann faum ftatt gefunden, und dann murbe auch ber Leopard nicht gewagt haben, gegen den Abler auf bem Reffand ju tampfen. Done brittifche Bulfe aber mare ber große Rrieg ichnell jum unbedeutfamen Rampf pon Guerillas : Banden berabgefunten - bet Rrieg von 1823 beweist as - und Spanien mar verloren; ja, felbit Die brittifden Deere waren allam febmach gegen Rapoleon, hatte biefer nicht im wichtigften Moment ben Rern feiner Truppen nach Bien und Bagram fübren muffen.

#### S. 31.

Nun wir diesen Standpunkt gewonnen, werden wir den Spanischen Krieg keines besondern Intereffe's würdigen, sondern ibn gleich summarisch wie alle übrigen zu überschauen wünschen.

Mit Andnahme des Bodens, welchen die frangofchen Deerhaufen besetzen, war schnell die Insuretkion über ganz Spanien verbreitet. Soldaten und
Bürger machten gemeine Sache, in allen Provinzen
und größeren Gemeinden bildeten sich Junten zur Leitung der Boltberbebung; jene von Sevilla nahm
den Charafter als oberste Junta des Reiche, oder
als Inhaberin der höchsten Regierungsgewalt an. Ronigliche Defrete, welche insgeheim von Ferdinand
eingeholt wurden, ermächtigten die Regierungsjunta in
Madrid und den hohen Rath von Castilien zu
ällen etwa nöthigen Maaßregeln, namentlich auch zur
Zusammenberufung der Cortes. Auch befahlen sie
den Krieg zu beginnen wider die Franzosen.

Als faben sich biese plozitich von Feinden umringt. Als R. Joseph seinen Fuß auf Spanische Erbe sezte, waren schon Navarra, Estremadura, Arragonien, die bepden Castilien, Leon, Asturien, Biscana und Gallizien im Ausstand. Bald folgten, und mit größerer Deftigkeit, die sudlichen Provinzen nach: über das ganze Reich tonte der Larm des Krieges. Auch stoß bereits Burgerblut, vergossen durch Burger.

Die Spanische Macht in Arragonien führte ber tapfere Joseph Palafor, jene in Andatusien Castannos, der bisherige Befehlshaber des Lagers von St. Roch, in Afturien und Gallizien der Greis de la Cuesta. Der lette wurde ben Medie na del Rio fecco in Leon in schwerer Schlacht geschlagen. \*) Der Marschall Bessieres erfocht diesen Sieg, in dessen Folge Leon mit allem Land nuber erobert ward, und R. Joseph in Madrid einzog. \*\*)

Aber traurige Botichaft verbitterte fofort folden Triumpb. Soon fruber batte Marfchall Doncen, welcher gegen Balencia vorgebrungen, mit empfinde Hoem Berlufte weichen muffen. \*\*\*) Bald baranf traf bas Deer, welches unter Dupont von Rabria aus gegen Un balufien gezogen, Die Bernichtung. Daffelbe hatte, den Feind verachtend, Die Sierra Morena überftiegen, ben Guabalquivir fübn überfdritten, Cordova geplundert und bas fefte Lager ben Jaen erfturmt. Aber rings um fammelten fic bie rachenben Schaaren ber Spanier. Bu fpat nahm Dupont ben Rudjug. Die Schluchten ber Sierra Morena maren befegt; von allen Seiten drobte ein überlegener Feind. Rach einem verzweifelten , flebenmal wiederholten Berfuc, fic burchaufolagen - man benennt bas Gefect von dem Orte Baplen - gab Dupont fich mit feinem Deere gefangen. †) Sechszehn taufend Mann ftredten alfo Die Baffen.

Größere Unfälle find oft ohne bedeutende Folgen geblieben. Die Schlacht von Baplen hat Rape-

<sup>• ) 14.</sup> Jul. 1806.

<sup>\*\*\*) 28.</sup> Jun.

<sup>••) 20.</sup> Juk.

Leon um die Pprenäische Dalbinsel gebracht. Richt der Menschenverlust — was waren zwanzigtanssend Mann für Denjenigen, welchem nach dem Consscriptionsgesez alljährlich zweymalbunderttausend Basssentnechte zu freyer Berwendung nachwuchsen? — aber die moralische Wickung des Schlages hat solche Entscheidung gegeben. Den Spaniern erschien er ein Gottesgericht über die Räuber, ein Unterpsand des völligen Triumphes, ein Zeugnis der eigenen Tapserkeit und Größe. Auch welche früher gezagt hatten, griffen jezt zu den Bassen, Selbstzusversicht verdoppelte die Krast; während die Franzossen, durch das ungewohnte Unglück bestürzt, bose Uhnungen des Ausgangs schöpften.

### S. 32,

Jest ward auch England ermuthigt zum Beze Kand. Gleich nach dem Ausbruch des Arieges hatte die brittische Flotte, bisber feindlich vor Cadix stehend, die französischen Schiffe, welche seit der Schlacht von Trafalgar unter dem Admiral Rosilly im Pasen dieser Stadt lagen, zur Uebergabe an die Spanier zwingen belsen. Fünf Linienschiffe und eine Fregatte wurden also erobert. Bald erschien noch wirksqueve Dülse. Geld, Wassen, vielnamiger Ariegsbedarf wurde den Spaniern zugeführt, auch mehrere Deersbausen wurden gelandet in Spanien und Portugal, selbst ohne Werlangen. » Aur Geld und Wassel, selbst ohne Werlangen.

fen begehre man von England, an Streitern fen tein Mangel, alfo erflarten bie Junten von Galligien und von Oporto der fezerifchen Dulfsichaar, welche nnter Arthur Bellesley an den Ruften erfchien.

Desto freudiger aber ward das heer von Romana ampfangen, welches, in Fünen stebend, ploglich die Danische Feste Ryborg überwältigt, \*) und
auf brittischen Schiffen sich in Freybeit geset batte.
Zehntausend Mann Kerntruppen von jenen, welche
Rapoleon dem heimathlichen Boden entführt und
gegen die Schweden aufgestellt batte, sangten also
unter ihrem edlen Besehlshaber zurück auf den Spanischen Küsten an. Acht tausend andere, welche in
Seeland gestanden, wurden jest von den Danen
entwaffnet und gesangen nach Frankreich gesendet.

In Folge des Ungluds von Baylen hatte R. Joseph die sofort bedrobte Sauptstadt Madrid verlaffen \*\*) und seinen Rudzug bis Bittoria fortgesezt. Diedurch ward auch Saragossa befreyt. Seit dem Anfang des Julius war diese große Stadt, worein sich Palafor mit 10,000 Mann geworfen, durch eine harte Belagerung bedrängt. Die Franzosen, sonst schneller Eroberung der stärtsten Feken gewohnt, erstaunten über den beldenmutbigen Biderstand der nur wenig beseitigten Stadt. Burger und Landvolft nahmen Theil an der glorreichen Bertheibigung.

<sup>4) 9.</sup> Mud.

<sup>&#</sup>x27; ••) 1. Aug.

Binnen 6 Wochen stürmten die Franzosen fast täglich, drangen selbst in die Stadt, und vergossen ihr Blut vergebens. Die Entschlossenheit, die Wuth der Verstheidiger erinnerte an Rumantia, an die glänzendsken Thaten der alten Zeit. Rach dem Rückzug K. Joseph's ward die Belagerung ausgehoben; \*) Europa nahm freudig Theil am Jubel der Bestrepten.

Um diefelbe Beit gieng Portugal für bie Krangofen verloren. Die Englander unter Belleslen, im Berein mit insurgirten Portugiefen und mit ben fvanifchen Truppen, welche als Berbundete Frankreichs in's Land geruckt waren, naberten fich Liffabon. Rach mehreren flegreichen Gefechten gegen vereinzelte Deerhaufen übermand endlich Bellesten den Marschall Junot (Bergog von Abrantes) ben Vimiera \*\*) völlig. Die Capitulation von Cintra, \*\*\*) vermög melder Junot's Deer auf englischen Schiffen nach Frankreich geführt warb, gang Portugal aber ben Englandern blieb, mar bie Frucht des Sieges. Gine Ruffifche Flotte von neun Linienschiffen, Die unter Admiral Giniavin im Lajo lag, fab fich jezt gleichfalls zur Uebergabe gezwungen ; und murbe nach England geführt, um allda bis nach bergestelltem Frieden in Bermahrung gu bleiben. Bon nun batten die Britten eine fefte Grundlage für ihre Feldzüge auf der Dalbinfel.

<sup>\*) 15.</sup> Aug. \*\*) 21. Aug. \*\*\*) 30. Aug.

#### , **S.** 53,

Rappleon, auf die Radricht folder Unfalle, fammelte ein neues, weit gemaltigeres Deer und beichlof, in Berfon ben Aufftand Spaniens gu erbruden. Bon feinem großen Deer, gwifden Beichfel und Rhein, eilten machtige Schaaren nach bem Guben. Rebenben ficherten bas Confcriptionsgefes und bie Willfahrigfeit bes Senates bem Raifer fo viele Baffentnechte, als er verlangte. Bur Erleichterung Frantreichs waren Stalien und Teutschland bereit oder gezwungen, ibre Gobne über bie Pprenaen in ben verhangniftonllen Rampf ju fenden. Insbesondere gefcab foldes von den Rurften bes Rheinbundes, von denjenigen jumal, bie wie die Berricher von Beftphalen, Frantfurt, Darmftadt Baben in engerer Abbangigfeit von Franfreich funben. Mit blutendem Bergen faben bie Bater und Burger biefer teutiden Gauen ihre Sohne und Ditburger in's ferne Land jur Unterjochung eines unglude lichen Boltes ober jum eigenen Berberben gieben. Diefes mar die Zeit ber tiefften Erniebri gung Tentschlands.

Aber bevor Bonaparte in den Spanifchen Rrieg gog, sicherte er seinen Ruden durch innigere Befreundung mit Rußland. Raifer Alexander batte feit dem Frieden von Tilfit — aufrichtig oder verftellt — sich als Rapplevn's Freund, ja Bundese genoffen befannt. Er überließ Ihm bie Derrichaft in

Sud und Weft, mabrend Er für Sich Selbst in Rord und Dft nach Eroberungen blidte. Man that teine Einsprache, als Rapoleon Portugal eroberte und ben Bourbanischen Thron in Spanien fürzte; bereitwistig erfannte man ben neuen König Joseph an; aber man verlangte dieselbe Gefälligkeit in Anfebung Finnlands, welches man Schweden, und der Moldau und Ballachen, die man ben Türken zu entreisen gedachte.

Bur Befestigung biefer Werbaltniffe marb eine Bufammentunft ber berden Raifer ju Erfurt \*) veranstaltet. Gie fand flatt unter glangenbem Gepramge, angftlich betrachtet von Europa. Wier Ronige, vier und breußig Fürften und Pringen, eine ungegablte Menge von Miniftern und Generalen fanden allda, bulbigend ober bienend ober unterhandelnd fic ein. Das Schidsal bes Belttheils ichien bingegeben bem Uebereinfommniß ber benden Bewaltigen. England flagte laut über Ruglands bofe Bolitif. Boblgefinnten aller gander trauerten. Alfo theilten fo borte man nicht wenige Denter fagen -Oftavian und Antonius einft unter fic bie Romifche Belt. Die Folge bavon war: Rrieg amifchen Benben und Mleinherrichaft bes Gludlichern und Rlugern unter ben Theilenden! -

Ein geheimnifvoller Schleper bedte Anfangs die Berhandlungen ju Erfurt. Bas jedoch bavon fund

١

١

<sup>\*) 28.</sup> Gept. bis 14, Dft.

### 668 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

ward, und mas barauf folgte, bestätigte bie Mutbmagung, daß burch fie bie fcon in Tilfit im Allgemeis nen gefchloffenen freundschaftlichen Uebereinkommniffe naber bestimmt und befraftiget worden; und dag insbefondere die Anerkennung ber neuen Dynaftie in Spanien (fonach die Bingabe bes Rechts ber alten) gegen bie ju gemahrende Bergroßerung Ruglands in Rord und Gub der hauptgegenstand berfelben gemefen fen. Rebenben marb, als Brobe der Freundichaft Rapoleon's für Alexander, einiger Rachtag an ber ungebeuren Contribution , bie jener noch an Breu-Ben forberte, bewilligt. Ein bundert und gwenzig Millionen Frants mußte hiernach legteres noch bezahlen, \*) worauf endlich bie Provingen, die ibm aurude guftellen waren - mit Ausnahme ber Feften Glo. gau, Cuftrin und Stettin - von den Frangofen geräumt murben.

Bon Erfurt aus richteten die benden Raifer einen gemeinschaftlichen Friedenkantrag an den Rönig von England, begleitet von der Erklärung, daß dieser Schritt die Folge der innigsten Verblindung der benden größten Wonarchen des Eontinents für den Rrieg wie für den Frieden seyl Das Prinzip des dermaligen Bestigstandes ward als Grundlage der Verbandlungen vorgeschlagen. Aber der scheinbare Versuch scheiterte

<sup>.)</sup> Rovember.

an der Forderung Englands, daß auch die Spanische Regierung, (neben jenen von Portugal, Sicilien und Schweden) an den Berhandlungen Theil nehmen follte, Rußland, weil es schon den Rönig Joseph anerkannt habe, « lehnte die Forderung ab; Frankreich verwarf sie mit Bitterkeit: weil Emporer keine Stimme haben könnten ben den Berhandlungen der Mächte. « —

# , S. 34.

· Und jegt fturgte Rapoleon mit aller Macht über bas ungludliche Spanien. Zweymal bunderttaufend Streiter aus Rranfreich und ben Bundesftag. ten eilten ben Ueberreften bes fruberen Beeres gu Bulfe, welche, faum noch 40,000 Mann ftart, fummerlich am linten Ufer bes Ebro fich hielten. Die Marichalle Cannes, Moncen und Gouvion St. Epr auf dem linten Rlugel, der Raifer Gelbft mit ben Barben, fobann Ren, Biftor und Goult in ber Mitte, Lefebre, Junot und Mortier auf dem rechten Glugel, biegu ber Marichall Befe fieres, welcher bie gefammte Reuteren, und Rellermann, welcher die Referve führte, maren die Befehlshaber des furchtbaren Deeres, welches Die Frevel von Baponne jur Ehre, b. b. jum Gelingen bringen follte. Gegen daffelbe funden an 150,000 Gpanier, unter ben Befehlen von la Romana und Blate auf bem linten, von Caftannos und Palafor auf bem rechten glügel; und von, bem Grafen be Lorres im Centrum, überhaupt aber von Galligien bis Balencia fich ausbehnend. Dagu tam bas englische Bulfsbeer, jest unter dem General Do vöre; welchem Baird eine ansehnliche Berttartung juführte; und endlich bas Aufgebot von einer halben Million burgerlicher Krieger; welche die Centraljunta gur Bertheldigung bes Baterlandes in die Baffen rief:

Diefe legte Streitmaffe jeboch war noch folect gepronet, ober erft im Berben. Rur auf Die icon geubten Scharen mochte bas Baterland bauen, aber felbft biefen gebrach es an Rriegszucht; und an manderlen Kriegsbedarf. Dazu tam ber Mangel einer feften Centralgewalt. Denn es batte fich gwar, bald and bem Rudgug Josephs aus Da brid, eine Centraliunta ju Uranines gebildet; bestebend aus Abgeordneten ber verfchiebenen Brovincial-Bunten: Ru ibrem Borfiger mar ber Graf von Florida Blam ta, jum Saupt ber Regierungsbeborben aber ber Carbinal von Bourbon; ernannt worden: Aber ibr Unfeben mard beftritten; theils von bem Rath von Caftilien, theils von einzelnen Bunteh ber Brovingen. Dieburch erwuchs Rapoleon, welcher mit unbefdrantter Bollgewalt feine Beere lenfte; ein unermefliches Lebergewicht.

In turger Fift mar ber Feldzug entschieden.

gerftorte mit wenigen zerschwetternben Schlägen die feindliche Macht. Zuerst ben Gamonal (nächst Burges) ward bas Centrum, \*) und fast gleichzeitig ben Espinosa \*\*) ber linke Flügel, oder bas Deer von Gallizien, und zwar dieses fast bis zur Bernichtung geschlagen; ähnliches Schickfal traf wenige Tage später \*\*\*) ben Tubela ben rechten Flügel, worauf die lezte Schuzwehr von Madrid, der karke Pas von Somofierra, erstürmt, †) und sofort die Pauptstadt durch Capitulation erobert ward. ††) Die oberste Junta gieng nach Tole bo.

Mehrere nachfolgende Riederlagen der Spanier; deren Reihen nach jedem Unglud sich schnell wieder durch frischen Zulauf erfüllten, verfündeten die Ueberslegenheit der französischen Baffen im großen Krieg. Rur durch kleine Gefechte und Nachkellungen, durch die Guerilla's, leicht bewegliche, schnell erscheinende; und schnell wieder verschwindende Banden; und durch die hindernisse, welche die Katur des Landes, und Entbehrungen aller Art den Siegern entgegensezten, erlitten dieselben theilweisen Berlust. Aber dieß and derte am Dauptgang des Krieges wenig; ernste Bessorgnisse flöste nur England ein.

Das brittifde Deer, 35,000 Mann ftart, war ans Portugal nach Spanien gezogen, um die Ans

<sup>•) 10.</sup> Nov.

<sup>••) 10.</sup> unb 11. Nov.

<sup>• • • ) 23.</sup> Nov.

<sup>†) 30.</sup> Nov.

<sup>††) 4.</sup> Dej.

ftrengungen feiner Berbundeten gu unterftugen. Aber als es ju Galamanca antam, \*) batten diefe bereits bie entscheibenben Rieberlagen erfahren; ber gange Plan bes Angriffs mar vereitelt. Da brach Rapoleon, voll Freude, feine Abler gegen den lespard, ben er jur Gee nicht erreichen fonnte, auf feftem Boden tampfen gu feben, von Da brid auf; \*\*) aber Doore erwartete ibn nicht. Rach Corunna wandte er gurudziehend ben fonellen Schritt. Doch Beffieres und Goult erreichten ibn noch, und nach einem blutigen Rampf gegen ben legten, foifften Die Britten fich ein. \*\*\*) Moore ftarb an feinen Bunden. Die Franzosen eroberten Corunna, Ferrol, und bald auch Oporto. Schon fruber batten fle in Dften Rofes und Tarragona eingenommen; †) und das edle Sarageffa von neuem and gegriffen. ++) Rach dem verzweifeltsten, für immer bewunderungswurdigen, Biderftand erlag endlich bie vermuftete, leichenvolle Stadt alluftarten Dem Feind. †††) 17,000 Mann und vieles Rriegsgerath fielen mit ihr in beffelben Sand. Den Relbberrn Balafor warf ber unedle Gieger in die Rerter pon Bincennes.

Indeffen hatte Rapoleon, ber Gedanten bes bftreis.

<sup>\*) 13.</sup> Nov. \*\*) 22. Dez. \*\*\*) 16. Jan. 1809.

<sup>†) 6. 21.</sup> Dez. 1808. ††) Dez.

<sup>†††) 21.</sup> gebr. 1809.

bstreichischen Krieges voll, bas halb eroberte Spanien verlaffen, \*) um in dem eigenen Lande die Mittel des neu bevorstehenden Rampfes zu bereiten. So endete die zwepte Periode des Spanischen Krieges.

#### S. 35.

Gleich nach bem Gingug in Mabrid batte Bomaparte den Rath von Castilien und das 3me quifition stribunal aufgehoben, auch bie Feu-Dalrechte und den Innungszwang abgeschafft, und die Rlofter auf ein Drittheil vermindert. \*\*) Aber die Boblthätigfeit Diefer Berordnungen murbe von der Daffe nicht erfannt, und von den Berftanbis gen gleichwohl, als Feindesgabe, verschmabt. Auch bie / Mechtung mehrerer Großen, worunter ber Minifter Cevallos und ber B. v. Infantado, fo wenig als die nebenber angebotene Amneftie, machte Ginbrud, und felbft die drobende Erflarung, welche Spanien, wofern es bem R. Joseph nicht willig fich une terwurfe, bas Schidfal eines eroberten Canbes perfundete, blieb obne große Birtung. Indeffen bielt gleichwohl Rofeph feinen abermaligen Gingug Madrid; \*\*\*) und eine nicht unbedeutende Bahl von Charafterlofen oder von Reigen, neben ihnen auch von Patrioten, welche, tiefer in die Berhaltniffe blidenb, jur Biederherftellung bes gefuntenen Reiches

Digitized by Google

<sup>•) 17.</sup> Jan.

<sup>\*\*) 4.</sup> Deb

<sup>\*\*\*) 22.</sup> Jan.

m. Motted Ster Bb.

674 VIII. Rap. Bon Errichtung Des Raiferthums

eine neue Ordnung der Dinge fur nothig fanden, fiel 3bm gu.

Sieben Beerhaufen - in fruberen Rriegen, ben geringerer Schlachtenwuth, batte man fie Deere gebeifen - blieben auch nach Rapoleon's Entfernung in Spanien gurud. Marichall Jourdan führte, als Major Beneral, neben R. Jofeph ben Dberbefehl über bas Gange. Der Rrieg, obgleich mit minderem Rachbrud, ward bennoch flegreich fortgeführt. Ben Cin-Dad Reaf \*) überwand Gebaftiani Die Schaaren, Die unter Benegas Undalufien bedten, und ben Medellin \*\*) folug Biftor ben Felbberen Euefta; die Guabiana rothete fich von Blut. Aber bie Erbitterung der Spanier muchs mit feber Riederlage. Die Sieger dagegen, ergrimmt burch den hartnädigen Biderstand, mehr noch durch manche erfahrene Dinterlift und geheimen Mord, wurden taglich ftrenger und graufamer. Die Bertheibiger bes Bas terlandes ichalt man, felbft in Amtsberichten, Rebellen und Rauber; bas gewöhnliche Rriegsrecht galt fur fie nicht.

In ihrer steigenden Bedrängniß erhielt nur bie brittische hulfe die Sache der Spanier aufrecht. Am Anfange des Jahres \*\*\*) hatten der Staatssefretair Canning und der Gesandte Apodaca zu London ein formliches Schuz und Truzbundniß zwie

<sup>\*) 27.</sup> Marj. \*\*) 28. Marg. \*\*\*) 14. Jan.

ichen benden Reichen gefchloffen; wornach England feine fraftigfte Bulfe ben Spaniern gufagte. Dacht, welche ben Corunna fic nach der Beimath eingeschifft, febrte baber balb verftarft gurud, unter Bellesley, und brach in Berbindung mit Portugiefifchen und Spanifchen Schaeren aus Portugal in Spanien ein. Der ritterliche Bilfon und ber Spanier Euefta befehligten unter 3hm bie benben Deeres - Rlugel. Der Blid auf biefes Deer etmuthigte Die Provingen ju neuem Aufftanb, und hielt bie Franjosen ab von Berfolgung ihrer Siege. Mit ihrer Dauptstärte, ben Ronig Joseph und ben Marichall Jourdan an der Spige, neben ihnen Bictor, Sebaftiani, Deffolles und Mortier rudten fle bem gefährlichften Reint entgegen. Da marb ben Torrijos, \*) unfern Ebledo ber General Cuefta, der dem Dauptheer vorangeeilt mar, mit Berluft wieber gurudgeworfen; aber an ben bepben folgenden Lagen \*\*) erfochten die vereinten Britten und Spanier ben Talavera la Renna in Neucaftilien, nach dem beftigften Rampf, einen glorreichen Sieg. Bum Lohn foldes Triumphes erhob der Ronig von England Bellesley jum Biscount Bel lington von Salavera. Die Frangofen, in ihren Amteberichten, batten jedoch Sich Gelbft ben Bieg jugefdrieben.

ď

ı, t

ŀ

<sup>•) 26.</sup> Jul.

<sup>\*\* ) 27.</sup> u. 28. Jul.

# 676 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

R. Joseph beschränkte sich jest eine Zeitlang auf die Behauptung bert inneren Provinzen; doch schlug er noch einmal die Spanier unter Benegas ben Almonacid. \*) Auch nöthigten die Bewegungen der Generale Soult, Mortier und Rey, im Rücken des englischen Peeres, dasselbe zum Rückzug bis in die Gegend von Badajoz; wodurch das hart bedrobte Madrid wieder befreyt, Talavera von neuem gewonnen und den Britten jede Frucht des Sieges entrissen ward.

Dieran war die Unfähigkeit einiger, die Läffigsteit anderer Saupter im Spanischen Deer, auch die Unentschlossenheit selbst der obersten Junta schuld; was um so verderblicher wurde, da jezt, nach wunderschnell geendetem dit reichischen Krieg, die französsiche Macht in Spanien neuer Verstärtung entgegensch. Zwar beschloß, noch vor Ankunft derselben, die Junta einen Angriff auf das französsiche Deer. Aressauta einen Angriff auf das französsiche Deer. Aressauta einen Marisch das französsichen der Sierra Morena in La Mancha; die Britten, alse hoffte man, würden den Tajo auswärts in die französsichen Stellungen dringen. Aber die Britten blieben ruhig, und die Spanier ersuhren ben Occana eine völlige Riederlage. \*\*)

Auch der Bergog del Parque, welcher jest an Romana's Stelle den Beerbefehl in Galligien

<sup>\*\*) 19.</sup> Nov.



<sup>\*) 11.</sup> Mug.

führte, ward in der Rabe von Salamanta, bis wohin er vorgedrungen, von Rellermann geschla, gen. \*\*) Ein Aufstand in Arragonien ward durch Such et blutig gedämpft und in Catalonien fiel Girona, nach einer halbjährigen Belagerung, in Augereau's Gewalt.

#### \$. 36.

Bufebende trubte fic jest die Ausficht. Gleich Bienerfrieden \*\*) batte Rapoleon ftarte Deermaffen gegen Spanien entfendet. Soult, in beffen Bande Jourdan ben Dberbefehl niederges legt, übertraf diefen weit an Thatigleit und Ginficht. Best ward aud im Guden der Balbinfel die frangofiche Macht begrundet. Die wilde Sierra More. . na hielt ihren Schritt nicht auf. \*\*\*) Dierauf fielen Cordova, Jaen, bas große Sevilla, die zwepte Stadt bes Reichs, Granada und Malaga in R. Rofephs Gewalt. Die oberfte Junta jog fich auf die Infel Leon gurud. Doch trogte Cabin bem ftolgen Reind. Bald ward auch bas brittifche Deer unter Bellington und Beresford burch Maffena gedrängt. Ciudad Robrigo und Mle meiba murben erobert, bas legte durch den Darfchall Rep. †) Die Franzosen brachen in Portugal ein.

<sup>\*) 28.</sup> Nav.

<sup>\*\*\*)</sup> Febr. 1810.

<sup>••) 14.</sup> Dtt.

<sup>†) 10.</sup> Jul. 27. Mug.

678 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Reiferthums

In Catalonien fielen Lerida und Mequinenge in ihre Gewalt. \*)

Best ordnete R. Jofeph Die burgerliche und Militar . Verwaltung bes Reiches. Rach bem Dufter Franfreichs wurden Präfekturen, Unterpräfekturen und Militardivisionen errichtet, und die Thatigfeit ber verschiedenen Beamten geregelt. Schon früher hatte Joseph, erhittert burch ben Fanatismus ber Donche und ben wieberholten Aufftand ber Previngen, affe Monds und Bettelorben in gang Spanien aufgeboben. \* \*) Ueber fechgig taufend Monche follten biernach aus ihren Cellen in ihre Geburtsorte gurude geben, um allba, weltpriefterlich gefleibet, von angewiefenen Benftonen ju leben. Das Bermogen ber Rlofter ward eingezogen für Staatszwede. Strenge Defrete ergiengen gegen bie Bater, beren Gobne in ben Deeren ber Junta bienten; fcwere Gelbbuffen ober Gefangenichaft, auch Bermögenbeinziehung, warb ausgesprochen wider fle und ibre Rinber.

- Auch im Jahre 1811 behaupteten die französischen Baffen bas Uebergewicht, troz aller Anstrengungen der Spanier und einzelner Unfälle. In Catalonien ward die Feste Lortosa \*\*\*) durch den Marschall Such et erobert. Später bemächtigte sich derfelbe Feldberr der Stadt Larragona †) und des Albe

<sup>\*)</sup> May und Juny.

<sup>\* \* \*) 1811. 1.</sup> Januer.

<sup>\*\*) 18.</sup> Mug. 1809, †) 28. Juny.

1

١

١

sters Montserrat, wodurch die Unterwerfung Cataloniens vollendet ward. Non da zog er nach Balencia und eroberte Murvtedro (Sagunt) nach einer blutigen Belagerung. \*) Endlich ergab sich Ihm auch die Dauptstadt Valencia \*\*) mit ihrer reichen Umgebung, dem Garten Spaniens. Rapoleon, die Thaten Suchets würdigend, ernannte ihn zum Derzog von Albufera.

Ben so vielem Unglud jedoch fant ber Muth ber Spanier nicht. Kuhner als je erhoben sich bie Guerilla's; auch gaben verschiedene Erfolge einigen Troft.

Mit abwechselndem Glud ward in Besten und Guben gestritten. Die Festung Dlivenza und das wichtige Badajog an der Grenze Portugals, ergaben sich nach blutigen Gesechten an den Marschall Soult. \*\*\*) Umsonst versuchten die Britten und Spanier die Miedereroberung dieser legten Stadt. In mehreren Treffen, besonders in jenem ben Albwfera †) geschlagen, auch ben einem Sturm auf die Beste zurückgetrieben, überließen sie dieselbe endlich dem Feind. Auch in Portugal wurde gestritten.

Cabir indeffen hielt ftandhaft eine langwierige Belagerung aus. Zwar miglang ein Berfuch ber Britten, burch eine Landung ben Algefiras die bedrängte Stadt ju entsezen; dennoch ergab fie fich nicht.

<sup>\*) 26.</sup> Dtt. \*\*) 1812. 9. 3anner.

<sup>\* \* \*) 22. 3</sup>an. u. 19. gebr. 1811. †) 15. May.

# 686 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

## **§**. 37.

Eine glüdlichere Periode für Spanien begann mit dem Ausbruch des Ruffischen Rrieges. \*) Wellington, der kluge Zauderer, so oft er sich schwächer fühlte, schritt rasch zum Angriff, sobald er die Umstände günstig fand. Mehrere Streitmassen der Franzosen zogen nach Rorden; die Verstärkungen blieben aus. Rapoleon vernachläßigte den Spanischen Rrieg, Zudem, was noch wichtiger war, hatte die innere Lage des Reiches sich wesentlich versändert,

Schon am Ende des Jahrs 1809 war, besonders durch Romana's Bemühungen, ein Beschluß der obersten Junta, deren Mitglied dieser patriotische Arieger war, zu Stande gekommen, wornach mit dem Iten Tage des nächstsolgenden Jahres die Eortes des Reiches sich versammeln sollten. Ein sehr bellssamer und nothwendiger Beschluß, da die Junta Selbst durch Schwäche, Wantelmuth und ängstliche Selbstsucht der meisten ihrer Glieder in Verachtung gefunken war. Der Warquis Wellesten, Bruder Wellington's, hatte solchen Beschluß eifrigst gefördert. Doch wohl ware er ohne Wirkung geblieben, wenn R. Joseph nach der Eroberung von Sevilla ohne Ausenthalt gegen Cadix gezogen wäre. Die Junta

<sup>..) 1812,</sup> 

schien bereit, diese Stadt, das noch einzig übrige Bollwerf der Spanischen Freyheit, an die Franzosen zu ergeben, oder zu verkausen; als, durch den tapfern Castannos gerufen, der Herzog von Albuquers que aus Estremadurd beran eiste, die Bedrängte zu schügen. Die Säumniß des R. Josephs machte dem Berzog den Einzug in Cadix möglich, und die Beschauptung dieser Stadt rettete die Selbstständigkeit Spaniens.

Die Wahl der Cortes, deren Versammlung auf den 10. März 1810 verschoben ward, fand jezo in sast allen Provinzen des Reiches, troz der französischen Besezung, statt. Auf je 50,000 Einwohner ward ein durch frenzewählte Wähler zu ernennender Abgeordneter gefordert. Rebenden sollte von jeder Provinzialjunta und von jeder Stadt, welche 1789 solches Recht besaß, ein Abgeordneter zu den Cortes gesandt werden. Auch Ersazmänner, für die aus was immer für einer Ursache Abgehenden, wurden bestimmt. Man berief Deputirte auch von den Amerikanischen Eolonien und aus den Philippinen.

Berschiedene Dindernisse verzögerten die wirkliche Eröffnung der vallgemeinen und außerordentslichen Cortes« bis jum 24. Sept. 1810. Aber ein neues Leben durchdrang das Reich vom Augenblick der Eröffnung. Die vberste Junta und die Regentschaft hatten weder Eifer noch Kraft mehr zur Retstung der Frenheit. Ihre meisten Mitglieder schienen

geneigt, ihren Rrieben mit R. Joseph au foliefen. Die Rettung von Cabir felbft mar fast gegen ibren Billen geschehen. Auch mar meift der Schwäche sber Bertehrtheit ihrer Maagregeln, ber Unfabigfeit ber burch fie ernannten Rriegsbaupter, ber Ungufriebenbeit mit ihrer Bermaltung der Triumph der Frangofen gugufdreiben. Gie war verfoloffen geblieben gegen den Beift, und gegen das Bedürfnig ber Beit. Aber das morfche Gebaude des Spanifchen Staates, gegen welches jest bie Wonen ber Revolution ans flurmten, tonnte auf feinen alten fchadhaften Dfeilern nicht mehr erhalten werden. Es fturzte unvermeid. lich ein, wofern nicht ein neues Lebenspringip gefunben, eine Berjungung bes Staates bemirtt murbe. Diese Aufgabe festen sich bie Cortes, Die aus freper und gludlicher Babl bervorgegangenen, edlen. patriptifchen, felbstverläugnenden, mannlich tugenbhaften Stellvertreter der Spanischen Ration, und losten fie gleich rubmvoll als gludlich. Datten fie es wicht gethan, fo mar Rappleon's Dynastie, ober Rapoleon Gelbft der Berrichaft über die Pprenaische Dalbinfel ficher. Alebann batte Er ben legten Enticheibungs. tampf über Weltherrichaft ober Rrenheit, den Rampf wider Rugland mit ungetheilter, mit verdoppelter Rraft unternommen, und weber ber Brand Do 6: fau's, noch die todtende Binterfalte batten Europa retten mogen. Den Spanischen Cortes ift Europa feine Befrepung von Ras

ppleon's Jod, sind alle Thronen, und zus päck die Bourbonische Dynakie, ihre Erhaltung schuldig; und wie wurde ihnen gelohnt? —

### §. 38.

Und welches war benn ber neue Geift, ber, ges pufen von den Cortes, den alten Staatsforper verjungend burdwehte? - welcher glorreich erfegte, was weder der Rationalstola - ber burch fo viele Riederlagen gebeugte - noch das Mondthum -Das jego gertrummerte ober unter fraftigem Ruf gehaltene - noch die Gran bezza, beren Glieber bereits dem neuen Thron, um in beffen Strablen fich ju fonnen, gueilten - mehr ju leiften im Stande maren? - Belches neue Triebrad mochte wohl an Die Stelle ber abgenugten Bebel ber Rnechtschaft treten? - die Frenheit war es, beren Zauberton alle naturlich Ebelgebornen ergriff, und felbft bie Daffe (wie Orphens Leger die Thiere des Baldes) ansprach; und beren Sabnen, nachdem herren und Rnechte, Priefter und Prieftersclaven durch Rapoleon's Berricherstimme beschwichtigt, eingeschüchtert ober niedergeschmettert waren, alle Baterlandsfreunde liebend, begeiftert, todtverachtend queilten. Die Frenheit mar es alfo nicht blos jenes Recht, welches bie fanatischen Gegner R. Jofephs jum Feldgefchrey nahmen, bas Recht, einem angebornen Berrn ju geboren, welchem gegenüber man Selbst tein Recht hat, sondern die wahre burgerliche und menschliche Frenheit, welche ungertrennlich ist von der Personlichteit und Menschen-wurde, das Recht Sich Gelbst anzugehören, und Glied einer frenen Gesellschaft zu senn, also keinem Gefez zu gehorchen, das nicht zugleich eigener verftändiger Wille, oder Wille der mundigen Gesellschaftsglieder ift.

Den Ibeen bieser Freyheit gemäß, verfündeten bie Cortes gleich nach ihrer Eröffnung, neben bem fräftigsten Maaßregeln zur Vaterlandsvertheidigung, das Recht der Spanier, Abhülse ihrer Beschwerden zu fordern, und das heilige Recht der Deffentlichteit der Staatsverwaltung und der Preffrenheit, dieses köstlichste aller Rechte, ohne welches alle übrigen nur prefaire Gestattung sind, welches alle Guten und Verständigen lieben und des höchsten Preises werth achten, alle Lichtscheuen und Bosen aber hassen und fürchten; die erste Bedingung eines Rechts-Staates.

Nach diefen vorläufigen Schritten ordneten bie Cortes eine neue Regentschaft von drey, das Bertrauen der Ration bestjenden Mannern, Blate, Agar und Ciscar, und erfreuten fich sofort des vielstimmigen Dantes, und der eifrigsten Ergebenheit der Baterlandsfreunde.

Babrend diefe Cortes mit dem Entwurf einer neuen Berfaffung fich befchäftigten, für den ewigen

Unspruch der Frenheit die näher bestimmenden Litel in der älteren spanischen Geschichte aussuchend, und nach Garantien des Rechtes sorgsam, selbst ängstelich, spähend; erwies Ferdinand VII. zu Balencap dem Thronräuber Rapoleon wiederholte Huldigungen, außerte sogar den Bunsch, von Ihm au Kindesstatt angenommen zu werden, und befrästigte durch solche Schritte Tag für Tag seine Entsagung. Auch hiedurch ward das Berhältnis loser zwischen Ihm und dem Spanischen Bolt.

Das Berfaffungswert wurde vollendet: trog feis ner Mangel, ein wurdiges Dentmal ber großen Beit, worin es entstund. In ben Grundfagen fo giemlich übereinstimmend mit benjenigen, welche die constituis rende Rationalversammlung in Franfreich leiteten, trug es, wie die Constitution von 1791, gwen wofentliche Gebrechen, zwey Reime bes fcmer vermeiblichen Berderbens in fich. Bepdes jedoch nur Fehler gegen Die Rlugheit, gegen die aus ber Schlechtigfeit ber Menichen abzuleitenden Borfichts . Regeln , feineswegs gegen das Recht. Die vollziehende Macht mar gu ichwach in biefer Berfaffung; bem Ronig mar burch fie ju viel genommen, als daß er aufrichtig ihr Freund batte fenn fonnen; und die Bolfereprafentation, burch bas Gefeg, welches bie Mitglieber einer Cortes : Berfammlung von ber Bablbarfeit fur die folgende ausfolog, mar aller Statigfeit ber Richtung, und die Ration gugleich des fortdauernden Dienstes ihrer ebelsten Söhne, der, wenn man sie einmal besitt, nicht leichtsinnig zu entlassenden, tuchtigen und treuen Bertreter beraubt. Der erste Fehler jedoch wird erklärbar, wenn man die Zeit, worin die Berfassung entworfen ward, und wenn man die Person lichkeit Ferdinands VII. in's Auge fast; und der zweste Fehler floß aus edler Quelle, aus Gelbstversläugnung, aus stolzem Eifer, auch den Schein zu wermeiden, als habe man nicht für's Vaterland allein, sondern auch für die eigene Person gearbeitet.

Die neue Berfaffung, ber beren Gingelnbeiten. Da fie von fo furgem Beftand mar, bie Gefchichte nicht verweilen barf, ward beschworen und verfunbet; \*) auch fofort bie Berfammlung ber orbente lichen Cortes auf bas nachfte Sabr einberufen. Der beffere Theil ber Ration gab biefer Constitution laut und innig, ber größere wenigstens icheinbar feine Austimmung. Der Geift berjenigen, die ihr abbold maren, ericeint am flarften baraus, bag bie Mb-Schaffung ber Inquisition, die in golge ber Berfaffungsgrundfage ftatt fand, \*\*) ben erften Inlas jur Digbilligung, ja jur offenen Biberfeglichteit gab! - Roch ernannten die Cortes eine neue Regentichaft von 5 Mitgliedern, unter bem Borfig bes D. von Infantado, und einen aus weifen und fraftigen Mannern bestebenben Staatsrath, beffen

<sup>\*) 18, 20.</sup> Mar; 1812.

<sup>••) 1813, 23.</sup> Janner.

Birffamteit fich durch fonelle Berbefferung in allen 3weigen der Berwaltung außerte.

Aber die Berfassung der Cortes, unbestreitbar rechtsbeständig nach Urfprung, Inhalt und Annahme, ward noch jum Ueberfluß durch die Anertennung frember Dad te befraftigt. Richt nur Brittans nien, welches Bund und Freundschaft dem wieders geborenen Staate fortfegte, fondern auch Rugland erfannte ibn formlich an, feverlich und vertrags-In dem britten Artifel des Bundniffes, welches ber Raifer von Rugland nach bem Musbruch des frangofischen Rrieges mit Spanien ju Belifi= Lufi folog, \*) fteben folgende Borte: De. Maj. ber Raifer aller Reuffen ertennen bie allgemeinen und außerordentlichen Cortes, welche fich gegenwärtig ju Cabir verfammelt befinden, als gefeglich an, fo wie die Constitution, welche fie verfaßt und bestätigt haben. c . . .

### \$. 39.

Aber der Ruffisch, frangofische Rrieg, wies wohl er Spanien anfangs Beil verhieß, auch die völlige Bertreibung der Franzosen aus der Halbinfel entscheidend erleichterte, ist gleichwohl in seinen späteren Folgen zum Fluch für dieselbe geworden.

<sup>•) 20.</sup> Jul. 1812.

### 688 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Der erste Danptschlag auf die französische Macht in Spanien geschab bep Salamanca, \*) allwo Bellington den Marschall Marmont, welcher gegen Portugal anrudte, entscheidend schlug. In Folge dieser Schlacht verließ R. Zoseph Madrid, und Wellington hielt darin seinen seperlichen Einzug. \*\*) Die neue Versassung ward sofort proclamirt und beschworen. R. Joseph suchte seine Zusstucht im Deerlager Such et's.

Begen die jest überlegene Rraft ber Reinde (an 180,000 Britten, Spanier und Portugiesen ftunden im Reld gegen etwa 150,000 Franzosen) behaupteten fich die legten burch Beift und Muth ber Deerführer, porzüglich Goult's, welcher bas Gange lentte, und Suchet's, des Eroberers von Dalencia. Die Spanier bagegen, unter mehreren faft unabhangigen Deerführern ftreitend, gegen einander felbft und mehr noch gegen den Fremden, Bellington, eifersuchtig, empfanden allen Rachtheil ber Bereinzelung. Der übermuthige Ballefteros jumal, der in Undalusien befehligte, zeigte fo bagliche Eifersucht gegen den brittifden Belden gu großem Schaben ber gemeinen Sache. Als Marichall Goult, ben bem Bordringen ber brittifden Beere unter Beb lington und Sill, die Belagerung von Cabir auf.

<sup>•) 22. 3</sup>uf. 1812.

<sup>••) 12.</sup> Mug.

enfood, . und, die Bereinigung mit Suchet fuchend, Andalufien eilig verließ, feste Balleteros ihm nur läßig nach, wodurch Bellington's Blan vereitelt ward.

Denn von neuem brangen die vereinten frangoftschen heere gegen Mabrid. Wellington, nachbem er in vergeblichen Stürmen gegen die Citadelle von Burgos schweren Verluft erlitten, jog gegen Portugal jurud, und R. Joseph betrat die haupt fact feines Reiches wieder. \*\*)

Die Cortes, gleich bochberzig als weise, hatten Wellington zum obersten Feldberrn aller Spanischen Deere ernannt; \*\*\*) jest verwiesen sie den widerstrebenden Ballesteros nach Ceuta. Bon nun an neigten die Dinge sich zur Entscheidung. Brittannien vermehrte seine Anstrengungen. Auch in Biscapa, in Balencia geschähen Landungen. Aus Majorta, aus Sicilien trasen Berstärkungen ein; während die Cortes alle Krast der Spanier dusboten, und neben den heermassen auch die zahlsteichen Guerilla's die Bedrängnis der Franzosen ers böhten. Der tapsere Soult, mit 50,000 Mann; ward von Rapoleon nach dem Norden gerusen; †) hach Ihm übernahm Marschall Jourdan den Stab wieder. Der alte Unstern war mit Ihm. Zwät

<sup>• ) 25.</sup> Hug.

<sup>• • •) 25.</sup> Gept.

<sup>.</sup> Rotted Ster Bo.

<sup>\*\*) 2.</sup> Nov. +) Mars 1813.

il d

Aritten die Frangosen mit gewohnter Sapferfeit, im Einzelnen auch mit Glud; boch zufebende fewand ihre Dacht. Die meiften Ruftenlander batten fie bereits In Caftilien fammelte fich jegt ibre perloren. Starte. Bald verliegen fie auch Dabrib, immer naber ber nordlichen Grenze rudend. Da marb ben Bittoria die große Schlacht geschlagen, \*) web de Jofephe ungludliche Berrichaft endete. Bellinge ton, Sill und Grabam, vereint mit mehreren fpanifchen Generalen, gertrummerten in ber Schlacht und nach berfelben bas frangofifche Sauptheer. Alles fowere Befchug und viele Laufend Befangene fielen in bes Siegers Gewalt. Berftreut, auf Rebenwegen. Da bie Strafe nach Bayonne vom Feinde befest war, eilten die Glüchtigen gegen Pampelona, wurden auch allbier gefchlagen, und tamen burd bie Thaler von Roncevaur blutend und mutblos auf frangosischem Boden an. R. Joseph sah Spanien nicht wieder. Ginigen Troft gab Die Anfunft Des Generals Caugel, welcher ohne Berluft mit 15,000 Mann feinen Rudzug aus Saragoffa bewirtt batte, nicht minder die Runde von mehreren Siegen Suchet's an ber öftlichen Rufte.

Jest fandte Rapoleon von neuem ben Marfchall Soult mit 30,000 Mann frifder Ermppen jum Spanischen Beer. Aber vergebens suchte biefer

<sup>\*) 21.</sup> Jun. 1813.

den Entfag Pampelona's. In einer dreptägigen Schlacht, von den Pprenäen benannt, bestegte ihn Bellington, \*) worauf nach hartnädiger Gegen-wehr St. Sebastian und Pampelona sielen. \*\*) Auch Suchet ward durch diese Vorgänge zum Rüdzug genöthigt, auf welchem er jedoch seine Verfolger, zumal den Lord Bentint, noch empsindlich schlug, und sodann bep Barcellona eine feste Stellung nahm. \*\*\*)

Bir werden fpater (f. R. IX. S. 10) Bellingston und die Spanier über die Bidaffva fezen, †) ben Rachetrieg nach Frantreich tragen, und ben endlichen Fall Rapoleon's wirtfam befördern feben.

# S. 40.

Aber der Einfall Rapoleon's in Spanien, wiewohl dergestalt auf's vollständigste vereitelt, hat dennoch unermeßliche und unvertilgbare Folgen erzeugt, theils für das Mutterland felbst, und theils für dessen weite Colonien in Amerita. Das Spanische Wolf, mahrend des sechsjährigen Rrieges in viels sacher Geistesberührung mit den aufgeklarten Fremden, nahm in seinen Schoos, zumal in jenen der Mittelsklasse, eine Masse politischer und rechtlicher Einsichten

<sup>\*) 28. — 30.</sup> Jul.

<sup>\*\*) 9</sup> Gept. u. 31, Oft. +) 7. Ott.

<sup>• • • )</sup> Gept.

AR I

auf, gegen welche früher die ftrenge Bachsamteit ber geistlichen und weltlichen Gewalt einen unüberfteiglichen Damm aufgeführet; und es ward zugleich in ber Schule der Leiden und der Gefahr zu den mannlichen Tugenden herangezogen, welche die erste Bebingung ber Frenheit sind. Die bewunderungswürdige Erhebung, welche das antokratische Joch zerbrach, und Spanien fast urpfözlich eine repräsentative Verfassung schenkte, war davon die erste verhängnistreiche Frucht, welche zwar noch vor erlangter Reife gewaltsam zerstort ward, aber jedenfalls Samen zuruckließ sin eine früher oder später wiederkehrende Entwicklung.

In Amerika ward schon durch die merkwürdige Flucht des Prinzen Regenten von Portugal nach Brasilien \*) (eine der ersten Folgen der Rapoleonischen Angriffsplane auf die Halbinsel) der Anstoß zu böberer Krastentsaltung in der neuen Welt gegeben. Auch ist sie der entserntere Anlaß zur nachmaligen Trennung Brasiliens von Portugal und zur Erhebung des ersten zum eigenen selbkständigen gen Kaisert hum geworden. Unmittelbarer noch wirkte Napoleon's Krieg wider die Halbinsel auf die Befrepung des Spanischen Amerika.

3mar ichon por biefem Schlage maten einige Frenheitsfunten in Gubamerita entglommen. Er muntert burch England hatte Buenes Apres im

<sup>\*) 1907.</sup> Mes

Jahr 1806 das Spanische Joch abgeworsen, und sich für unabhängig erklärt. Der tapfere General Liniers zumal war es, der solche Umwälzung mit britztischer Dulse vollbrachte, und sodann auch die Britzten, welche gerne sich Selbst zu Herren des Landes gemacht hätten, glorreich bekämpste und vertrieb. Doch ward bald die Herrschaft des Mutterlandes, wernigstens dem Namen nach, wieder hergestellt. Auch in Carracas und in Benezuela hatten sast gleichzeitig, wie in Buenos Apres, Bersuche der Besteig, wie in Buenos Apres, Bersuche der Besteral Miranda, ein Sohn des Amerikanischen Landes, doch in Europa zu höherer Thatkraft gereist, hatte das kühne Unternehmen gewagt.

Aber die Spanische Thronumwälzung gab ben Freyheitsibeen, welche die französische Rovo- ... beiton über die ganze den kende. Welt verbreitet batte, einen näheren Anlas der Entwicklung. Die Berrschaft des Königsbauses, welchem die Amerikaner, zumal die vielsach gedrückten Creolen, mit gedanstenloser Folgsamkeit von Geschlecht zu Geschlecht erzeben geblieben, war zernichtet. Die neue, Rapseleon ische, oder Französische Perrschaft ward ins feinktartig oder aus serviller Rachbetung mehr, als ans vernünstigen Gründen gehaßt. Man war gewöhnt, die Spanische Regierung als Perrin des Landes

<sup>\*) 1807.</sup> 

und bes Bolfes ju verehren, und bieng ihr mafdinenmaßig an, aller engherzigen und fcrevend ungerechten Bebrudung ungeachtet, die man auf allen Geiten und in allen Spharen bes burgerlichen, ja bes menfchlichen Lebens von ihr erfuhr. Die neue Derrichaft, wies wohl die Gewaltstrager bes Spanischen Ronigs meift befliffen ihr huldigten, ericbien bem burd Pfaffen bearbeiteten Bolf ein Grauel. Aber auf ber anbern Geite verlor auch die legitime, Spanische Autorität ibre Starte durch die Siege Rapoleon's, und mete noch durch die Engbergigfeit der erften Centraljunta pon Sevilla, (nachmale von Cabir) welche bes alte Coftem ber Unterdrudung Amerita's gu behaup ten gedachte. Es begannen allmählig in Carraccas Santa Fe de Bogota, und in allen beträcht. lichen Städten ber weiten Eerra firma, (von jegt an Columbia genannt,) auch in Carthagen a und Duite, nicht minder in St. Jage be Chili, in Buenosaupres, in Merito jene verbangnisreiden Bewegungen, welche anfangs blos Bertbeibiaung gegen naber liegende Befahr, bald aber Die vil lige Lodreifung vom Mutterland, und die Eroberung ber Gelbftfanbigfeit , b. b. Die Bieberherftellung bes allgulang in Amerita verbobnten Denfdenredtes jum Zwede hatten. R. Ferdinand VII., nach ber Reftauration, \*) beforberte burd feine harten Dach

<sup>\*) 1814.</sup> 

wegeln den Fortgang dieser Bestrebungen, welchen alle Moblgesinnten in der ganzen Welt den bestverdienten Triumph wünschen, und welche eine der größten, ja wohl die größte der allerneuesten Weltbegebenheiten sind. Dieses Buch jedoch, da es mit Stiftung der heil. Allianz sich schließt, sieht die Darkellung von Sud "Amerika's Befreyung schon außerhalb seiner Grenzen liegend.

1

#### S. 41.

Aber die welthistorische Wichtigkeit dieser großen Umwälzung, so wie das den befreyten Staaten besvorstehende Glüd mag wenigstens abnend erkannt werden aus der Betrachtung des wundergleichen Fortschreitens der Nordameritanischen Freystaaten.

Seit dem Frieden von 1783, \*) welcher die Unabhängigkeit Nordamerika's aussprach, bis auf die Zeiten des heiligen Bundes, also in einem einzigen Menschenalter, hat die Bevölkerung dieser glücklichen Staaten von etwa 3 Millionen Menschen bis auf 10 Millionen sich vermehrt, und sind aus 13 Provinzen, deren 22 geworden. Aus denselben ist blos Loufiana eine auswärtige Erwerbung, (Florida ward erst später gewonnen) alle übrigen sind Eroberungen auf eigenem Gebiet, Früchte des fortschreitenden Unbau's der dem Bundesstaat angehörigen Ländermasse.

<sup>\*\*) 6. 3.</sup> VIII. Rap. XV. §. 15.

### 606 VIII. Sap. Bon Errichtung bes Rafferthums

Ja es ift barunter bas unermeslich erweiterte, big an's stille Meer sich ausbehnende, jedoch mehr Dandels als Staats-Gebiet, nicht begriffen. Ungeachtet mancher nachtheiligen Einwirkung eines, theils rauben, theils seuchten, oder sonst bösartigen Elima's, vermehrten sich also die Menschen durch dem Gegen der Frenheit und des gesezlich geschirmten Rechetes. Auch gab die zunehmende Verschlechterung des Zustandes in Europa den unaufhörlichen Grund zu zahlreichen Einwanderung en, welche frenlich auch eben so viele Urfunden sind von der Trostlosissfeit der alten Welt.

Mit der Bevöllerung fliegen Aderhau, Gewerbefleiß und Sandel, Staatsfraft und Privatreichthum. Auch Kunfte und Wiffenschaften blübten freudig empor, und die sittliche Würde, deren vorzüglichfte, Grundlage die Frepheit ift, entfaltete ihre berrliche Arone.

So toftliche Fruchte reiften ichon unter der acht, fabrigen Berwaltung des edlen Bashington, der, nachdem er Prasident des 1787 versammelten constituirenden Convents gewesen, im 3. 1789 jum ersten Prafidenten des Congresses auf 4 Jahre gewählt ward, und, durch das wohlbegrundete Bertrauen seiner Mitburger 1793 wieder erwählt, bis 1797 die allgemeinen Geschäfte lentte. Rachdem er sich von denfelben,

mit Rubm bebedt, gurudgegogen, .) führten feine Redfolger Mbame, \*\*) Jefferfon, \*\*\*) De bijon †) und Donroe ††) bas Staatsruder mit abnlicher Beisheit und Rraft. Einheimifche und ausmartige Angelegenheiten murben offen, rechtlich, murbevoll geschlichtet. Die ebelfte Staatsfunft, die ba guerft bas Recht, und nur innerhalb ber Sphare beffelben ben Bortheil fucht, ericien - ein fast einziges Bild in der Gefchichte - fortwährend in berrlichem. und wenigstens nach dem vorberrichenden Charafter fats ungetrübtem Glang, und es zeigte fich jugleich, bağ für- die Bolter (alfo auch für die Regiernm. gen, wenn fie fein von jenem ber Mblter verfchie denes Intereffe verfolgen) nichts beilbringenber, bas Fortidreiten ber Boblfahrt verburgender fen, als -Recht und Krepbeit.

Die durch so weises Spftem gepflegten und erbobten Staatstrafte sesten Amerita in Stand, ben Sturmen gu trozen, welche seit dem Beginn der französischen Revolution die gange civilifute Belt erschütterten ober bedrobten, Zwar jatobinische Grund.

<sup>\*)</sup> Der große Mann farb 1799 ben 14. Dez. im Pri-

<sup>\*\*)</sup> feit 1797. 4 Dars. \*\*\*) 1801. 4 Mars.

<sup>+) 1869. 4.</sup> Marz.

<sup>++)</sup> Ceit dem 4. Mars 1817, alfe erft nach ber Solles fung bes beil. Bunbes.

fage, Berfuche jum Umfturg der bestehenden Ordnung, tonnten ohnehin in bem Canbe nicht auftommen, wo ber Burger icon befag, mas die Reufranten erft gur erringen ftrebten, und mo Beranberung bes Buftanbes Jebem als Unglud erfchienen mare. Dier war teine gebeime Boligen, fein Prefigmang, feine Suspenfion ber perfonlichen Frenheit, teine Sperre gegen bas Musland, feine Mangregel bes Schredens notbig, um die Rube des Staates, den Frieden ber Burger, und bas Unfeben der Autoritaten zu erhalten. »Recht und Krepbeit«, und nur Recht und Arenbeit machen Revolutionen unmöglich. Aber ben aller innern Gicherheit erhoben fich durch ben wechfolnden Lauf bes großen Revolutionsstromes fomere Befahren von außen, welche jedoch ber Congres theils burch Beisbeit beschwor, theils burch mutbigen Rampf beflegte.

### §. 42.

Gleich nach eröffnetem Seefrieg zwischen England und Frankreich fam das Dandelsintereffe Amerika's durch das anmaßen de Seerecht
der Britten \*) in vielfache Bedräugniß. Auch
konnte die sorgfältigste Bevbachtung der Reutralität
nicht vor bitteren Beschwerden bepder kriegsührenden
Theile, und nicht vor lästigen Zumuthungen schirmen.

<sup>\*)</sup> S. Rap. V. §. 26.

Berfchiebene Conventionen, mit benden Dachten gefchloffen, \*) halfen nur unvollftandig ab.

Indeffen erregte die Abtretung Couifiana's an Kranfreich, wozu Spanien in einem gebeimen Bertrag gu St. 3lde fonfo \*\*) fich verftanden batte, eine große Befturjung in Amerita. Gin Rachber, wie Franfreich, flögte Gorge für Die Unabbangigfeit ein. Daber mard ber Rauf tiefes Candes, welchen ber Prafident Jefferfon nach emfig gepflogenen Berhandlungen mit dem I. Conful Bonaparte gu Stande brachte, \*\*) mit der lebhafteften Freude aufgenommen. Auch waren allerdings bie 60 Millisnen Franten, welche Amerita fur bas nach Umfang, Lage und Dandelswichtigfeit unfcabbare Land bezahlte. ein außerft geringer Preis. Die Erwerbung beffelben verwickelte jedoch die vereinigten Staaten in Streit mit Spanien, welches anfangs gegen ben Bertauf, als feinen Intereffen nachtheilig, proteftirte, bann aber megen ber zweifelhaften Grenzen beffelben gegen Klorida bedenkliche Ansprüche erhob. Rach langen Berbandlungen, mabrend welcher felbft Gewaltthatigfeiten von bepben Seiten vorfielen, ward erft 1810 ber Streit durch völlige Abtretung Dft . und Beft-Florida's an bie vereinigten Staaten, wogu fic

<sup>\*)</sup> Insbesondere 1794. 19. Nov. mit England, und 1800. 80. Gept. mit Krantreich.

<sup>\*\*) 1800. 1.</sup> Ott. \*\*\*) 1803. 30, Mpr.

### 700 VIII. Rap. Bon Errichtung bet Raffeithums

Spanien gegen eine Summe von 5 Millionen Dollard bequemte, gefchlichtet.

## S. 45.

Renferft schwierig wurde die Lage Amerita's burch die ben fteigender Rriegserbitterung zwischen Brantreich und England gesteigerte Strenge Bender gegen ben neutralen Danbel: \*) Die Raiserl. Französigen ben neutralen Danbel: \*) Die Raiserl. Französigen Defrete von Berlin und von Mailand und die denselben entgegengesezten englichen Rabinetsbesche vernichtet en jeden neutralen Pandel, und gaben jedes Schiff unausweichlich entwedet dem einen oder dem andern der leidenschaftlichen Feinde preis. In dieser Lage verordnete der Congress ein all gemeines Embargo auf die eigenen Schiffe, \*\*) allem Seehandel dadurch entsagend, weil nur durch so verzweiselte Maastregel das Bermdgen der Unterthanen zu sichern oder die außerste Sewaltstätigseit zu verhindern war.

Man hatte gehofft, so entschlossene Maagregel würde die Rämpfenden zur Erkenntnis ihres Unrechts führen. Allein Frankreich und England verharrten ben ihren empörenden Beschlüssen. Gleichwohl milberte der Congres das Embargo durch die sogenannte Rondntervourse. Afte, \*\*\*) wodurch der Pandel

<sup>\*)</sup> S. oben R. VIII. §, 20. \*\*) 1807. 22. Dep.

<sup>\*\*\*) 1809. 1.</sup> Märs,

mit allen Machten, Franfreich und England allein ausgenommen, wieder erlaubt, auch nur ben Schiffen Franfreich's und Englands der Eingang in die Amerikanischen Dafen verboten ward; ein gleich gerechter als wurdevoller Entschluß, wodurch jedoch beyde friegende Großmachte fich empfindlich beleidigt glaubten.

Gegen England insbesondere ward mehr und mehr bie . Stimmung feindselig. Denn aufer, ber Dandelsbedrudung hatte die übermuthige Geebeherre ferin fich angemaßt, Datrofen auf Ameritanifoen Schiffen gu preffen, wenn etwa geborne Eng lander oder Ausreißer auf denfelben fich befanden. Billführliche Entscheibungen, Bermechslung von wirt. lichen Ameritanern mit Englandern, fielen daben baufig Die Burger ber vereinigten Staaten wurden alfo perfonlich gefährdet burch bie anmaglich unverfahrbare Leibherrlichfeit Englands auf feine Gobne. Mebrere emporende Gemaltthaten geschaben in Bebauptung foldes Rechtes. Die Berlegung ber Berfon ameritanifder Unterthanen fchrie um Rache, und Das trogige Benehmen eines brittifchen Unterbandlers, Radfon, vermehrte bie Erbitterung. Da gab ber Congres die Erflarung, \*) es werbe die Rom Intercourfe Afte in Bezug auf Diejenige ber benben Dachte aufgehoben werben, welche vor bem

<sup>•) 1810. 1.</sup> Wade.

## 702 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Mars 1811 ibre brudenben Defrete aufbibe. Franfreid augerte fic barüber willfabrend, mofern auch England ein gleiches thate. Diefes aber gauberte, marauf ber Congreg ben Rrieg gegen Grofbrittannien erflarte. \*) Rur ein Baar Lage fpater \*\*) zwar war die Burudnahme ber Cabinetsprores in London erfolgt; aber ichon mar ber Reien eröffnet worden durch einen Ginfall der Ameritaner in Canada; und eine zwenjabrige Rebde unterbrech ben glüdlichen Frieden des eblen Frenftaates. Amerita eroberte darin ichon mabrend bes erften balben Jahres uber 200 brittifche Dandelsschiffe. Aber gu Land waren ihre Unternehmungen meift ungludlich. Die Angriffe auf Canada murben verluftvoll abgefchlagen, und mehrere Buntte ber Bereinigten Staaten burd Brittifche Canbungen beimgesucht. Auf einem biefer Buge brangen die Englander bis Bafbington, ber nen erhauten Dauptftabt bes emporblubenden Staaten. bundes, eroberten fle †), und legten den größten Theil ihrer prachtvollen öffentlichen Gebaude in Afche. Sower von Raub, und beladen mit dem Rluche ber Ameritaner, 10a die morbbrennerifche Schaar jurud, (Admired Cochrane und General Rof maren ihre Rubrer ) nachdem fie wohl eine vorübergebend fdmergenbe

<sup>\*) 17.</sup> Jun. 1812.

<sup>†) 24.</sup> Hug. 1814.

<sup>\*\*) 23.</sup> Jun. 1812,

Bunde bem Feind geschlagen, aber durch eine bleibent be Mactel die Ehre ihrer Ration geschändet hatte.

Da indessen Rapoleon gefallen, und der erste Pariser, Friede geschlossen war, so hielt England, um nicht dem Bienercongreß Unlaß zur Einmischung zu geben, eine Aussthnung mit Amerika für räthlich. Auch Amerika — vorzüglich wegen Beschränktheit der Geldmittel — sehnte sich nach dem Ende des verwüstenden Kampses. Also kam in Gent der Friede zu Stande, \*) welcher die Verhältnisse im Allgemeinen, wie sie vor dem Kriege gewesen, wieder herstellte, in Betress der bepden Dauptfragen aber, welche die Fehde veranlaßt hatten, nicht 8 entschied.

Go groß die Berluste, so kostspielig die Unstrengungen in diesem Kriege gewesen, ( die Staatsschuld war während besselben von 45 Millionen Dollars auf 108 Millionen gestiegen, während der äußere Handel, die Hauptquelle der Geldmittel, durch die Blotade der Küsten, die traurigste Beschränkung erlitt,) so erholte gleichwohl der innerlich gesunde Staat sich in kurzer Frist. Schon im Jahr 1817 ward der Gesammtwerth der Aussuhr auf mehr als 87 Millionen Dollars geschätt, die Pandels und Kriegsmarine waren ansehnlich vermehrt, und, obschon die Staatsschuld noch etwas weiter gestiegen, dennoch alle direkten in ner en Auslagen ausgehoben worden.

<sup>.) 1814. 25.</sup> Dei.

## 704 VIII. Rep. Bon Errichtung bes Raiferthums

Die Danbelszölle allein mit einigen andern tubirekten Steuern bedeckten sonach die gesammte Staatsausgabe, (im Betrag von 26 Milliouen Dollars) allerdings an und für sich ein verwersliches System, jedoch immer durch seinen reichen Ertrag von dem regen Leben des Pandels zeugend, auch in Bezug nuf die einheimischen Pandelsleute oder Consumenten durch die Bewilligung der eigenen Repräsentanten, in Beziehung auf jene des Auslandes aber als Erwiederung abnlich unbilliger Behandung gerechtsertigt. In berselben Zeit betrug die Bahl der eingezeichneten Rationalstreiter mehr als 800,000 Mann, das stehende Deer aber nur 10,000 — Glüdliches Amerika!

## Ś. 44.

Berglichen mit bem Glud und Gebeiben Rordemerita's erbleicht felbst ber Glanz von Stittannien's Große und seiner, meist nur auf Unredt gebauten, weltbeberrschenden Macht:

Die Anftrengungen. Englands im Rrieg wider Frankreich, und wie es mit unerschütterlicher Be-barrlichkeit, doch mehr durch Geld als durch eigenes Blut, die Macht Frankreichs in allen Perindem der Revolution befämpft, ist in der hauptgeschichte erzählt. Rur weniges bleibt uns hier nachzuholen aber gusammenzuftellen übrig.

Det

Der große Pitt, als die ichwellende Uebermacht ber frangofifchen Republit England ber Gelbsterhaltung wiffen jum Frieden mabnte, verließ das Ministerium, \*) worauf Abbington und Damfesbury die Leitung ber Gefchafte übernahmen, und den Frieden von Mmiens fchloffen. \*\*) Aber bald mard diefer Friede gebroden, und Pitt übernahm von neuem bas Staate. ruber. \*\*\*) Sein Tod, †) so wie die Aufnahme des edlen Fox in's Ministerium, erneuerte die Friebenshoffnungen. Aber biefer ftanbhaftefte Gegner ber Maggregeln Pitt's, der erleuchtete Freund der Dumanis tat und bes Rechtes, ward gleichfalls der Belt entriffen, ††) worauf der Dergog von Portland †††) Dem Ramen nach, in der That aber Canning, Damtesburn, (ober Lord Liverpool) und Caft lereagh an tie Spige ber Angelegenbeiten tra Mordbrennergug gegen Copenba Der ten. gen ++++) verunehrte ihre Berwaltung, nicht minder Das planlofe und verfehrte Benehmen mabrend bes verbangnifreichen bitreichifden Rrieges von 1800. Canning und Caftlereagh, in Folge ber ungludlichen Unternehmung gegen Geeland, gerietben in fo beftigen Streit, bag fie nach juvor niedergelegter

<sup>\*) 1801. 5.</sup> Febr.

<sup>· · · 1804.</sup> 

<sup>+ +) 1836. 13.</sup> Gept.

**<sup>++++) 1807.</sup>** 

\_ Motted 9ter Bb.

<sup>••) 1802. 27.</sup> März.

<sup>+ ) 1806. 23. 3</sup>anner.

<sup>† † †) 1807. 25.</sup> Mary.

706 VIII, Rap. Bon Errichtung bes Ralferthums
Ministerstelle Die Welt durch einen Zwentampf ärgerten.

Perceval und Wellesten, welche ihnen in der obersten Leitung folgten, behielten im Ganzen dieselbe Richtung. Der despotische Geist blieb worherrschend im Ministerium ben allem Personenweck: sel. Selbst das Palladium der Verkassung, die Pressenteit, ward angegriffen durch hartes und willichteliches Verkahren wider freymuthige Schriftsteller. Das in seiner Wehrzahl seile voer aristofratische Parstement Selbst zab sein Ansehen her zur Verfolgung der Freygesinnten. Die Gesangensezung seines eigenen Witglieds, D. Burdett, \*) des seurigen Vertreidigers der Volksrechte mit Mund und Schrift, zab davon ein auffallendes Bepspiel.

Anch die Ernennung des Prinzen von Bales jum Regenten \*\*) — veranlaßt durch die, endlich als kaum mehr hellbar erkannte Geisteszerrüttung des alten Königs — änderte im Gang der Dinge wenig. Die Minister, um ihre eigene Macht zu stärken, hatten mehrere Beschränkungen der Regentschafts. Sewalt im Parlemente durchgesezt. Sie herrschten sort wie bisher.

Den Minister Perceval tödtete bald darms ein verunglütter Kausmann durch einen Pistolenschuß. \*\*\*) Sest trat Lord Liverpool an seine

<sup>\*) 1810. \*\*) 1811. 10.</sup> Jän. \*\*\*) 1812. 11. Mag.

Í

Stelle und Caftlereagh theilte mit ibm bie Gewalt. Die Opposition gelangte auch biesmal nicht in's Minis Rerium. Unter ber Leitung Caftlereagh's jumal marb ber Riefentampf wiber Rapoleon fortgefegt, freplich, ben Rrieg auf ber Salbinfel abgerechnet, mehr mit Geld und Bundniffen, als mit eigenem Blut; und enblich feperte Brittannien ben taum mehr gehofften. poliftanbigften Triumph. Englands Bolitif - nebft ben Siegen ber Legitimitat auch die bleibenbe Schmadung Franfreichs begebrend - war es vorzüglich, welde die Bieberherftellung ber Bourbonen bewirfte. Angleich fattigte er feinen Daß gegen ben fo lange gefürchteten Rapoleon, burd beffen Anfeglung auf ber Relfeninsel; und endlich murben bie Trummer bes Rapoleonifden Reiches meift nach Englands, wieß fac beflagenswerthem , Befallen vertheilt. \*)

Aber mit dem entscheidenden Antheil an den Berhandlungen des Wiener- Congresses und an bepben Pariser, Frieden end ete der vorberrschende Einstuß Englands. Die Schließung des heiligen Gundes, die innige Allianz der festlandischen Großmächte, verringert gar sehr die Bedeutung des brittischen Drepzals. Die Liebe und das Vertrauen der Welt hat er vonebin schon verloren durch Abweichung von den Prinzipien, wodurch er ebevor, wenigstens zum Theil, sie gewann, durch lausmännische Engbergigfeit,

<sup>4) 6.</sup> unten Rap. IX.

bespotifche Darte und Anfeindung des Zeitgeiftes. Sein höchftes Intereffe fordert daber, durch wenigstens vergleichungsweises Befreunden mit den Bumfchen ber Boller die allzulange beleidigte öffentliche Mepnung sich wieder zu versohnen.

#### S. 44.

Uebrigens dienen frenlich die Dandelsgröße, der unermesliche Colonialbest, und die erstaumenswürdige Bervollsommnung der brittischen Industrie, und, durch alles dieses gewonnen, der ungeheure Geldreichthum Brittanniens, demselben zu festen Stügen der Macht. So lange das Gold es ist, womit man Freunde kanft und die Feindschaft surchtbar macht, und so lange zwmal die Fürsten des Festlandes, troz ihrer Eintracht in politischen Dingen, in Pandelssachen sich gegenseitig besehden, durch engherzige Sperre und sinanziels len Druck die produktive Kraft ihrer Wölker in die Werte lähmend und entmuthigend, so lange werden alle arm und dem kunstreichen Brittannien zinsbar bleiben.

Der Ausbreitung des Reichs der Englander in Dftindien haben, wir icon in vorigen Buche gebacht. \*) Aber die Eroberungen schritten fort bis in
die neueste Zeit. Tippo. Saib, der machtige Fürft
von Mpsore, nachdem er in dem Krieg von 1790

<sup>\*) 6.</sup> B. VIII. Rap. XII. §, 17. u. a.

bis 1792 überwunden, und zur Abtretung seines halben Landes gezwungen worden, \*) bewahrte im Herzen ben alten Groll, und erneuerte den Ramps, als Bosnaparte's Zug nach Aegypten ihm einige Hoffsnung des Gelingens gab. Allein abermal unterlag er der wohlgesubrten Rriegsmacht Brittanniens, und verslor nach tapferer Gegenwehr mit dem erstürmten Gering apatnam Reich und Leben. \*\*) Die Britten wertbeilten willsührlich sein Land, den besten Theil sur Sich Gelbst behaltend.

Mimablig reifte der Plan, gang Dftindien gu erobern. Rach achter Romer-Beife mußten jest bie Britten einen Rrieg aus bem andern ju fpinnen, nach. einander die einzelnen Feinde, bald auch die Bundesgenoffen, ju erbruden, Bafallenftaat jum vollig eigenen ju machen, tributbare Burften ju Unterthanen. Borguglich beftig, auch mit abwechselndem Glud, marb gegen die friegerischen Daratten, beren Baupter que fammen an 300,000 Streiter führten, gestritten. Die innere Spaltung bes weiten, aun auch bie meiften Großmogul'ichen gander umfaffenden Marattene Reichs, erleichterte jedoch ben Sieg. Denn ber eigentlide Monard beffelben, ber Ram Rajab, befag nur' noch ben Ramen bes Berrichers. Gein Deifchmabr, (erblicher erfter Minifter) nach dem oft wieberholten Benfpiel im Drient, batte fic unabbangie

<sup>\*) 1792. 17,</sup> Dary.

<sup>\*\*) 1799. 4.</sup> May

gemacht, und andere bobe Reichsbeamte und Provinge ftattbalter abmten ihm nach. Unter benfelben zeichne neten fich ber Rajab von Berat, dann die tapfern Baupter Solfar und Scindiah, aus. Der legte perftartte baben feine Dacht burch frangofifde Dffigiere, Die er in Gold nahm, und welche fein Deerwefen auf europäische Beise ordneten. In einer Reibe von Rriegen (porguglich unter bem Gouverneur Marq. von Bellesley, und unter Anführung von beffen tapferem Bruder, Arthur Bellesley nachmaligem Bergog von Bellington -) gertrum merten die Britten diese verschiedenen Marattenftaaten, behnten ihre Eroberungen nicht nur über bie gange Oftfufte, und ben größten Theil der Bestfufte ber porderen Indifchen Salbinfel, fondern auch über bie Ganges. ganber aus; ja biefe Lanber murben fest ber Sauptfig ihrer Dacht. Ueber 46 Millionen Menfchen ftredt feitdem die brittifche Sandelscompage nie in Ditindien ihren Gcepter. Die Erwerbung ber Infeln Ceplon, Isle de France, jener burd ben Frieden von Umiens, Diefer in jenem von Da ris vermehrte noch bas ungeheure Reich.

Richt eben die Beberrfchung deffelben — Der ten unermestiche Untoften leicht noch ben Ertrag überfteigen — wohl aber der dadurch gesicherte und erweiterte Sandel mit ben reichften Ländern der Erde,
macht England den Besig Oftindiens toftbar. Durch
ihre, so wie durch die vielen übrigen Bestjungen und

Colonien in allen Meeren, und den wichtigften Thei. len der Sandelsmelt, wird das Mutterland, welches im eigenen Schoofe nur 16 Millionen Menfchen beberbergt, Berr der Schage der Nationen. Geine Induftrie macht unaufborlich neue Fortschritte, Die Das. fcbinen allein verdoppeln nach ihrer Birfung die probultive Maffe ber Bevollerung. Gegen brepfig Laufend Schiffe bienen bem auswärtigen Sanbel, Saufend Rriegeschiffe behaupten die Berrichaft ber Meere. Täglich entsteben auf englischem Boden neue, toftbare . Grundungen, neue Brachtdenfmale von Brittanniens Große. Es tragt obne fonderliche Mube bie ungebeuren Roften feines Staatshausbalts , und die mehr als 40 Millionen betragenden Binfen ber enormen . Staatsichuld, von nabe an, ja nach Ginigen von meit über 1000 Millionen Pfund Sterling, \*) und befol. bet, wenn es bie Umftande erheischen, mit feinem Golb . Die meiften Deere Europa's. Gegen fechzig Millionen Pfund Sterling betragen die ordentlichen Staatseins . fünfte; mas die Minister jeweils weiter bedurfen, und nicht durch außerordentliche Taxen bereinbringen, wird augenblidlich durch Unleiben erhalten. Die Schule ben felbit, wiewohl fie im Gangen fteigen, werden gleichwohl burch ben wohlverwalteten Tilgungsfond

<sup>7)</sup> Rach The finance accounts of the united kingdom of Great-Britain and Ireland for the year 1824 - 25 nut 793 Millionen.

## 712 VIII, Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

fortwährend in großen Daffen getilgt, fo dag feit bem erften Ameritanifchen Rrieg icon über 250 Dillionen Pfund Sterling bezahlt murben, und ichon 1815 Die gange por ber Revolution erwachsene Schuldenlut getilgt mar. Dierin, nicht aber in ben theils unflaren, theils phantaftifchen Berechnungen bes Rationalreichthums und Nationaleinkommens, (beren jenes pon einem berühmten politischen Rechner \*) ju 2250 Millionen produftives, und 397 unproduftives Capitalvermogen, und diefes auf 430 Millionen Bfund Sterling angeschlagen wird) liegt der Beweis und bie Schäzung von Brittanniens Reichthum. Gleichwohl feuft burd bie außerfte Ungleichheit ber Bermogensvertheilung ein großer Theil der Bevölferung in Durfe tigfeit, und fteigt die jabrliche Urmentare auf acht Millionen Pfund Sterling. Auch geben manche Bars ten ber Gefeigebung, por allen die undulbfame Bebrudung ber Ratholiten, bann die fclechte Parlements. verfaffung und die gusebends fteigende Billführlichteit ber Regierung, ben Stoff ju weit ausgebreitetem, gabrendem, und, je nachdem Umftande eintreten, gefahrlichem Digvergnugen. Die Brlandifden Ratholie Ten, und bie englischen & Rabitalen & merben furch bar nur burch bie Gunden ber Regierung.

<sup>\*)</sup> Colquhoun.

#### S. 45.

ţ

Bir tebren gur Dauptgeschichte gurud. Der nene (vierte) Deftreichische Rrieg ift es, welcher uns bier entgegen tritt. Diefer im 3. 1809. entbrannte Rrieg, welchen frangofifche Schriftfteller mobl auch ben Rrieg ber fünften Coalition nennen, geichnet fich vor den fruberen burd außerft mertwurbige Gegenfage aus. Bar Deftreich in ben fruberen Rriegen als Sauptglied ober michtigfte Streitmaffe ber wider Franfreich gebildeten Coalitionen erschienen, fo tampfte es jest Gelbft und allein wider eine furchtbare Coalition, welche das Machtwort des frantifden Gewaltsberrichers ichuf. Satte es fruber gegen bie Frenbeit, als ben Grundfag ber Revolution, Die Baffen ergriffen, fo ftellte es jest fic bar als Rampfer fur die Frenheit Europa's und der Welt. Satte es früher die Bolfer gur Treue und gum Gehorfam ermuntert gegen ihre gefegmäßigen Berricher, fo lub es jegt fie gum Aufftand ein wider ihre Gebieter, bemnach jum Gelbsturtheil über Recht oder Unrecht der Berricher . Titel.

Nach allen Schlägen, welche Destreich in bem Revolutionstrieg getroffen, beherbergte es noch immer eine große innere Kraft. Was ihr bisber fehlte, war blos die kluge Entfaltung und die zeitgemäße Richtung. Seit Josephs II. Lod war ein trauriger Rudschrift in das öftreichische Staatsleben gekommen;

### 714 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

bie ebleren Rrafte murben verlannt, gescheut, niebergebalten. Das revolutionnaire Frankreich fcredte geivensterertig: mit jebem Giege ber Republit fteigerte Deftreich feine Strenge wider bie vermennte Quelle der Revolution, wider die Geiftesfrenbeit. Die Cenfur ward fortmabrend gefcharft, ja noch eine Recensur für alle Schriften angeordnet, (1802.) welche feit 1781. aus bem Musland mit Erlaubnis waren eingeführt morden. Rebenben übte bie ac beime Polizen ihr unfeliges, ben Charafter ber Nation berahwurdigendes, Umt. Die Frepheit der Lebre, welche Sofeph II. ermuntert batte, wich einem'angftlichen Zwangefpfteme; neue Meppungen mas ren geachtet. Die guten Schriftsteller verschwanden. Dagegen bob bas Monchthum wieder freudig fein Saupt. Jofephs Saaten welften alle. Siegu gefellten fich beschränfte Unfichten auch in ber Staatswirtb. ich aft, Sandelssperre, vielfache hemmung bes Gewerbefleifes, Entmuthigung des Acterbau's Grundlaften, Dieberdrudung ber Gemeinen burd ftrenge Sandhabung ber biftvrifden Borrechte. Die Folge davon war Verarmung des von ber Ratur fo überreich begabten Candes und furchtbar fteigende Rinangnoth. Die übergroße Maffe ber Staatsichulden, bas traurige Bermachtniß ber unfäglich toftfpieligen Rriege, ichien einen Banquerof ju droben; bas Papiergeld fant jabrlich tiefer; einheimische und auslandifche Agioteurs bereicherten fich durch den Ruin von Diffionen. Berschiedene Finanzoperationen, welche das Recht der Gläubiger beeinträchtigten (wie zumal die unverantwortliche Forderung des Arrofirens der Staatsobligationen) tödteten den Credit und verswülftändigten den Unwerth der Papiere. Sie sanken bis auf in ihres Rennwerths, und man achtete es sur einen großen Gewinn, als (1811.) die Regierung, die die auf 1060. Millionen Gulden vermehrten Bandogettel zu in ihres Rennwerthes gegen neu creirte Einlösungsscheines einwechselte. Reue Unleben, fortswährender Berkauf von Staatsgütern, und mächtig ershöhte Steuern deckten indeß fümmerlich den Staatsbedarf.

Gleidwohl behielt Deftreich den Blid geheftet auf die großen politischen Berhältnisse und verlor unter den troftlosesten Umständen den Muth und die Doffnung zur Wiedererlangung der Macht nicht. Die Friedensschlusse mit Frankreich betrachtete es blos als augenblicklich nöthige, doch allzutheuer bezahlte, und darum widerrufliche, Waffenstillstände.

Schon benm Beginnen des Rampfes auf der Ppseenäischen Halbinsel steng Destreich sich zu rusten an. Der Erzh. Rarl, der Stolz Destreichs und Teutschelands, stellte sich von Neuem an die Spize des Kriegs-wesens und belebte es mit seinem kräftigen Geist. Die Armee ward nach und nach verstärkt, endlich auf die Zahl von 400,000 Streitern gebracht. Neben ihr ward eine Landwehr, zur Unterstüzung oder zum Ersaz des stehenden Deeres bestimmt, organisitt, und

•

## 716 VIII, Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

endlich noch ein Aufgebot in Maffe aller Baffenfabigen vom 18ten bis jum 48ten Jahre vorbereitet. Auf die Beschwerden Frankreichs hierüber-antwortete Destreich zweich zwar friedfertig, aber suhr zu ruften fort. Repoleon, schon von Bayonne aus, nachdrudlicher noch von Paris, forderte trozig die Einstellung der Ariegsanstalten, bot die Kontingente der Rheinbundesfürsten auf, und beantwortete ein nachgiebiges Schreiben des Kaisers Franz, das er zu Erfurt empfieng, mit der Erklärung: » was die östreichische Monarchie noch sep, das sep sie durch Ihn und durch sein Gesfallen. Denn in seiner Macht sep gestanden, sie zu gerstücken. Darin, in seinem (Napoleon's) Willem und Interesse liege Destreichs Sicherheit.« — \*)

Rapoleon, mennend, er habe Destreich durch folde Sprache eingeschüchtert, mandte fich gegen Spanien. Doch zeigten sich schon Spuren von geheimen Berbindungen zwischen Destreich und England, und bald trübten die Berhältnisse sich so sehr, das die französischen Blätter laut den nahenden Krieg vertumbeten, daß Andreospp, Frankreichs Botschafter im Bien, diese Stadt verließ, \*\*) und daß auf allen Straßen die Streitmassen heranzogen. Da ersfolgte jezt von Destreichischer Seite die Kriegsesertlärung. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Dit. 1808.

<sup>900) 15.</sup> Apr.

<sup>\*\*) 1809. 28.</sup> gebr.

i

Bobl batte Deftreich Recht gum Rriege, wenn es nicht feit bem Presburger . Frieden als Macht bes zwepten Ranges, pder vielmehr als Bafallenftaat Frankreichs zu betrachten war. 3mar die unmittelbaren Beleidigungen, welche Franfreich feit jenem Rrieden demfelben jugefügt, maren entweder unbedene tend - wie die wegen der ruffischen Besegung Cate, taro's verordneten Repreffalien - oder fle maren burd ausbrudliche ober ftillichweigende Gutheigung gebeilt - wie die Stiftung des Rheinbundes pber bie Errichtung bes Bergogthums Barfcan. Aber ber Umfturg ber Reiche Portugal und Gpg. nien, verbunden mit ber fast gleichzeitigen Unterjodung des Rirdenftaates, verfundete gu laut ben Plan der Beltherrichaft, als dag eine Macht. welche noch Gelbstftanbigfeit ansprach, bagg batte ichweigen fonnen. Budem eröffnete ber Gpe nifche Rrieg, welcher Die Rrafte Franfreichs au verschlingen brobte, ben Feinden Rapoleon's eine boffnungereiche Ausficht. Begt ober niemal ichien für Deftreich die Stunde der Wiedererhebung, und ber Race zu ichlagen. Es eröffnete alfo den Rrieg.

Die Frenheit Europa's, also sagte dasselbe in seiner Ariegsverkundung, » habe fich unter die Fahnen Destreichs geflüchtet — und that durch dieses wahre Wort die hoffnungslase Lage Europa's kund. Dasselbe Paus, von welchem sont so viele Furcht der Weltheurschaft ausgegangen,

und welches zumal die edlere Freyheit, jewe des Geistes, von Alters gescheut hatte, stellte jezt sich dar als Schuz und hort der Freyheit und — ward dafür erkannt... In keinem andern Rriege hat Destreich so sehr die Meynung und die Liebe des Welttheils für Sich gehabt, als in jenem von 1809. England war theils mit Recht verhaft, theils in Continentalsachen unmächtig, die kleineren Staaten folgten willenlos Napoleon's Siegeswegen; Preußen war erdrückt, und Rufland wit dem Welttyrannen im Bunde! —

Ses war nicht die Absicht Destreichs und konnte es nicht seyn, im Geiste der Revolution sich an die Spize der Weltbefreyung zu stellen. Aber man hatte der Revolution ihre Mittel abgesehen, und bediente sich derselben, weil man einen Fanatismus in Teutsche land nöthig hatte, und dieser nur auf den süßen Ten der Freyheit horchte. Darum sührte Destreich eine Sprache, die ihm selbst fremd zu seyn pslegt. . Uebrigens ist nicht zu vergessen, daß, wer die Belt befreyen will, wissen muß, was der Welt noth thut. . (Manuscript aus Südteutschland.)

#### S. 46.

Aber welches auch der Ginn der Weltbefrepung, gewesen, die Deftreich fich vornahm: immer hatte fein Sieg bagu führen mogen. Denn nur im Gleichgewicht mehrerer Machte liegt die Burgichaft bes bffentlichen Rechtes; und wenn nicht eben unter ben gabnen Deftreichs ober Frantreichs, fo war boch im Rampfe ber bepben die hoffnung ber Frepheit. Go lange noch Rampf unter ben Machten ift, wird bie offentliche Mennung als Bundesgenoffin gefucht, als Gegnerin gefürchtet werben; Die öffentliche Detmung aber, wo nicht funftlich bewahrte Dummbeit Des Bolles jede freche Taufdung erlaubt, tann nur gewonnen werden durch Befreundung mit Licht und Recht. Mifo fab man Deftreich in feiner angerften Roth um die Gunft diefer Meynung bublen durch frenfinnis ge Rede und Schrift, und burch Ermunterung gu freper That; und die Gunft ward Ihm gu Theil in mohlvetbientem, reichem Maag. Man pries und wird fur immer preisen die Dochbergigfeit des Raiferhaufes, welches nach fo vielen Schlägen des Diggefchicks, nach To tief gebenden Bunden, die es empfangen, dennoch nicht verzweifelte an der Sache Europa's und feiner Monarchie, welches ben Muth befag und bie Rraft entfaltete, um allein ju besteben ben Riesenkampf mider ben Belttbeil.

Denn nicht nur war es die Macht bes großen Reiches, vor welchem wiederholt die gewaltigsten Coalitionen in Staub gesunken, welche jezt über das alleinige Destreich stürzte; nicht nur stritten gegen dasselbe die Vafallenstaaten Frankreichs, Italien und Holland und, mit ganz besonderem Eifer die Konige und Fürsten des Rheinbundes; nicht nur schwang

ber wegen alter Unbilden gurnende Pole fein Schwerte, fondern auch felbst das friedfertige Dane mart bob feinen Arm fur Rapoleon's Sache, und felbst Ruglands gewaltiger Raifer, fonst Destreichs Streibgenoffe wider Frankreich, auch noch start genug zum felbstständigen Entschluß, vermochte es über sich, aus einer so wenig großmuthigen als weisen Politit, feine Streiche ju führen wider das hart bedrängte Daus.

Diefes indeffen, feiner guten Sache, und der Es gebenheit feiner Bolfer vertrauend, begann ben Rrieg. Die Belt erstaunte, ba fie bie furthtbaren Deermas fen des fo geschwächten Deftreich erblidte. Dit gwer mal bunberttaufend Mann, getheilt in feche Deerham ten und zwen Reserven brang Ergh. Rarl in Baiern ein: achtgig taufend andere führte ber Ergh. Johann gegen Eprol und Stalien; ber Ergb. Rerdinand brach mit 36,000 Mann wider Barfchau auf. Debenben blieben alle Grengen und Feften befegt, und ward bald noch ein neues Deer wider die Ruffen nothig. Dagegen führte Bonaparte perfonlich ein Deer von 220,000 Mann, gur Balfte Teutider Truppen, welchen der traurige Rubm mard, bag fie in biefem Rriege die schwersten Streiche wiber Deft reich geführt, bagu tamen 70,000 Mann in Stalien. 20,000 Sadfen und Polen in Barfdan, und gablreiche Referven von Krangofen, Beftobalim gern und Sollanbern. Die Ruffen, mit

unt 150,000 Mann, wie ihr Raifer verheißen, traten nur mit 20,000 auf; immer genug, um die Dienstbefliffenheit gegen Franfreich und die Engherzigfeit ber eigenen Politik zu beweisen.

Wider so viele Feinde sab Destreich sich um bulfeleistende Arme um. Im Augenblid, wo ber Erzh.
Rarl die Bairischen Grenzen überschrittt, erließ
er einen Aufruf an die teutsche Nation: \*) » sich
zu erheben, und das schmäbliche Joch zu zerbrechen,
und wieder zu erlangen die Unabhängigkeit und Etre,
die ihr gebühre. — Noch bringendere Aufforderungen
ergiengen an die Tyroler, und die se allein, mit
den Boralbergern, gehorchten dem Rus. Die
übeigen, einige einzelne Pochherzige abgerechret, sandden blos ihre Gebete zum himmel, und harrten unthätig des Ausgangs.

Aber ber Ausgang war traurig. Die öftreichis
ichen Beere, hoffend durch Schwaben und Franten gegen den Rhein vorzudringen, erreichten den Lech nicht. Den Inn und die Ifar hatten sie überichritten, und München besezt, \*\*) während Bellegarde und Rollowrath aus Böhmen durch
die Oberpfalz brachen, um an der Donan dem
Dauptheer die Pand zu reichen. Zu gleicher Zeit
war Gentral Chateller in Tyrol eingerückt, und
durch den eifrigsten Bepftand der Einwohner schues

<sup>\*) 8.</sup> April.

<sup>🍑 ) 16.</sup> Ýdř.

v. Rotted Ober Wi.

bes größten Theils vom Lande Meifter geworden. Dit Eproler, nicht eben Teutschlands ober Euro pa's megen, mobl aber aus ererbter Anbanglichfeit an ibr Berricherhaus, übermannten in allgemeinen Aufftand die Batern, welche burd uniconende Behandlung bes neu erworbenen ganbes ben alten Ro tionalhaß gestachelt batten, und bie Frango fen, fe viel beren zu erreichen maren, und verfundeten fieg. trunten bie wieberbergeftellte Berrichaft Deft reids Der gleich redliche als muthige Andreas Dofer, ber Sand : Wirth zu Paffener, trat an die Spige ber Bolfebewegung. Unter oder neben ibm feiteten biefelbe ber Major Teimer, Jofeph Gpedbader, und, mas frenlich unfere Bewunderung fühlt, ber Ro puginer, Saspinger. Gang Eprol, mit Mus. nahme Ruffteins, fiel in bie Gewalt ber tapfern Landleute. Gegen 10,000 Mann verloren Die Baiern und Frangofen im Biderftand gegen fie. And Bop arlberg, burch ben Doftor Schneiber bewegt, eiferte Eprol nach; bis Lindau, ja bis Stodas reichte feiner Tapfern Danb.

Doch all' dieser Muth und diese Liebe giengen verloren, durch die Unfalle des Pauptheeres. Rape Ieon, wiewohl überrascht durch den Angriff Detreichs, fiel mit Sturmesgewalt über das hoffnungereich voranschreitende Deer. In einer fünftägigen Schlack, mit größerer Mahrheit ein fünftägiger Feldzus genannt, gertümmerte der Furchtbare die, so fchnesen

ſ

Reberfalls, und so tubnen Schlachtenplanes fich nicht versehende, Destreichische Macht. Pfaffenhofen, Sann und Rohr, Abensberg, Landshut, am entscheidensten Edmühl und Regensburg \*) was ben die Schauplaze ihrer vollständigen Riederlage. Tapfer, auch auf einigen Puntten stegreich, hatten die Destreicher gestritten; aber der Genius und das Glüd Napoleon's machten ihre Anstrengungen zu nichte, und zwangen den edlen Erzberzog zu einem traurigen Rudzug nach Böhmen, wodurch das südliche Donaus Land bis Wien dem Feinde preis warb.

Dhne Zögern eilte auch derselbe gegen die gagen be Sauptstadt. Mur wenigen Widerstand, ein schreitsliches Gefecht ben Sbereberg ausgenommen, sand er auf dem Wege dahin. Auch verfündete er prahlend kon gum Voraus seinen Einzug in die Kaiserstadt. Das östreichische Deer ist von dem Donner des Dimmels getroffen worden, welcher stäts den Undantsbaren, den Ungerechten, dem Treulosen straft. . . : Wenige Ueberbleibsel dieses Beeres werden über den Inn zurücklehren. She ein Monat vergeht, sind wir im Wien. Also lauteten die Bulletins der Sieger von Ecknühl. Sinen Monat nach dem Ansang des Krieges jog Napoleon in Wien ein. \*\*)

Durch Diefen Schlag ward auch das Stalifde Deer, wiewohl unfangs Sieger, jum foleunigen Ruth

<sup>•) 19. - 23.</sup> April.

<sup>\*) 13.</sup> **W**ay...

## 724 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Rafferthums

jug genothigt. Rach einigen gludlichen Gefecten um Sacili batte Ergh. Sobann feinen Geguer, ben Bicefonig Eugen, bis gegen bie Etich getrieben, \*) Ein Aufruf gur Erhebung ergieng jugleich an bas Italifde Boll. Doch bald raffte Eugen fich gufammen, drang wieder vor, und die Ungludippft aus Bafern tobtete bie Doffnung Deftreichs. wandte ber Erghergog feinen Schritt, gieng über die Brenta, über die Piave, bann über ben Lagliamento und Sfongo gurud, fortwährend gedranat von bem verfolgenden Reind. Derfelbe ergof fich umanfhaltfam über Rarnthen und Rrain, auch, ans Dalmatien hervorbrechend, über Arvatien; und Bobann feste ben verluftoollen Rudjug bis Rormend an der Raab fort. \*\*) Gleich barauf vereinigte fich auf dem Gommering ben Brud bes Brangofifch . Italifche Deer mit bem Dauptheer unter Rappleon. \*\*\*)

#### S. 47.

Benige Tage guvor hatte ein schwerer Unfall biefes lezte getroffen. Roch einmal warf die Sonne bas Gluds einen Strahl auf Destreich. Rapolenn,
nachdem er von Bien aus ftrenge, bas Bollerrecht bohnende Berordnungen gegen die öftreichische Land-

<sup>\*) 9. — 20.</sup> April.

<sup>\*\*\*) 27.</sup> May.

<sup>\*\*) 24.</sup> Then

webr, und von eben ba aus eine Ginladung jum Aufruhr an bie Ungarn erlaffen, gieng über bie Donau, um bas Deer bes Ergb. Rarl, bas feit bem . Solag von Edmübl auf bem linten Stromesufer fand, die lette Schuzwehr der Monarchie, ju gernich. ten. Der Ergherzog, nachdem er diefes Deer frifc geordnet und verftartt batte, vermochte gwar Bicm nicht mehr ju retten, boch ftellte er fich fuhn und folagfertig unfern ber Dauptftadt auf, bem ftolgen Sieger gegenüber. Diefer jum Uebergang die Stelle mablend, wo zwen Infeln, die den Strom in bren . Arme fpatten, das Brudenfolagen erleichtern, führte ·feine Deermaffen auf's linte Ufer, befegte 28 peru, Engerederf und Eflingen und bot die Schlacht an. ") Der Ergbergog fturgte über 3hn mit feinem . von Born glubenden , burch ben Unblid ber Raifer-Radt begeifterten Deer, und erfocht ben berrlichften Triumph. Schon am erften Tag ward Aspern erfürmt, auch Engereborf genommen, Eflingen feboch von dem Feinde behauptet. In der Ract aber ließ ber Ergbergog Dolgmaffen und brennende Rahrzeuge ben Strom binab gegen bie Bruden femige men, woburch biefe gerftort wurden. Des andem · Tages erneuerte fich bie grafliche Schlacht. \*\*) Abgefonitten pom rechten Ufer ftritten bie Frangofen mit Bergweiftung ; Die Deftreicher mit Giegesale

1

<sup>\*) 24. 100</sup> ap.

<sup>\*\*) 23.</sup> **S**Ray.

ning. Rad ber bartnadigften Gegenwehr, besoubens in Eglingen, wofelbit ber furchtbare Daffene ftritt, gog bas frangofische Deer blutend auf Die Infel Cobau, Die nachft am linten Ufer gelegene, gurud. obne Daffena, welcher ben Rudjug bedte und bie Behauptung ber Infel Cobau möglich machte, mar es perloren. Aber 11000 Tobte ließ es auf bem Schlacht felb gurud, 30000 murben vermanbet; und wenn aud nur britthalbtaufend Gefangene gemacht und nur bres Ranonen erobert murden; fo fehlte es boch an ben glangenoften Siegeszeichen nicht. Ueber 3000 fram goffice Rufraffe murben auf dem Schlachtfelb gefunden. Y Die Gieger erbauten barans eine Birampbe.) Re poleon's fcwere Reuteren war faft vernichtet. Der tapfere Maricall Cannes, Bergog von Montebel lo, fand ben Tod. Much die Generale D'Espaane. St. Silaire und Albuquerque maren tobt; Die Marfchalle Maffena und Beffieres, neben ihnen . eine Menge Generale, waren verwundet. Gereden fubr burch bas gange Deer.

Mlo vernahm die Welt mit freudigem Erstannen, Mapoleon tonne geschlagen werden. Dem Erzberzeig Marl bleibt der unsterbliche Rubm, das Er zwerk ben Unüberwundenen besiegte. Aber der glangenbo Sieg hatte die ihm entsprechenden Folgen nicht. Die Welt erwartete die Ernenerung des Rampfes von Geite des Erzberzogs, die Zerstörung des Deeres auf der Loban Erd auf dem rechten Stromuser, die ent

fchiedene Bendung des Krieges. Dafür erfolgte (auch der Destreicher Bunden bluteten und man erwog die nugeheure Gefahr des Spieles) eine sechswöchige Baffenruhe, mahrend welcher das Italische Deer mit den Schaaren Rapoleon's sich vereinte, und dieser die Anstalten zum nochmaligen und unwiderstehlichen Angriff traf.

Bevor derfelbe ftatt fand, lieferte der Bicetonig dem Erzh. Ivhann ben Raab eine blutige Schlacht, \*) gewann fie und eroberte das verschanzte Lager seines Gegners, bald auch die Festung. \*\*) Auch Johann zog auf das linke Donauuser zurud.

Mit gesammelten Streitmaffen, 150,000 Mann ftart, und mit 600 Kanonen, gieng endlich Rapoleon tenselben verhängnisvollen Weg, wie früher über den großen Strom. \*\*\*) Aber die Brücken und die Insel Lobau waren mit Auswand unendlicher Mühe und Runft gegen Zerstörung und Angriff gesichert; sede mögliche Vorsicht samt der überlegenen Kraft verbürgte den Sieg. Dennoch koftete es einen zweptägisgen schrecklichen Kampf, bis er erstritten war. †) Der linke Flügel der Destreicher, zu dessen Deckung der Erzh. Johann beraneilte, aber zu spät erschien, ward übermannt, seine Niederlage zog auch die Bestegung des rechten und des Mitteltreffens nach sich. Die

<sup>\*) 14. 3</sup>un.

<sup>\*\*) 22.</sup> Jun.

<sup>\*\*\*) 4.</sup> Jul.

<sup>†) 5. 6.</sup> Jul.

Rlefenschlacht, man nennt ste von Bagram, gieng also verloren für Destreich. Doch hatte bas flegende Deer an Todten und Berwundeten mehr, als das bes stegte, und an Gesangenen saft gleichviel eingebust. Gleichwohl waren die Destreicher um ein Drittheif an Mannschaft und an Geschütz schwächer als die Franzosen gewesen.

In guter Ordnung, fechtend, gog ber Erzherzog auf ber Strafe von Mabren gurud. Ben Inanm entbrannte neuer beftiger Kampf, \*) als die Radridt pom geschloffenen Baffenstillstand bie Streitenden trennte.

#### **6.** 48.

Bermöge bleses auf einen Monat, mit 1 atägiger Aufkündungsfrift geschlossenen, Waffenstillstandes ward über ein Drittheil der östreichischen Monarchie, an 4000 Quadratmeilen mit 8½ Millionen Einwohner, dem friegerischen Besig, und den ungebeuren Erprestungen des Siegers überlassen. Der Friede nach dem Distat des Gewaltigen blieb sonach einziges Mettungsmittel. Nach einer trepmonatlichen, ansangs in Umgarisch Altenburg, hierauf in Schönbrung gepflogenen Unterhandlung kam auch dieser, von Ween benannte, Friede zu Stande. \*\*)

Deftreich entfagte in demfelben einem Gebiet pon mehr als 2000 Quabratmeilen und faft vierthalb

<sup>1) 11. 3</sup>uf.

Milionen Menfchen ; namlich ben Laubern Galabur g und: Berchtesgaben, bem Innviertel mit Braungu und bem Sausrudviertel, famtlid. gu Gunten bes Rheinifden Bunbes; ferner bem Billader Rreif in Rarntben, bem Dergogthum Rrain, bem Gebiet von Trieft, ber Grafe fatt Gora und bem Rriguf, que Sfrien, einem Theil von Ervatien und bem famtlichen ungerifchen Uferland, alfo bag bie Gan die Grenze ber Monant die bilden follte; (biefe Provingen, famt Dalme tien, Benetianisch Iftrien und Ragusa, welde vom Ronigreich Stalien longeriffen wurden, bilbete Ravolcon zu einem meuen, aftifprifchen Staat unter Krangoffcher Obetherrichaft.) Rod weig ter entfagte Deftreich ju Gunften, bes Bergogthumb Barfdau, gang Beftgalligien mit Rratan, (Die Galzwerte von Bieligta follten Deftreich, nink Barichau gemeinschaftlich geboren;) nicht minber bem Bamoster Rreis in Dftgalligien: Enblich ward auch Rugland ein Strich von Oftgalfigten mit einer Bevblierung von 400,000 Geelent augemate (Eine fpatere Convention mit Rufland foibft beftimmte gu folder Abtretung ben Tarnopoler-Areis mit einigen anderen Begirten.) Roch verzichtete Deftreich auf Die Bericaft Raguns in Granbundten, auf elitige Bobuifde Derrichaften in Gad fen, wie auf bie bem Ergh. Anton guftebenbe Dochmeiftermurbe bes foan Monaparte mabrend bes Ariegs aufgehabenen)

Leutschen Ordens. Uebrigens wurde für Tyrol nub Vorarlberg, welche wieder an Baiern ober Frankreich fielen, so wie für das unter Destreichs Derrschaft zurücklehrende Oftgallizien eine gegewseitige Umnestie bedungen. Destreich erkannte alle in Italien, Spanien und Portugal statt gehabten oder weiter zu treffenden Beränderungen, und trat ohne Borbehalt dem Continentalspsten bep.

### **5.** 49.

Bir haben, ben Strom ber Dauptgeschichte verfolgend, einige Rebenparthien bes großen Drama's gurudzelaffen; beren Rachholung uns hier vergannt fop.

Der Ergh. Fer bin and, welcher am Aufang bes Foldzugs aus Galligien in's Perzogthum Barfcan eingerudt war, ") um es für Preußen wiber zu erobern, wie man ertlärte, brang nach erfochtenem Gieg ben Maszn "") bis zur Dauptfladt Barfcan, und befeste ste vermög einer Rapitalation, "" gemäß welcher die Polen sich über die Beich sel zurückzegen. Der Fürft Ponintowsty, welcher die seich felben sibrte, verftärfte aber sein schwaches Deer burch bie bergufträmenden fremvilligen Streiter, und rücke, während die Deftreicher am linken Ufer ber Beich.

<sup>&#</sup>x27; \*) '25. West. ' \*\*') 49. West. \*\*\*) 24. West.

fel binab jogen, an berfelben rechten Ufer binanf, in mehreren Gefechten fiegreich, und bald ben Sug auf ben Boben Galligiens fegend. Die Ginwohner bordten bem Ruf des bluteverwandten Feldheren, ber fie jur Bereinigung mit ihren Brubern und gur Biebereroberung ber Frenheit aufforderte, und ftunden auf, so wie bie Eproler gleichzeitig wider bie Baiern, alfo fie wider Deftreid. Dieburd warb Boniatowely ftart. Lublin, Gendomir, bas fefte Bamost, Jaroslaw und felbit Lemberg murden erobert ; bas allenthalben bedrangte Deft reich war allzuschwach jum Biberftand. Schon war ber Ergbergog, nach einem vergeblichen Angriff gegen Thorn, wieder nach Barfchau gurudgegangen. Rest verließ er auch diefe Stadt, \*) und eilte Gab ligien gu Bulfe, in welches nun auch bie Ruffen. bem Bunde mit Rranfreich gemäß, ben Einbruch gethan. \*\*) Erftaunt und bebentlich faben Ruffen und Polen, durch den unnaturlichen Bund jest Streit genoffen, fich gegenfeitig an, nach ihrer Derzenstlim mung eber Reinde als Freunde. Daraus wohl mebe als aus Schonung gegen Deftreich erflart fic bie laffige Rriegsführung ber Ruffen. Den Bolen gur Erftarfung belfen bieß Gich Gelbft verwunden. Unbedenklich prefte man Deftreid im Frieben ein Stud von Galligten ab; aber bas Benfpiel ber Selbfter 4 . 5

١

1

<sup>.) 2. 3</sup>un.

<sup>\*\*) 3. 3</sup>un.

# 733 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Bebung feiner Einwohner tonnte ben Unterbruden Polens nicht willfommen fenn. Der Erzb. Ferdinand, nach wechselnden Kriegsvorfallen, zog sich end lich nach Krafau zurud, übergab auch diese Stadt burch Rapitulation an die Polen, \*) (bie jedoch ben Ruffen den Mitbestz einraumten) und lentu ben Schritt nach Mähren. Die Rachricht des Baffen stillstandes von Inaym endete auch den polnischen Krieg,

Minder bebeutend nach Mitteln und Erfolg, wie wohl nach Blan und Musfichten weiter reichenb , war ber Rrieg in Sachsen und Nordteutschland Rur geringe Rrafte tonnte Deftreich auf Diefe Seite menden, und feine wiederholten Buge unter Em Enbe nad Dresben, fo wie jene unter Rabimojewid nad Franten, (Bamberg, Baireuth und Rurm berg) worin theils bloge Demonstrationen, theils Berfuche jur Bolfsaufregung, welche jeboch in Sachfen gar nicht, in Franten nur vorübergebend gelang. Bwar burch ben Abjug ber Gachfen und Batern gum großen Deer waren biefe lander jeben Einfall preis; auch zeigten fich in belbentubner Er bebung einiger Baterlandefreunde und in fleimeren Baltsaufftanden Die Spuren des die niedergedriefte Matina durdmebenben Geiftes; aber bie 28 eft sallb fden Truppen, welchen auch bie Dollandifden

<sup>\*) 14. 15. 3</sup>ml-

Biffreid gneilten, auf einer, und bas grangbfifde Referve Deer unter Junot auf der andern Seite, hemmten bie Fortichritte bes bier und bort lobernben Brandes. Alfo murben bie Berfuche, welche Ratt, Dornberg und fpater Emmerich in Deffen magten, ohne Dube gedampft, ein Aufftand in Der gentheim burd die Burtemberger blutig niedergefologen, und ber bie Blide Teutschlands feffelnde, wundergleiche Bug bes hochbergigen Schill, welcher son Berlin aus \*) durd Dber und Rieberfach fen mit einer leichten Reuterfchaar, ber Acht Rapoleon's und feiner Bafallen trogend, ermunternd, Grafend, tampfend brang, endlich in Stralfund \*\*) mit feinem , und feiner Getreuen Tobe beendet. Die Danen unter Emald, vereint mit ben bollan-Dern unter Gratien, übermannten allbier ben Eblen, und erfclugen ibn.

Glüdlicher war ber Derjog Wilhelm von Braunfdweig Dels, welcher mit einer Schaar Freywilliger, die er in Bohmen geworben, fühnen Schrittes burch die nordteutschen Gauen drang. Auch der vertriebene Churfurft von Deffen batte Truppen an gleichem Zwede geworben; der Welfe aber jog verfonlich sein Peldenschwert. Als ein erster Einfall in Sachfen durch Am Ende's, des öftreichischen Deerführers Zaghaftigkeit, und durch den schnellen

١

<sup>\*)</sup> SB. Myr.

<sup>\*\*) 31.</sup> Day.

Derangug bes Ronigs Dieronymus bereitelt mar, gieng ber Bergog nach Bohm en gurud. Gin gwepter Berfuch Mm Ende's murbe aufgegeben, ale tie Runde vom Znaymer Baffenstillstand eintraf. ber Bergog genebmigte ben Stillftand nicht, fonbers befolog mit feinen Betreuen (Tapfern aus allen Their len Teutschlands) faum 1500 an Babl, fich burchib folagen burd bas weite Land bis jum Meer, und fenseits deffelben auf Brittifchem Boben eine Fremftatte ju fuden. Bon 3 midau, \*) über Leipzig, Dalle, Gisleben, Salberftadt, mo er fur mend einzog, babnte er fich ben Beg nach Braum foweig, ber Stadt feiner Batet, rubte allta eint furge Racht und eilte weiter, fast taglich im Befecht mit ben vielnamigen Feinden, Die ibm nachfegten, und immer flegreich, über Dannover, Rienburg, bann über die Befer nach Elsfleth, von da nich Delgoland und von bier endlich unter brittifcher Rlagge nach England, \*\*) welches ibn bewundernd und jubelnd empfieng.

Wenn in Nordteutschland einzelne Delben und kleine, geheime Verbindungen ichon war in dem tief gebeugten Preußen der Tugendbund, ein Berein erleuchteter Patrioten, entstanden) bie Ehre des teutschen Namens durch Sinn und That be wahrten; so glänzte in Guben ein ganges Boft.

<sup>°) 25. 3</sup>ul.

<sup>\*\*) 14.</sup> Wag:

1

١

Ì

Die hirten in Tyrol, ob auch mehr burch Geffie als burch Ideen gelentt, burch gleich mannliche Emgend und mundermurdige Bebarrlichfeit berpor. Dicht mur in Berbindung mit Deftreichs Schaaren, (f. vben 5. 46.) fondern, nachdem in Rolge des Baffenftit ftands diese bas gand geräumt, gang allein ftunben fle, und flegten ob dem gehnfach überlegenen Feind; folugen ju wiederholtenmalen die von dem Marichall Lefebre, von ben Generalen Baragnan D'hilliers, Rusca, Brebe, Arcp, Deroi m. a. geführten Frangofen und Baiern in offener Reldichlacht, und in vielen vereinzelten Gefechten, befrenten brenmal ihr Land, verbreiteten ben Aufftand bis Salaburg und Rarnthen, und richteten mebr als ein heer ber Reinde ju Grunde. Aber die Nachricht vom Abiching bes Friedens todtete jebe vernunfe tige Doffnung bes Gieges; und drobend forderten die frangofifden Beerführer Eprol gur Unterwerfung auf. Da entstund Spaltung im Land, und ein verberbliches Schwanten ber Entschluffe. Man verfprach Gehorfam, und ergriff von neuem bie Baffen, ber Evident jum Eros am Frieden zweifelnd, ober getrieben von einem bis jum Panatismus gestiegenen Daffe. Die Rlugeren jeboch unterwarfen fic. Am breas Dofer that es aud, und fiel abermals ab. von feinen Landsleuten bagu gezwungen. Aber bie Berblendung ichwand endlich. Der Biderftand borte auf. Spedbacher und Daspinger entfloben;

# 986 VIII. Ray. Bon Errichtung bes Roifertoums

Dofer mit feiner Familie verbarg fich im Gebing. Dier überfielen ibn die Frangofen ben Racht, \*) und schleppten ibn in die Kerfer von Mantua. Endlich erschoffen sie ihn dafelbst nach dem Ausspruch eines Kriegsgerichts, welchen Bonaparte biftirt hatte. \*\*)

#### S. 50.

Babrend Deftreich in dem Rampf gegen bie Bettherrichaft feine außerften Rrafte belbenmutbig et fobpfte, fab England, taufmannifc fnaufernb ju, und jerftorte burd übel angebrachte Rargbeit, fpater burd ungefdidte Anwendung ber Balfe, Die auf feinen Bepftand gebaute Doffnung ber Beltbefrepung. Ils Deftreich den Rrieg wider Mapoleon unternahm, er flarte Canning im Parlement mit fcneibenber Ral te: England babe folden Entichlug nicht begebrt, und werde baber Deftreich nicht mehrern Benftand leiften, ale bie Umftande erlaubten. Ja, er foidte Die Bechfel gurud, welche Deftreich, auf Brittanniens Duffe gablend, vorlaufig auf baffelbe gezogen! - Epè ter feboch beschiof England eine doppelte Unterneb mung, die eine gegen Reapel, die andere gegen Seeland, bende wohl geeignet, einen Theil ber Reindesmacht von Deftreich abzulenten, aber theils as aufpat befchloffen, theils ungefchidt ansgeführt, und beber

<sup>\*) 27.</sup> Zänner 1810.

<sup>••) 20.</sup> febr.

daher ohne allen Erfolg. Eine turz dauernde Besequng der Inseln Ischia und Procida \*) war die ganze Frucht der Unternehmung gegen Reapel; und jene gegen Seeland, zu welcher unermeßliche Rüstungen gemacht worden, brachte zwar anfangs die Insel Balocern mit Bließingen in der Engländer Gewalt; aber Antwerpen, gegen welches die Pauptabsicht gieng, ward gerettet durch das Zögern des Grasen von Shatam (Pitt's Bruder), welcher die Unternehmung besehligte, und durch die Thätigteit der Franzosen. \*\*) Rach mehrerem leeren Dräuen gieng das durch Seusche verdunnte, englische Deer in die Deimath zurüd; die ungeheuren Untosten dieses Zuges waren verloren.

Uebrigens dauerte die Ueberlegenheit der Britten jur See fort. Bir haben ihrer vielen Triumphe über die frangofischen Flotten, so wie ihrer Fortschritte in den Colonien an früheren Stellen gedacht.

### §. 51.

Rach felbsteigenem Entschluß, ohne Abhangigteit von der Einwilligung einer andern Macht, erweiterte Bonaparte fein Reich. Rufland indeffen schritt voran mit Genehmigung Bonaparte's.

In dem Rrieg gegen die Türfen, welcher feit 1806, meift angefacht durch Gebaftiani, den frangofischen Gefandten in Conftantinopel, brannte, hatten

۱

J

į

i

<sup>\*)</sup> Jun. u. Jul. 1809.

<sup>\*\*)</sup> Jul. bis Sept.

<sup>»</sup> Rotted Ster 28b.

<sup>47</sup> 

# 238 VIII. Rap. Ben Errichtung bes Raiferthums

bie Ruffen die Moldan und Ballachen erobert. und obicon ber Tilfiter-Friede \*) Die Rudgabe biefer Provingen an die Pforte festgefeget, fich gleichwohl in beren Befig, unter mancherlen Bormanden, und weil Napoleon nicht mehr auf die Raumung brang, behauptet; baber ber Friedenscongreß gu Saf (p \*\*) fruchtlos auseinander gieng. Doch war is bem erneuerten Rampf bas Rriegsglud mantend; und als Rapoleon fpater Rrieg miber Rufland erhob, und bas große Deer fich brobend gegen beffen Grem gen malgte, \*\*\*) mochte R. Alexander fich ber Dagigung ber Pforte freuen, die, obne die gegenwap tige Bedrangniß bes Feindes jur Radung alter Um bilden zu benügen, mit ibm einen Frieden eingleng, t) wodurd ber Pruth jur Grenge ber benben Reide bestimmt mard, also zwar die Ballach en und ber westliche Theil ber Dolban an Die Pforte jurudfelen, die oftliche Doldau aber, und die Fefte Chobim, nicht minder Beffarabien mit ber Fefte Benber in Ruffifchen Banden blieben.

Einen reicheren Erwerb verschaffte in Rorben Rapoleon's Gunft dem Ruffischen Reich. Der Ronig von Schweben, Guftav IV., Rapoleon's erbib tertfter Feind, hatte denfelben vorzüglich burch bie beftigen Ertlärungen gereigt, Die er in seiner Gigen

<sup>\*) 1807. \*\*) 1909.</sup> Febr. \*\*\*) 1819.

<sup>†) 28.</sup> Pap 1812.

fcaft als teutider Reichsfürft, und als Garant bes Beftphalischen Friedens am Reichstag gu Regens. burg durch feinen Gefandten thun lief. \*) Der Moniteur dagegen behandelte den Ronig vor gans Europa auf unanftandigft beleidigende Beife. \*\*) Sofort ichlog Guftav fich ber (britten) Coalition un, \*\*\*) und erhielt brittische Gubfidlen. Rach dem Brieden von Presburg gerfiel er mit Dreuffen. über die Befegung Sannovers, und nahm begbalb teinen Untheil am Preugisch Frangofifden Rrieg. †) Wir haben fruber ergablt, (S. 16.), wie er fpater burch eine untluge Leibenschaftlichkeit Dome mern perfor. Aber bamit endete fein Unglud nicht. Rufland, im Bunde mit Franfreich, forberte von 3hm, daß er die feitdem noch enger gefchloffene Mlliang mit England aufgebe, und daß er die Dft. fee den Britten bis jum allgemeinen Frieden fchlie-Ben belfe. Guftav vermeigerte Bendes, bis nicht ble Frangofischen Truppen die Danisch en Provingen geräumt batten. Dierauf ward ibm ber Rrieg erflart, von Danemart und Rufland, ††) es brad ein Ruffifches Deer in Kinnland ein, und eroberte baffelbe in furger Frift. Rach geringer Bertheibigung orgab fich felbst die Dauptfefte Sweaborg †††),

<sup>\*) 1803. 1804. \*\*) 24.</sup> Aug. 1804.

<sup>••• 1 1805. †) 1807. ††) 1808. 10.</sup> gebr.

<sup>†††) 3.</sup> May.

# 740 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiserthums

femt der bort stationirten Flottille mit Rapitulation. Die Dulfe, welche England in Gemäßbeit der Convention vom 8. Febr. 1808 leistete, blieb ohne Erfolg. Auch ein Einfall in Norwegen, welches man zur Schadloshaltung für Finnland sich ausersehen, war fruchtlos.

Das Migvergnügen, mit dem Betragen und mit ber Politif des Rönigs, erzeugte jest eine schnell vollbrachte Umwälzung, wodurch Guftav IV. vom Thron gestoßen, \*) und statt seiner der Perzog Rarl von Südermannland, sein Dheim, auch früher, mabrend des Reffen Minderjährigkeit, Reichsregent, zum Rönig erklärt ward. Lezteres geschah durch die versammelten Reichsstände, \*\*) welche zugleich eine neue, die Monarchie durch Volksrepräsent ation und Grundgeseze beschräntende Verfassung kund machten.

Dit Rugland ward jest Friede zu Friedrich sohamm geschlossen. \*\*\*) Ganz Finnland und die Aland 8-Inseln, auch Oft bothnien und Weft bothnien, bis zum Tornea-Flusse, wurden abgetreten, weit ausgedehnte, für Rußland ungemein wohlgelegene Länder, mit mehr als einer Million Einwohnern, der dritte Theil des Schwedischen Reiches. Gleichwohl ein viel zu geringer Preis für das Aufgeben der Spanischen und der Europäischen Sache.

<sup>\*) 18.</sup> Mar; 1809.

<sup>••) 10,</sup> May u. 6. Junp.

Auch mit Danemart folog Schweben Friede gu Jonfoping, \*) obne Gewinnst noch Berluft. Mit Frantreich aber sohnte es sich aus durch den Traftat von Paris, welcher ihm Pommern und Rägen gurudgab, jedoch unter lästigen Bedingungen, insbesondere unter jener des Beytritts jum Continens talipstem. \*\*)

Richt nur Guftav IV., welchen man in Gripsbolm eine Entfagungburfunde batte unterfdreiben laffen, \*\*\*) (ein mertwurdiges Gegenftud jur Thron) entsagung bes Ronigs von Spanien) fonbern auch feine leiblichen gebornen und ungebornen Erben, waren bes Thronrechts fur immer entfest worden. Die übrigen Dachte nahmen bier, wo boch bas fon mentlarfte Recht vorlag, ber Legitimitat fich nicht an, Rarl XIII, ward allgemein als Ronig erfannt. Um bie Rachfolge ju fichern, nahm er, Gelbft tinbertos, den Pringen Chriftian Auguft von Dolftein Muguftenburg an Gobnes Statt an. †) Derfelbe fath jedoch ploglich; worauf von ben Reicheftanden ber Maridall Bernabotte, Bring von Pontecor pp, jum Reichenachfolger erforen ward. ††) Auch Et, nachbem er die protestantifche Lebre angenommen, ward adoptiet von Rarl XIII., und fein Gon O 64

<sup>\*) 10.</sup> Des.

<sup>· · · · \*\*) 1810. 6. 34</sup>n.

<sup>. \*\*\*) 29,</sup> Diffr; 4809;

<sup>+) 24. 3</sup>em. 1810.

<sup>++) 28.</sup> Mug. 1810.

1

ear zum Derzog von Gubermannland ermannt. Die Erhebung Bernabotte's überraschte alle Belt, selbst Rapoleon, der sie auch, mit etwas zwepdeutigen Ausbruden, genehm hielt. Schweden in bessen trat jest für einige Zeit dem Continentalischem bep.

### §. 52.

Rach bem WienerFrieden befand Rapoleon fic im Benit feiner Berrichermacht. Gein Dauptfeind, Deftreich, jest obne Meerberührung, obne militari. fche Grenze, mit blosgestellter Dauptstadt, pon feind lichen Staaten umringt, an allen Arten von Staatt. fraften verarmt, fast fo tief gefunten ule Preußen tonnte nicht mehr gefährlich icheinen. Dagegen wet bas Rrangofifche Reich (burd Blivrien) bis an die Türlifde Grenge vorangeschritten, Stalien und Tentidland burch neue Bande ber Abhangigfeit an baffelbe gefnupft , ber von faffene Staat Barid au ansehnlich vergrößert, und auch bie Nordifden Machte, theils burd gurat, teils burd Politit, feinem Intereffe dienftbar. Die Byrenaifde Dalbinfel, hatte man mit woller Rraft fie befampft, murbe mobl bald erlegen fenn, mad das, wiewohl an Rlotten reiche England batte bie jest unter einem haupte vereinte Seemacht faft femtlicher Europaifter Ruftenlander in Balde fcbesen müffen.

Aur Befeftigung fo unermeglicher Derribaft that Rapoleon jest noch einen entscheibenben Schritt. Beine Che mit Josephine (Tafcher be la Pagerie) war unfruchtbar. Gin LeibeBerbe mangelte gu feb hem Glud und gur Starfung feines Thrones. Das ber erflarte er feinen Billen; von Josephinen fic su fcheiden ; \*) und auch Gie willigte in die Erennung; der Senat fprach fie aus, und bas ergbifchefie de Officialat ju Paris foste willfabrig auch bas geiftliche Band. \*\*) Die Babl ber neuen Gattin fet, nachdem die Bewerbung um eine Ruffifthe Prin acffin, wie man behauptet, abgelebnt worden, jum Erstaunen ber Belt, auf eine Deftreichifde, auf Marie Louise, Die altefte Tochter beffelben Raifer Rrant, beffen grimmigfter Gegner und Berfolger Rapoleon bisher gemefen. Die Staatstunft Deftreichs erblicte in folder Berfdmagerung eine Burgichaft bes To nothigen Friedens, wohl auch ein Mittel gur Bil berberftellung ber alten Große; und fo gab ber Raifer fein Rind bem ftolgen Gieger, ber noch furg guvor, öffentlich, im gefeggebenben Rorper, in Gegenwart ber Ronige und Fürsten, bie ibm ju bulbigen nach Paris gefommen waren, mit bobnendem Uebermuth gegen Deftreich und Deftreichs Pringen gesprochen, und mit unersättlicher Raubgier bas Mart ber bftreb

\*\*) 1810. 1283an.

<sup>\*) 15.</sup> Dej. 1809.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> Dej. 1809.

744 VIII. Rap. Mon Errichtung bes Raiferthuns

difchen Lanber vergehrt hatte. Rach furger Berbudlang ward ber Chavertrag gefchloffen, \*) und i gleng Berthier als Großbotfchafter nach Bies anr feverlichen Berbung. . Marie Louise, mi vollzogener Trauungsceremonie, reiste, von im geleitet, nach Paris, allwo bie Bermablungs fever mit bem größten Pompe begangen warb. \*\*) Soon jum vorbigein ward bem erften Pringen bei Raifers, beffen Geburt er mit ftolger Auversicht mer ausfagte, ber Titel eines > Ronigs von Rone ber frimmt, und bas Glud fronte auch biefen Buife feines Gunftlings. 3m folgenden Sabr geber Reit Louife ben erfebnten Pringen, Rapoleon, Frait Rarl, Jofeph, \*\*\*) welchem in ber Biege, all Koniglicher Majestät von Rom mit orientaliscen Gepränge von einem felavifden Sofe gehuldigt ment.

Durch solche Verbindung des Emportsumlings mit dem erlauchtesten Dause der Christenheit schim bie Revolution ausgeschint mit ihren Gegnern. Sons Bonaparte's Thron war errichtet worden über den Trümmern der ersten; nun war sein Bestjer and einverleibt der großen europäischen Herrscherfamilie, und ebenburtiges Blut wallte in den Adern wenigkeit bes Thronfolgers. Der Gegensag der Pringipien wie Interessen schien also ausgehaben, und ein Frieden

<sup>\*),7.</sup> Betr. 1810.

<sup>.\*\*) 1. 2.</sup> mgr.

<sup>\*\*\*) 20.</sup> Mar; 1811.

ftand möglich. Anch feblee es nicht an Studeneburge und Schriftftellern, welche die merkwürdige Bermablung als die Burgfchaft des heiles der Welt, als den Anfang eines goldenen Zeitalters priesen.

#### **S**. 53.

Aber nachdem das Glud für fein undankbares Schooffind alles gethan, nachdem eine Fülle von Berrlichkeit und Macht, wie früher noch keinem Sterblichen, dem corsischen Rriegsmeister geworden, gertrümmerte er muthwillig durch Unerfättlichkeit dem Riegenbau feiner Größe.

Rod mabrend bes Deftreichischen Rrieges batte er bas weltliche Reich bes Pabftes auf bie gewaltthatigfte Beife gernichtet. Die Gintracht gwifchen Diefem und dem Raifer mar von turger Dauer gewefen. Dapoleon tannte feine andere Freundschaft als Unterwerfung. Unaufhörlich gefteigerte fordernngen, meift unter bem Bormend ber gur Befampfung der englischen Gee : Tprannen nothigen Maagregelu, ster bes Gefanemtintereffe's der Stalischen Dalbinfel mud bes großen Reiches, ergiengen an ben Pahft. Date boch icon 1886. 2. Mary ber Roifer ungenwenben vor dem gefeigebeuden Rouper ertlart, die gange Dalbinfel fen ein Bestandtheil bes großen frangofifchen Reiches; und ber Raifer, babe, als pherfies Dagus, Die Bouveraine und Berfaffungen , von welchen bie eingelnen Shale Staliens beberricht wurden, guenstirt.

# 146 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Rafferthums

Wind in Rirdenfaden ward manche Renerung von genommen, mit Beeintrachtigung ber Mabfilichen Go walt. Ja es mard ein vom Pabft unabhängiges fram gofifches Patriardat in Unregung gebracht anm Theil als Schreckmittel, welches Rachgiebigfeit für die übrigen Forderungen einflößen follte, gum Theil als Unfundung bes unbeilbaren Bruches. Rach frucht tofen Berhandlungen befegten bie frangofifchen Erus pen unter Dipllis. Rom \*) und verfuhren bafelbit mit ber unanftanbigften Billführ. And Ancons. Civita Becchia u. a. Gebietstheile maren befest worden ; bald erfolgte der Befchluß, \*\*) bag Urbi no, Ancona, Macerata und Camerino bem Ronfgreich Stalien einverleibt feven, > weil der Bortheil des großen Reiches die ummittelbare Ber-Bindung amifchen Reapel und Oberitalien beifche, und meil bie Schenfung Rarls bes Großen, Rapse 'feon's Borfahrers, nur gum Rugen ber Chriftenbeit, fnicht gut jenem ihrer geinde gefcheben fen. Bergebens manbte ber Pabft alle Pulfsmittel bes Schwachen, Sanftmuth, Gedulb und Bitten wiber ben Gewalth rauber an , vergebens fegte er feften Biberfpruch ben fredeit anmagungen entgegen. Gelbft verfonlider So leibigungen bes Pabftes und feiner Carbinale enthielt 'Ach bie Robbeit bes Gewaltigen nicht; und endfich er Miten von Soonbrunn aff, vier Tige vor Die

Schlacht von Aspern erlassen, \*) das tasserliche Defret, welches den gesammten noch übrigen Kirchens' faat dem französischen Reiche einverleibte. Es wurden daraus zwep Departemente (Rom und Trassimane) gebildet; aus den schon früher eins verleibten Provinzen drep (Musane, Metauro und Tranto.) Rom sollte die zwepte Stadt best Reiches beisen. Uebrigens wurde dem Pahst ein ausschlicher Gehalt, und die Mahl der Restdenz als Lirchens Daupt in Paris, oder in Rom angeboten. Er aber, standhaft und nuerschroden, verwarf jeden Bergleich.

Schon gegen die Beseinng Roms, und dem Mand Ancona's hatte der heilige Bater die sepere Lichken Protestationen erlassen, laut erklärend, das toin Krieg mit Frankreich bestehe, und das nur bare Gewaltthat Kon erdrücke. Jest, als das Acuserse geschehen, sprach er den Bannfluch aus gegen Alle, die solche Gewalt verübet, dann gegen Rapoleon Selbst, und endlich gegen Alle, die sich der Bestanntmachung dieser Sinchen midarfesten murden. ? \*\*) Nuch munden dieser Sinchen dem Cifar, der patifica bie stangblischen Antoritäten anwandten, sie zu untam des songesten. Indesen Maten der Beide. Dieses französischen Mutvertäten anwandten, sie zu untam des französischen Mutvertäten anwandten, sie zu untam des französischen Mutvertäten anwandten, sie zu untam des französischen Mutvertäten der Raub des Kinchenstandten des französischen

<sup>\*) 17.</sup> May 1809.

<sup>\*\*) 10. 11. 12.</sup> Jun.

# 748 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Reiferthums

war, ber Pabit - wenn irgend ber Gebrauch folder Baffe, nach dem Geift ber neuen Zeit Ibm noch zuftund - bennoch mit mehr Burbe als aus Anlas biefer felbfteigenen Intereffen ben Bannfluch, ber einer der früheren Ganden Bonaparte's, von des D. w. Engbien Ermordung, bis auf die Berratheren war Bayonne, gegen benfelben murbe autgefproden baben. Der Raifer abrigens , von feinen flegreiches Deerschaaren umgeben, achtete ber Bermunichung bes boben Briefters wenig; boch Hef er bemfelben feine Rache fühlen. Gewaltfam, auf außerft barbarifde Beife mard ber Breis, aus feinem Quirinalifdes Pallafte entführt, durch Stalien, und über bie Alpen nach Grenoble gefchleppt. \*) Ben bier aus führten Gened'armen 3bn und fein fleines Gefale nach Balence, fobann über Mir nach Rigga nat Savona, \*\*) an welch legterem Drt Er brey Sabre vertrauerte.

#### S. 54.

Wenn die Entiteonung des Bischoffs von Rom, abgeschen von den Mischandlungen, die man Ihm gang ohne Roth daben zufünke, und von den unsandene Motiven des Throneaubers, in dem Zestillare der Gestalarisation Bielen als ein dem Zeitzeist ger misset, und gute Frünkte; vanheisandes Enrigaist er-

<sup>\*) 6. - 8. 3</sup>wl.:.

<sup>\*\*)</sup> S. Nag.:

fchien; fo folgten demfelben bald andere Gewaltthaten nach, für welche felbst die gewandte Redetunft ber taiferlichen Staatbrathe tanm einige Beschönigung auffand.

Buvorberft warb bas Gebiet bes Fürften Pris mas burd Danau und Fulba vergrößert, und jum Srofbergogthum Grantfurt« erhoben, (Re genaburg bagegen fiel an Baiern;) aber es ward augleich jum Erbtheil bes Pringen Eugen Beaubarnois erflart, » weil in Bufunft feine weltliche Derrfcaft mehr mit geiftlichen Burden vereint fenn folle, . " Defmegen hatte auch der Cardinal Safch feiner Coadjutorftelle entfagt. Ben Gelegenheit Diefer Berfundung wurde von Reuem feverlich verheißen, daß Das unmittelbare Bebiet Franfreichs nie über ben Rhein fich ausbehnen werde. Gleichzeitig marb ber Meberreft des Churlandes Dannover, mit Ausnahme Lauenburgs, jum Ronigreich Beftphalen gefolagen; Frantreich jedoch ein Cintommen von 41 Millionen Franten ju Schentungen vorbehalten, auch Sandel Beftphalens frangofichen Bollbeamten unterworfen. Undere Defrete regulirten den neu vergrößerein Landerbeffg Baierns und Bürtembergs, und fprachen die unnatürliche Berftudlung Eprols in bren Theile aus. Die fudlichern Thaler Diefes Landes wurden gu Silprien und Stalien geschlagen.

<sup>•) 1.</sup> Mär; 1810.

Bald nachher mard Solland bem großen Reide einverleibt. Ronig Ludwig, Napoleon's Brubes, weihte fich tren und eifrig bem Glud feines Bolles, und fuchte gumal beffen Sandel mit England b. b. nach ber bamaligen Lage mit ber Belt, als bas Lebenspringip bes Staates , ju retten gegen bie rudflichtblofen faiferlichen Defrete. Dieburch gerfiel er mit feinem Bruder, welcher ihn nur Gich und feinem Daffe gegen England dienftbar wiffen wollte. Beftige Ertlarungen bes Raifers und feiner Minifter gegen Dolland, verbunden mit ben Deflamationen feiner fnechtifden Staaterathe, welche Solland » eine In fdwemmung bes Rheins, ber Daas und ber Shelbe, brever großer Mbern bes frangofichen Reiches . nannten , verfundeten bas Schicffel biefes Landes. Der Ronig bot alles auf ju beffen Rettung. Aut Befdwichtigung Rapoleon's ichloß er mit 3hm einen Bertrag, \*) wornach aller Sandel mit England ben Sollandern unterfagt, und gur Danbhabung foldes Berbots eine frangofische Beerschaar an ben Dollands fchen Ruften aufgeftellt werben follte. Mußerbem mußte Dolland eine Flotte jum Dienfte Franfreichs andruften. und an das nimmerfatte Reich das bollandische Brabant, gang Seeland, die Jufel Shommen. und ben Sheil Gelberns, ber am linten Ufer bee Baal liegt, abtreten. Dagegen garantirte ber Raber

<sup>\*) 16.</sup> Mär; 1810.

bie Integrität Sollands nach ben durch biefen Dem trag bezeichneten Grenzen.

Aber gegen ben Uebergewaltigen half fein Rache geben und tein Bertrag. Seine Rauberhand blieb ausgestredt gur Ergreifung Dollands. Die frangbe Afden Truppen verbreiteten fich im Lande. Con naberten fie fich ber Sauptstadt. Da legte ber eble Sudwig, burch folche That Die Tyrannen bes Brubers por ber Belt antlagend, feine Krone nie ber, \*) ju Gunften feines alteften Gobnes, wie bie Urfunde lautete, und mit Ernennung feiner Gemablin gur Regentin. Er Gelbft verließ bas Reich , und mablte fich in Deftreich eine Frenftatte. Gleich Darauf verfundete Napoleon die Bereinigung Dob lanbs mit Frantreich. \*\*) Die Berfügung Ludwigs über ben Pollandifchen Thron tonne, ohne bes Raifers Genehmigung, feine Gultigfeit haben; und ch fen bem Intereffe Sollands felbft, das da langft feine Unabhangigfeit verloren, gemäß, bem großen Reiche einverleibt zu werden. Franfreich aber bedurfe ber Seemacht Dollands gur Musführung feiner großen Entwürfe. Golde Grunde icheuten fich bie Redner ber Regierung und bes Genates nicht, als Rechtfertie aung bes Raubes vor ber civilifirten Belt auszuspres den, die Unterjodung berfelben alfo noch durch Dobn verscharfend. Dolland ward hierauf in ? (mit Gin-

<sup>\*) 1. 3</sup>uly.

<sup>• •) 9:</sup> July.

# 752 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

foluß des früher losgeriffenen Theils in 8) Departemente getheilt, und jum Siz eines Großwürdeträgers als Generalstatthalters, auch Amsterdam zur dritten Stadt des Reiches erklärt; nebenben aber die öffentliche Schuld auf ein Drittheil herabgesest, und durch Einführung der Conscription das Rausmannsvell zu Rriegslnechten des Eroberers gemacht.

Fast gleichzeitig ward bas Landen Ballis, welches furz vor ber Bermittlung der Schweiz (1802) zur eigenen Republik war erklart worden, verschlungen vom großen Reich. \*) Die Unkosten der Simplowstraße, überhaupt der Bortheil Frankreichs, war auch bier die unverholen erklarte Ursache.

#### S. 55.

Wiederholt und feyerlichst, ja noch allerjängst bep ben Berhandlungen mit Holland, war ausgesprochen worden, Frankreichs Grenzen wurden niemals über ben Rhein sich ausdehnen. Ja, der Senat hatte bochtrabend die Mäßigung des großen Raisers gerühmt, welcher sich Selbst also beschränke. Dieser Berdeisung zum Troz, ohne Schaam wie ohne Rechtsachtung, schritt Rapoleon jezt plözlich bis an die Dksee vor. Mit Erstaunen vernahm die Welt — soriel ste noch erstaunen konnte: — daß die Brittische Seed

<sup>\*) 11.</sup> Nov.

Despotie eine veränderte Ordnung der Dinge, und neme Garantien nothig mache. Golche Garantien tonne ton nur in der Bereinigung der Ems., Befew und Elb. Mündungen mit dem großen Reich, welchem bereits jene der Schelde, der Maas und des Rheins gehörten, bestehen. Eine innere Schiffffahrt muffe diese Länder verbinden, der Schleichhandel, welchen die Engländer von Pelgoland aus trieben, muffe aufbören, und die Derrschaft Frankreichs bis an die baltisch en Gestade reichen.

Chrfurchtsvoll vernahm ber gelehrige Senat biefe Borte feines herrn, und erlief bas Genatus com fult, welches gleichzeitig biefen neuen ganderraub wie jenen Dollands fanktionnirte. \*\*) Es waren aber in der neuen Ginverleibung begriffen die Danfeftabte, die ehrwürdigen Ueberrefte der sonft so glorreichen teutschen Stadte - Frenheit; fodann bas Lauenburs gifde und alle Lander, welche gwifden ber Rorbe fee, und einer von dem Ginflug ber Lippe in ben Rhein über Daltern jur Ems pherhalb Telget fodann jum Ginflug ber westphälischen Berra in bie Befer, und endlich gur Elbe oberhalb bes Ginfluß fes ber Stedenit gezogenen Linie liegen. Außer einem febr beträchtlichen Theil des Großbergogthums Berg, und des Ronigreichs Beftphalen, beren Befiger jedoch fich bescheiden mochten, daß fie als blogs

<sup>\*) 10.</sup> Dez. 1'10.

<sup>\*\*) 18.</sup> Des.

m. Motted 9ter Bb.

### 254 VIII. Rich. Bon Errichting bes Raiferthums

Beidorfe Rapoleon's 3hm gegenüber fein Reit -batten . wurden auch die Gebiete ber Rurften von Salm. Salm und von Salm. Ryrburg, fo mie der Derjoge von Oldenburg und von Abrem berg, Die fich fouveraine Mitglieder des Rheinbum des nannten, durch jenes Ginverleibungsbefret ibren Beffiern entriffen, zwar unter Berbeigung einer für fle auszumittelnden Entichabigung, muche aber, wie immer fie ausgemittelt murbe, unr burch neues Unrecht geschehen tonnte. Dagegen ward auf die Rechte der unterdruckten fregen Stadte, und auf iene ber Boller, benen man ihre Gurften entrig, wie newohnlich, gar feine Rudficht genommen, eben fo me nig auf bie Rechte ber teutschen Ration, die man burch das Losreißen so wichtiger Theile bis auf's innerfte Leben verwundete, durch fo übermutbige Bebandlung in ihrer Chre, und in ihren beiligften Gefühlen unnennbar frantte, endlich nicht auf jeme Europa's ober bes gangen Guftems civilifirter Staaten, beren Rechtsbestand burch Form und Bringip ber frevelbas ten Einverleibung gernichtet, und bingegeben ward a Die freche Bewalt.

Mus bem geranbten Lande wurden vier nene De partement's gebildet, der Elbmundungen, der Beformundungen, der obern Ems und der Lippe; w daß jezo das Raiferthum Frankreich 130 Departemente, und eine Bevölkerung von 42 Millienen Menschen gablte. Dieses ungeheure Reich beξ

berridte Rapoleon jest vollig unumidrantt. Der gefeigebende Rorser, welchem man fogar icon bie reped fentative Eigenschaft absprach, war eine bloge Puppe; ber Senat, ber jest bis auf 140 Mitglieder vermehrt, burd neue Dotationen bereichert murbe, bas willfdrigfte Bertzeug ber Tyrannen. Rur bie Deere wurden, zwar iconungslos geopfert, boch außerlich geebrt und gefdmeidelt; auch burd unaufhörliche Musbebungen verftartt. Gine Gee-Confcription in den Ruftenlandern gesellte fich jest ju jener bes Landes, und unermefliche Ruftungen begannen gur Erbe--bung ber Geemacht. Die ungeheuren Untoften folder Unternehmungen, und alles bespotischen Prunts, wurden bereingebracht burch rauberifde Rinang , Gesege, wie burd jenes, welches bie Fabrifation und ben Berfauf Des Tobad's guin ausschließenden Recht ber Regietung erflärte, und baburch die Landwirthschaft wie ben Gewerbefleiß in die ungerechtefte Reffel folug. Dod ertrug man alles ftumpf und foweigenb. Das Bort ber Rlage war verboten, und von ben Gunben ber Regierung, Die nicht unmittelbar in die Sinne fielen, ward nichts bem getäuschten Bolle fund. Much Eurong fdmieg und bulbete, niedergebrudt von guncht und Dhimacht, und allenthalben in unbedingtem Ge-Spriam erbalten von französischen Proconfuln oder Gefanbten. Rur England feste ben Rampf gut See, jegt auch gu Land, auf ber pprenaifchen Dalbinfel

· 48.\*

756 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums fort, und Rufland begann enblich fich emporgnrichton gegen bas ihm täglich naber rudenbe Beltreich.

# **\$**. 56.

Rufland gwar hatte feinen befonderen Rechts. grund jum Rrieg wiber Rapoleon, und war auch wenig geeignet gut Beutretung ber allgemeinen Go de. Das Migvergnugen gegen Franfreich, über bie Ansnahme Broby's von ben, Deftreich im Bienes-Frieden abgepreften Abtretungen an Rufland, mar minder begrundet als bie Befdmerben Frantreichs über ben nur läffig erfüllten Bundes : Traftat. 2Bas fodann Franfreich weiter vorgenommen , war gum Thell ausbrudlich von Rufland gewährt worden, wie bie Usurpation ber pprendifchen Dalbinfel, theils bestund es in Rechtsverlegungen, wofür Granfreich nicht eben bem Ruffifden Raifer Rebe zu fteben hatte. Much war namentlich ber jufäffige Umftand, daß nuter ben Provingen, welche mit Frankreich burd eine all go meine Maagregel vereint worden, and bas Cand des, mit dem Ruffifden Raifer verwandten Derjogs von Didenburg fic befunden, feine Urfe de jum weltverwuftenden Krieg; fo wenig als bie Bertheibigung bes nur perfonlicher Berbaltniffe willen beschütten Bergogs von Dibenburg cin Beweis bes Gifers fur's allgemeine Redt. wann Rapoleon bem Raifer Alexander volle Arendeit wider Eurfen und Perfer gemabrte, warum batte

nicht auch biefer fenem biefelbe Rreubeit wiber Do L lander und Teutide gewähren follen ? Beiter Counte gwar bie Bergroßerung bes Bergogtbums Barfdan ber Ruffifden Regierung quangenehm und bebenflich fenn; aber be diefelbe im Rrieg von 1800 Selbfitbatig bagu bengetragen, worüber mochte fie fic betlagen? - Blieb alfo blos ber Punft bes Danbels ober bes Continentalfofteme übrig, welchem fortwährend gu bienen Rugland fich weigerte. Aber bas außere Recht mar bier auf Ransleons Beite, da icon im Frieden von Tilfit, und bestimmter und in nachfolgenden Bertragen, Rufland bier gemeine Gade mit 3hm gegen England ju machen fic and brudlich veryflichtet batte. Und nicht ber weltburgerlichen Intereffen, fondern blos feiner befondern Intereffen willen, gieng es wieder ab vom Bertrag und verftattete bem Dandel eine größere Frenheit. \*) Frantreichs Befdwerben barüber fcbienen nicht grundlos, ba fle auf einen bestimmten Bertrag fich flügten; obicon bie allgemeinen Bebaupinngen, welche ber Dergog von Baffano (Maret) im frangofifchen Senat über bas Beerecht portrug. 44) im Dund eines frangofifchen Staatsmanns foft licherlich flangen; indem fein Stagt frecher als Frantreid die Seefrenbeit verleut batte, fo pft bie Rrafte

<sup>4)</sup> Mfas vom 10. Dej. 1810.

<sup>\*\*) 1812. 10.</sup> Mdrg.

758 VIII. Rap. Bon Errichtung Des Raiferthums

es ihm etlaubten, und iffdem der Traftat von Utrecht, auf welchen man fich mit mancherlen Berbrebung seines Inhalts berief, ein allgemeines Recht weber statuiren wollte noch konnte.

Die Berhandlungen über diese Dinge wurden seit 1810 zwischen den benden Großmächten gepflogen. Sie wurden allmählig bitterer, und Europa, bessen Interessen daben nur Borwand, nicht aber eigentib des Motiv waren, betrachtete den kommenden Arieg als den Entscheidungskampf über den Besig, nicht über die Freybeit der Welt. Unermestlich waren die Rustungen der beyden Gewaltigen; und wenn Rapoleon es dahin brachte, daß der größere Theil Europa's mit ihm verbündet gegen Russland in's Feld zog; so ist der Triumph Russlands als Ausbruck einer noch überwiegenden Kraftsuse sur mese Weltheils Zukunst von drohender Bedeutung.

#### **6.** 57.

Schon seit dem Anfang des Jahrs 1811 hatte Raiser Alexander theils in den Oftsees Proving en, theils langst der Warschauischen Grenze, ftarte Deermassen gesammelt, unter dem Borwand, dort des und sortdauernden englischen Krieges, bier des zu bindernden Schleichhandels. Noch ward eine zahlreiche innere Reichswache, angeblich zu demselben Zwecke, errichtet, und noch in demselben Jahre ) sine gilige

<sup>\*)</sup> Sept. 1811.

į

1

Ausbehung von 130,000 Mann verardnet. Zugleich suchte Rugland jest den Frieden mit der Pforte, und brachte ihn, troz der französischen Gegenbemühungen, endlich glücklich zu Stande. \*) Die Deere, die bisber in der Moldan und Wallach en gestritten, wandten sich nach Polen. Als aber die französischen Deerschaaren sich beranwälzten, wurden neue Ausbebungen vollzogen, \*\*) dren Reserve-Deere gebildet, und unermeßliche Nertheidigungsaustalten auf allem Dauptpunkten der Gesahr getroffen. Zugleich näherte man sich England und suchte den Bund mit Schwsden.

Dieses lezte Reich, von Rapoleun ganz als Basallenreich behandelt, trug seine Retten mit wenig verhaltenem Unmuth Durch strenge Beobachtung des Continentalspstems, worauf Frankreich unnachstabilich bestund, mußte das Reich völlig verarmen, und schwerzstich brannte die Bunde der Losreisung Finnlands. Schwedische Matrosen mußten auf Frankreichs Flotten dienen, und dieses forderte sogar die Zulassung französischer Jolbedienten in Gotben burg. Begunnäherung des Russischen Krieges lud Rapoleun Schweden zur Errichtung eines Nordischen Bundes mit Dänemart und Warschau, später zu einem Kriegesbund mit Frankreich ein, und ließ, als man uns

<sup>\*) 28.</sup> May. 1812. f. oben §. 51.

<sup>\*\*) 1812.</sup> Mpr.

# 760 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

befriedigent antwortete, ein frangoffiches Deer plagitis in Schedisch nommern einfallen. \*) Die fcmebis feben Truppen in biefem gande murden entwaffnet und gefangen nach Franfreich gefenbet. Die Forbermig bes Rriegebundes, und unter ben barteften Bedingungen, wurde erneuert. Schwantende Berbeifungen wegen Pommerns und wegen Rinnlands follten gur Annahme bestimmen. Aber Schweden erflarte pom Budbalt, bag, nachbem Franfreichs Politit ibm ben Berluft Finnlands jugezogen, es fic nur Derjenis aen Dacht verbanden murbe, welche ihm jur Ermes bung Rorwegens, als bes einzig entsprechenben Erfages, verhelfen wolle. Gine allerdinge naive Er Marung, gleich als ware fene Macht bie im Recht befindliche, welche gur Beraubung Danemarts bie Dand bote! - Rugland that es fofort., und fo fam insgebeim ein Bundniß mit Schweden \*\*) ju Stande, welches fpater ben einer perfonlichen Aufammentunft bes Raifers mit bem Reonpringen gu Abo \*\*\*) noch enger gelnupft ward. Much England, gegen web des der Rrieg der That nach aufgebort batte, fobalb bie Bolten in Gud-Boften aufzogen, folog ju Dere bro Bundnig mit Rugland und mit Someden; ?) aub der Born Raifer Alexanders gegen Rapoleon por-

<sup>\*) 1812.</sup> Jan. und Febr.

<sup>\*\*) 1819. 94. 1984</sup>rj.

<sup>\*\*\*) 30.</sup> Mug.

<sup>†) 18.</sup> Jul.

findhte felbft ben Bund mit ben Spanifden Corstes nicht. \*)

Dagegen bot Ravoleon bie ungebeure Rraft feines Reiches auf gum Rrieg miber Rugland. Schon die Rrieger feiner unmittelbar eigenen Deere, die in Brangbfifder, Stalifder, Silvrifder, Dob landifder und Leuticher (felbit aud in Spanie fder und Portugiefifder) Bunge redeten, bilbeten unüberfebbare Streitmaffen. Aber dagu famen noch Die Dulfsvölfer, melde gleichfalls aus Stalien, bann gang verzüglich ans Tentschland, auch aus ber freven Schweis und aus Danemart feinen Rabnen queilten, ober die rudwarts gelegenen gander befesten. Wom Rheinbund allein gogen über 100,000 tentiche Manner, als Rriegefnechte Rapoleon's, in den Rorden. Die Schweizer gaben 12,000 Mann in frangofifden Gold. Um eifrigften aber maffneten die Bolen fur Dapoleon, obichon fie ichwer bas Joch feiner Derrichaft fühlten, und durch die unglaublichften Opfer und Anftrengungen, noch nicht feine Gelbstsucht fattigten. Aber er perfundete ihnen die Biederberftellung ibret Rationalität, und entfeffelte ihren Racedurft gegen Die Unterdruder ihres Baterlandes. Sechzig Taufend Polen, morunter 18,000 Reuter, gogen gegen Ruffe land, und doch ftritten noch 12,000 ibrer Landbleute

)

١

<sup>\*)</sup> Gefchloffen gu Beliti Luti 8. Jul. 1812, (f. oben f. 38.)

in Spanier. Alle Waffenfabigen erhoben fich freudig. Die meisten Officiere bienten ohne Gold, Jung und Mit, Reich und Arm, Mann und Frau opferten willig Rraft und Dabe. Wenn diefe Alliang natürlich war - die Theilung Polens trug solche Früchte fo. erstaunte man besto mebr, auch Preugen und Deftreich mit in bem Riefenbund ju feben miber Rugland. Zwar Preugen, überfdwemmt von frange Afden Deeren, die auch die Oberfestungen noch immer befest bielten, erdrückt und ohnmächtig, batte feinen eigenen : Millen ; es mußte ben Bertrag folicfen, wornach es 20,000 feiner Rrieger ale Bulfetruppen gegen Rufland ju fenden verfprach, und bagegen bie Merbeifung einiger Gebietsvergrößerung auf Untoften bes beffegten Reindes erbieft. \*) Aber auch Defte reich folog abnichen Bertrag. \*\*) 30,000 Dann bitreichischer Truppen follten wider Rugland tampfen, eine angemeffene Bebietsvergrößerung ber Lohn fegn, und, falls auch das Rouigreich Polen wiederbergeftellt murbe, gleichwohl Galligien im Beffge Deftreichs bleiben, ober boch nur taufdweis gegen Slingien ein Theil beffelben abgetreten werben.

Und als pun von fo vielen Seiten ber die Bowaffneten beranzogen, und eine Maffe von 500,000 Streitern sich Ruflands Grenze näherte, ward mod in Frankreich selbst eine Nationalmilig für die

<sup>\*) 24.</sup> gebr. 1812.

<sup>&</sup>quot; ") 14. Diâty.

innere Sicherheit, wie der Kriegeminister Clarke dem Senat erklarte, \*) gebildet, welche die ganze wassensähige Mannschaft der Nation als dienstpflichtig in Anspruch nahm. In drey Klassen oder Banne gestheilt, wovon die erste alle Manner vom 20. bis zum 26., die zweyte die bis zum vierzigsten, die dritte endlich die bis zum 60. Jahre begriff, ward diese Miliz, die erste zum thätigen Dienst, die benden andern zur Reserve, ausgeboten. Doch wollte man, phischon die erste Rinsse allein schon 600,000 Mann enthalte, sur's erste nur 100 Cohorten, jede zu 1000 Mann und 20 Ergänzungs. Cohorten bilder. Reben ihnen versicherten die der Conscription zuwachsenden Jünglinge dem Deere auf dem Kriegsschauplaz die nöttige Ergänzung.

# §. 5'8.

Schon war Rapoleon Gelbit jum sgroßen Deere gereist. In Dresten empfieng er ben Besuch ber Monarchen von Destreich und von Preussen \*\*) und die Auswartung der Wasallenfürsten seines Reiches. Der Russiche Gesandte, Fürst Kuratin, besund sich noch in Paris, hatte aber bereits wieder, bolt seine Pässe verlangt. Von Thorn aus überssandte sie ihm Maret, \*\*\*) indem er ihn bedeutete, der Kaiser achte das Verlangen derselben als eine

<sup>\*) 10.</sup> Mär; 1812. \*\*) May 1812. \*\*\*) 12, Jun.

# 764 VIII. Rap. Bon Gerbitung bes Rafferthums

Rriegsertlärung. Seiner eigenen seperlichen Erklärung jedoch gieng noch die Jusammenberusung eines allger meinen Reichstags der polnischen Ration woraus, welche de Pradt, Erzb. von Mecheln, Rapoleon's Gesandter in Barschau, einleitete. Die erschienenen Abgeordneten erklärten sich sospreiche Erzbienenen Abgeordneten erklärten sich sospreiches aus. Generale onscherrstellung des Tonigreiches aus. Ein paar Tage früher \*\*) hatte Rapoleon, von seinem Dauptquartier zu Willowisky aus, die Erdssung des die verkündet, wo war über den Riemen gegangen. \*\*\*) Dio Erklärung der General-Consöderation bestätigte er im Allgemeinen, jedoch mit Ausnahme Galliziens, als welches Destreich verbleiben sollte.

Rie hatte die Welt ein Peer gesehen, an popflescher und moralischer Kraft so gewaltig als jenes, das Mapoleon in den verhängnisvollen Russischen Kriegführte. †) Aus der Zusammenzählung der einzelnen Deermassen, deren eils in die Schlachtlinie rüsten, unaushörliche Ergänzungen an sich ziehend, ergiebt sich eine Summe von mehr als 575,000 Kriegern mit 1200 Kanvnen, welchen gegenüber an 300,000 Rus

<sup>\*) 28.</sup> Jun. \*\*) 22. Jun. (\*\*\*) 23. Sam.

<sup>†)</sup> Agl. bes vortrefflichen, der Belt leider allzufrühe entriffenen von Liebenftein: der Krieg Rapoleon's gegen Rufland in den Jahren 1813 und 1813. Bref. 1819.

fen, in mehtere Daupt- und Referve- Beere gethellt, mit einer gleich großen Anzahl bewaffneter gandwehren und Freywilliger, entgegenftunden. Ben Rowno gieng Rappleon mit dem Gewaltsbaufen, mehr als 200,000 Mann fart, an bren Puntten über ben Riemen, \*) mabrend Macdonald mit dem linfen Glugel, weldem die Prengen fich angeschloffen, daffelbe mit etwa 40,000 ben Tilfit that, gur Rechten aber Dierony mus Bonavarte mit 100,000 Manu gegen Grob. no und Rowogorod feine Schritte lenfte, und auf dem außerften rechten Rlugel ber Rurft Somergenberg mit ten Deftreichern und ein Theil ber Cachfen, etwa 50,000 Mann ftart, von dem Bug gegen Podolien brangen. Segt erft erflarte R. Alexander feverlich ben Rrieg an Frankreich, \*\*) gelobend, ibn nicht gu enden, fo lange noch ein feindliger Streiter auf Ruflands Boden ftunde.

Aber gegen bie überlegene, täglich fich noch verftartende Dacht Frankreichs, meift aus trefflich genbten, und wenn (die Polen ausgenommen) nicht von Baterlandsliebe, doch von foldatischem Geist durchwehten Streitern bestehend, unter den tapfersten, sieggewohnten Führern, den größten Kriegsmeister vielleicht aller Zeiten an der Spize, konnte Rußland
sein Beil nur in einem sopt bifchen Vertheibigungsspikem finden. Vermeidung der offenen Felbschlacht,

<sup>\*) 22. - 25.</sup> Jun.

<sup>\*\*) 25.</sup> Jun.

# 766 VIII. Rap. Mon Errichtung bes Raiferthums

Ricigus in die nuermesliche Wildnis, Ermüdung der Frindes duch den kleinen Krieg; Zerkörung der Städe, Dörfer und Vorräthe, um den des Obdachs und der Erhaltungsmittel Beraubten, ohne schnellen Endschildungskamps, und je weiter er vorrückte, defto sicher ver durch die unvermeidliche Roth und durch die Roturkraft zu verderben — das war der wohlberechnett, wenn auch nicht gleich anfangs in voller Unsbedungs ergriffene, doch mit dem Lauf des Krieges selbst fich mehr und mehr entwickliche Plan der Ruffischen Kriegshäupter, welcher, wenn die Ratur sich mit ihnen wirklich verband, und wenn der kühne Frind vermessen ihren Schreden trozte, ihnen allerdings endlichen Sieg verhieß.

Bey bes geschab. Rapplevn, rasch vordriegend, ohne Pauptschlacht, welcher die Rufen auswichen, boch in einzelnen Gesechten stegreich, sam nach Wilna, \*) nach Witepst, nach Smolenst. \*\*) Die Ruffen zogen einerseits sich an die Duna zwänd, auderseits an den Dnepr, dann über diesen Fluß gegen die bedrohte Pauptstadt Mostan. Die bepden Flügel des Frankenheeres hielten mit dem Gewaltshausen nicht weiter Schritt, daber schon jezt die Lage Rapplevan's bedenklich ward. Indessen arlag Smolenst, nachdem die Französischen und Italischen Legionen seine Wälle wergebens bestürmt hatten, den

<sup>\*) 28.</sup> Spa.

<sup>\*\*) 17.</sup> Mug.

1X. Rap. Bon bem Brunde Mosfan's, ic. 761

Peroismus der Polen. \*) Die Ruffen, weichend, ftecken die Stadt in Flammen. Dasselbe thaten sie bep Balontina, Dorogobusch, Wiasma und Gzatsk. \*\*) Bep Borodinv endlich stunden ste. Kutnsow hatte (an der Stelle von Barclay de Tolly) den Oberbesehl übernommen. Die Ehre des Reichs schien eine Schlacht zu fordern, zur Rettung der Hauptstadt; also ward sie geschlagen. An fünf und zwanzig tausend Menschen auf jeder Seite bluterten in diesem schrecklichen Morden an der Mostwa. \*\*\*) Die Russen giengen hierauf zurück, und Rapole on zog als Sieger in die alte Metropole des Mostowitischen Reiches, und in die ehrwürdige Burg der Ezaaren (den Kreml) ein. †)

# Meuntes Rapitel,

Bon bem Brande Mostau's bis gum gwereten Pariferfrieden, und gur Stiftung bee beiligen Alliang. 77)

#### Š. 1.

Rapoleon, sonft gewohnt, benm Gingug in er-

<sup>•) 17. 18.</sup> August.

<sup>\*\*) 19. 26. 29.</sup> Mug. 1. Gept. \*\*\*) 7. Gept.

<sup>†) 15.</sup> Sept. . . † †) Bom 15. Sept. 1812. bis 1815.

gen eines bewindernben, ober um Schanning bittenben Bolfes und ber Autoritaten gu empfangen, erfraunte über die Tobesfille Dostan's. Nur ber Ruftritt ber Deerschaaren ballte ichauerlich wieder in ben verbbeten Strafen ber großen Stadt, und einzelne Rauche fanlen, die in entfernten Quartieren aufftiegen, weiß faaten Unglud. Bald enthullte fich, jum Erfargen des Raifers, die entfegliche Bebranftalt eines barberifden und verzweifelten Feindes. Die unüberfebliche Stadt, mit allen Dentmalen ber Bergangenheit, mit ihren feit Rabrbunderten gebauften Reichtbumern, Die Bobnung unn 350,000 Menfchen, bas unermegliche Borratis band von Lebens - und Rriegsbedarf, und taufendfe den Genufimitteln - ward burd ben Befehl ber Rriegsbaupter und ben Gifer bes Statthalters, Ro-Appidin, ben Flammen überliefert, auf bag ben Siegernt feine Rubeftatte, feine Erquidung, fein Stuge puntt bes weitern Boranichreitens werbe. Die Giumobner, bem furchtbaren Befchluß fich (aus Geborfam pher aus Feindeshaff) fügend, verließen mit ben in Eile gu rettenben Dabseligkeiten bie Stadt. Benige Taufende blieben gurud, und ichurten gum Theil vereint mit ben biegu losgelaffenen Berbrechern, Die an bundert und bundert Stellen auflodernde Glut. Balb moate weithin in ben Straffen ein unendliches Raud: und Rlammen : Meer, welches, als am zwepten Lag ein muthenber Sturm fich erhob, vier gunfttheile ter pråd:

prächtigen Stadt, mit unermestichen Povrathen und Schagen in Afche legte. Napoleon, selbft im Areml von dem fortschreitenden Brande bedroht, floh voll Entsezens und nicht ohne Gefahr nach einem benachbarten kaiserlichen Luftschloß, und übergab, als endlich die Flammen ausgetobet, die noch übrig gebliebenen Quartiere, samt den rauchenden Schutthausen, einer achttägigen Plünderung.

Alfo fab ber Raifer die beiß erfebnte Gieges. frucht im Augenblid, ba er fie erbaschte, fich entrif. fen. Der Plan bes Keldzugs mar vereitelt. Mostau bot feinen Stugpuntt gu ferneren Unternehmungen, feine Erhaltungsquelle fur ein Binterlager mehr bar; und burd Berbrennung ber Sauptstadt batten bie Ruffen ben Entichluß tund gethan gur verzweiflungsvollften Bertheibigung ihres Reiches. Doch auch biefes Reich marb ericuttert burch ben barten Schlag; und Rapoleon, wenn er vor Ginbruch bes Winters fein, noch immer ben Ruffen überlegenes Deer gurud in eine fichere Stellung führte, mochte im nachften Rrubling mit frifc gestärfter Macht bervorbrechen, jur Erdrudung feines Reindes. Aber ein Rudjug ichien bem Stolzen ichimpflich, und er boffte, von der Dauptftadt aus unterbanbelnd, ben gebeugten Gegner befto leichter gum Frieden ju bewegen. R. Alexander jedoch, den Feind liftig bintanhaltend, verwarf endlich alle Friedensan-

trage; und fest erft, nummehr ju fpat, entichloß fic Rapoleon gum Rudgug. \*)

Schon nahte ber Binter mit feinen Goreden und feinem Mangel. Rutufow, ber Raluga gelegert, verftartte indeffen burch bie aus bem Innern berber ftromenden Schaaren tagtaglich feine Dacht; und von ber Enrfischen Grenze eilte Abmiral Tiditichagow mit dem Deere beran, welches burd Den gludlich geschloffenen Frieden mit der Pforte, \*\*) allbort entbebrlich geworben. Auch im Rorben manbte Bittgenftein's Deer in Liefland, durch frifche Truppen aus Rinnland verftarft, feinen Goritt wieder vormarts, befrente Riga \*\*\*), welches Die Preugen und Frangofen eingeschloffen, trieb ben Reind über die Duna gurud, †) und naberte fic über Boloca und Bitepet bem Schauplag bes Daupttampfes.

Rapoleon, unter fo traurigen Borbedeufungen und jeter andern Buflucht beraubt, trat ben Ruding an auf denfelben Begen, von mannen er gefommen, burch fauter unwirthbares, und nach ber bereits erlittenen Rriegsverwuftung vollends troffia Mit noch 120,000 Streitern und einer unnberfebbaren Reibe Bagen, bod bereits von Den gel an Lebensmitteln geangftigt, verlief er Dosfan

<sup>\*) 19.</sup> DH.

<sup>\*\*\*) 19.</sup> Gept.

<sup>\*\*)</sup> f. oben R. VIII. C. 54. †) 19. Dit.

Richt langer leuchtete der Stern feines Bludes. Biederholte Unfalle, wie jener ben Taruting, \*) allwo. Murat von Bennigfen empfindlich gefchles gen mard, bann ben Maloj . Jaroslames und ben Biasma, wo Pring Eugen und Davouft gegen Doftorow und Miloradowitich unglud. lich fampften, u. m. a. \*\*) brachen ben Muth und Die Ordnung des Beeres ; Die ungewöhnlich frub und bart eintretende Binterfalte aber vollendete deffelben Roth. Rach großen Berluften an Menfchen und Deergerath ward endlich Smolenst erreicht. \*\*\*) Aber bier mar bes Bleibens nicht. Denn foon brobten Bittgenftein und Tiditidagow, jener von Rorden, Diefer von Guden berancilend, burch ibre Bereinigung auf dem Deerweg der Franken biefen als len Rudjug ebgufchneiben. Auch Rutufom, mit bem Dauptheer, rudte unaufhaltfam naber. Begen 3bn richtete Rapoleva ben Grasnoi †) einen gewaltigen Angriff, und erfuhr neuen Berluft, noch gros Beren aber am folgenden Tage Ren, welcher ben Rachtrab bes ungludlichen Deeres fubrte. ++)

Die Trummer beffelben richteten jest gegen bie Beregyna ben eilenden Schritt. Die Marschalle Biftor und Dubinot mit dem polnischen General Dombrowety tamen mit bocht willtommener Boce

<sup>\* ) 18.</sup> Off.

<sup>. \*\*) 24.</sup> Ott. u. 3. Rov.

<sup>\*\*\*) 10.</sup> Non.

<sup>†) 17.</sup> Nov. ††) 18. Nov.

## 772 IX. Rap. Bon bem Brande Dostan's.

ftarfung ihnen entgegen. Gleichwohl waren die Tage des liebergangs über den traurigen Fluß \*) fcauer woll durch unerhörte Noth und namenlosen Verluft an Menschen und Gut. Wäre nicht Tschitschagow's Warsch durch Schwarzenberg's Bewegungen in etwas aufgehalten worden, hätte er zwey Lage friber mit Wittgenstein sich vereint, (es geschelten an 29ten Nov.) und hätte Rutusow etwas nachdrücklicher die Fliehenden gedrängt, so hätte Barnichtung ihr Loos sepn mögen. Einem Rapaleon wäre unter umgewandten Umständen nicht Einer end ronnen.

Won den leichenvollen Ufern der Berezon a bis nach Bilna war die vollste Austösung der Charafter des Rückzugs. Napoleon Selbst, die Possungstosigseit der Lage einsehend, hatte zu Smorgony das Heer verlassen. \*\*) Mit ein paar Vertrauten eilte er auf einem Schlitten voraus nach Bilna, und von da über Warschau, Oresden, und Mainz nach Paris, den Oberbesehl über das weiland große Deer dem König von Reapel überlassend. Aber so wenig Kriegszucht als Muth herrschte mehr in dem durch die entsezliche Roth empörten Dausen. Kein Besehl, sein Kriegsgesez mehr ward geachtet. Zeder dachte nu rioch auf eigene Rettung. Wenigen gelang sie; der gräßlichste Dunger, der härtesse Frost und die nimmen

<sup>7) 26, - 28,</sup> Man.

<sup>\*\*) 5.</sup> Des.

rubenden Langen der Rosaken rieben Tag für Tag game Schaaren auf. Andere gaben sich ohne Wis derstand gesangen. Raum der Ueberrest der Garden noch behielt eine soldatische Paltung. Zerstreut, ohne Wassen und Sepäck, leichenähnlich kamen die elemden Ueberreste des stolgen Peeres in Wilna, und von da eilig weiter sliebend, am Riemen an \*). Nicht eine Ranone, nicht einen Wagen brachten ste über diesen Fluß zurück. Wan sagt, daß am Ansange des nächsten Jahrs 300,000 menschliche Leichname, und 150,000 kodte Pserde auf ruffischem Bosden verbrannt wurden.

## **§.** 2.

Aber die moralischen und politischen Wirtungen solches Ungluds waren für Rapoleon weit verderblicher als alle Berluste. Leicht hätte Frankreich mit seinen Bundesländern neue Deere den, durch die Macht des Rordwindes mehr als des Genies stegenden Russen entzegen stellen mögen. Aber die augenblidliche Schwächung des Belttyrannen flöste den unterdrückten Staaten den Muth und die Possung der Selbstessrenung ein. Allen voran gieng Preußen, das am tiessten gebeugte; jedoch nicht durch Selbstentschlinß seiner Regierung, sondern durch das hochberzige Baskud einiger Delden auf so ruhmverheißende Bahn gestüdt. Der General v. York, Ansührer des Preußischen Dulfsbeeres, schloß, ohne Vollmacht, auf der

<sup>\*)</sup> Del.

Dofderung'fden Duble \*) eine Capitulation mit bem Bittgenftein'ich en heere, wodurch ber bon ibm befegte Landftrich zwischen Demel und Tilfit für neutral erflart, ben Ruffen jeboch ber Durchzug durch denfelben gewährt warb. Gleich barauf \*\*) verlieg General Maffenbach ben frangofichen Marichall Macdonald, unter beffen Befeb. len er ftund, und ichloß fich bem Dort'ichen Deere an. Europa froblodte über diefe That, gegen welche ieboch der Ronig v. Preugen ein friegsgerichtliches Berfahren anordnete. Indeffen verließ Er Gelbft. Die begeisterte Stimmung feines Boltes mabrnebmend, bas von ben Frangofen beiegte Berlin \*\*\*) und gieng nach bem frevern Breslau, von mo aus er - weil bas Baterland in Gefahr fen - Die ftreitbere Mannicaft des Reiches in die Baffen rief. Rict als Befehl - welchem nur falte Folgfamfeit mare au Theil geworden - mobl aber als Erlaubniß jum langft erfebnten, ale Ermunterung gum langft in gebeimer Berbindung tugendhafter Patrioten vorbereis teten fühnen Aufftand wirfte ber Aufruf. Und es fand eine Erhebung bes Bolfes flatt, an Reuer und Dingebung und erstaunlicher Rraftentwicklung ben glangenoften Bepfpielen in ber Gefchichte gleich, ja wohl allen vorangebend an Allgemeinbeit bes

<sup>\*) 30.</sup> Dez. \*\*) 31. Dez.

Gefühls und an flarer Erfenntnig bes Rampfpreifes. Es gult hier vollige Bernichtung, wenn man befleaf ward, glorreiche Bieberberftellung bes Baterlandes und Beltbefrepung, wenn man flegte. Ber nicht eine fieht, mas bie - freplich nur eblen Bollern eingebotne - Begeifterung für ibeale 3mede vermag, und wie unendlich die Rraftfulle fen, die aus moralifoen Antrieben, aus frever, selbsteigener Bewegung fich entfaltet, wem ber Geborfam als Er-Harungsgrund gilt für alle die Bunder der Tapferfeit, vollbracht von Mannern bes Friedens, vollbracht felbft von Greisen und Beibern, fur bas freudige Opfern aller Lebensguter wie des Lebens felbft, für Die Auflösung aller Gefühle in bas eine bes Siegesdurftes - ber betrachtet Boller wie Gummen von Drath - Puppen, einzig bewegt burch bes Cenfers Dand, und erflart Sich Gelbit erftorben für jeben babern Sowung. Derfelbe verfomatt bann auch die Pflege der edlern Menschennatur, welcher allein die von ibm verfannte moralifde Rraft entquillt, er fceut bie Frenheit als bem Bringip bes Geborfams Eintrag thuend, und die Aufflarung, weil Frenheitsluft erwedend, er weiß nur von Souldigfeiten, nichts von Rechten ber Boller, und weiht ihren beldena muthigften Anftrengungen, als blofer Souldzahlung. weber Achtung noch Dank.

# 276 IX. Rap. Bon bem Brunde Mostan's

S. 3.

Rur ben unermeglichen Berluft in Rugland blies Erfag noch möglich. Der Abfall Preugens aber war entscheibend. Bittgenftein und Efchitfdgow brangen jegt fühner voran, und es ward bem Frangofen ber eiligste Rudzug vom Riemen bis binter bie Beidfel, binter bie Dber - ja an bie Elbe und Gaale nothig. Bergebens eilten bie Sachfen unter Rennier, auch die Baiern wa bem rechten Flugel berben, vergebens verorbnete Poniatowsty zu Barichau einen allgemeinen Aufstand ber Polen. Der Rudjug ber Deftreider unter Schwarzenberg nach Galligien und, biebma erleichtert, bas ichnelle Borbringen ber Ruffen, rereitelten Diefen Plan. Schon am 6. Februar gog Miloradowitich in Barichau ein, und Bim tingerode foling wenige Tage fpater \*) bie Gado fen ben Ralifd, worauf ber Rudzug über bie Dber, unter fortwährend ungludlichen Gefechten fatt fand. Der Bicefonig von Stalien, welcher in Bofen an Murats Stelle den Oberbefehl übernome men, \*\*) tonnte mit feiner Sandvoll Sapfern ben Strom nicht Einhalt thun. Er jog bis an die Elbe jurud', woselbst er mit ben ibm aus Stalien burd Gudteutschland unter Grenier ju Dulfe eilenden Shaaren sich vereinigte. \*\*\*)

<sup>\*) 13.</sup> gebr. 1813. \*\*) 26. 3an. \*\*\*) Rirt

Schon hatte der Preußische Krieg begonnen und war in Folge des betäubend schnellen Umschwungs fast alles brandenburgische Land vom Feinde befrent. In Berlin zog schon am 5. März Fürst Repnin unter dem Jubel des Boltes ein. Kurz zuvor war zu Kalisch zwischen Rußland und Preußen ein Schuz und Truzbündniß geschlossen, \*) und die Wiederherstellung der 1806 bestandenen Macht dem lezten verheißen worden. Die sörmliche Kriegserklärung an Frankreich erfolgte am 16. März, und nebst dem rachedürstenden Heer erhob sich wunderschnell die begeisterte Landwehr und der für Rothfälle bereitete Landsturm.

Bingingerode besetzte Dresden, Blücher nahm den 1807 abgetretenen Cot buffer Rreis wieder für Preußen in Besig \*\*), und es ward der König von Sachsen aufgesodert, dem Bund wider Frankreich bemyntreten. Aber einerseits die Verpflichtung gegen den Rheinbund und den Raifer Rapoleon, anderfeits das Verhältniß zu Destreich, mit welchem bereits eine Unterhandlung war eröffnet worden, machte die unbedingte Wilsabrung unmöglich. Ein duster zes Verbängniß lag über dem unschuloigen Reich.

Ingwischen war von Kalisch aus eine Ruffisch. Preußische Erklarung \*\*\*) an die Teutschen ergan-

Ì

<sup>\*) 28.</sup> gebr. \*\*) 27. Marg. \*\*\*) 25. Marg.

gen , worin - wiewohl unter rednerifchen Blumer eine bequeme Unbestimmtheit wahrend, boch immer mit flaren Borten - die Biebergeburt eines ehrmurdigen Reiches, und eine bem ureige nen Beift des teutichen Bolles gemaße, anmel beffen Einbeit befestigende Berfaffung verbeißen mara, Belodt burd fo fomeichelnde Lone eilten Taufend und Taufend Jünglinge und Manner aus allen Gauen Teutid lands berben, Die-murbige Biedergeburt bes geliebten Baterlandes mit ihrem Dergblut gu erftreiten. Es me eine icone, poetifche Beit! - Frepheits . Eranne entgudten weithin die Bolfer; brobende Bewegungen wider Rranfreich entftunden in den ganbern amifde Elbe und Rhein; in Damburg entftund offener Mufftand, und Tettenborn, an ber Spize einer ruffifden Rriegsichaar, befegte bie reiche Stabt. Soon batte Dedlenburg von bem Rheinbund fic losgesagt; die nabende Auflosung des widernatürs lichen Baues ward in täglich fich mehrenten Beichen fund; die Proflamation von Ralisch fprach fie awar anmagend, doch mit begrundeter Zuverficht eus.

#### S. 4.

Inbeffen hatte Raifer Rapoleon neue, furchb bare Streitmaffen gefammelt. Rach feiner Rudtunft in Paris ward bem Senat vorgeschlagen, . aufer

<sup>\*) 1818. 10. 3</sup>anuer.

der bereits aufgerufenen Conscription von 1813, noch weitere 350,000 Mann, theils von ben Rationalgarben, theils von ben früheren Conscriptionen, und theils von der nachstfolgenden in die Rriegslager ju fenden, der Senat aber, in Anbetracht ber durch ben Abfall des General Dort entftandenen Lude, erbobte noch die geforderte Summe um weitere 50.000 Streis ter. Als aber die Preugifche Rriegsertlarung erfolgte, rief ein neues Senatusconfult abermals 180,000 Mann in die Baffen. Auf 800,000 Mann follten die Beere Frantreichs - obne die Truppen im Junern - gebracht werben. Bur Beftreitung fo ungeheurer Ruftunaen murben 1150 Millionen Grants fur ben Dienft Des Sabres geforbert, und bennebens ber Burgerfinn pber die Ergebenbeit und Schmeidelen ju fremmilligen Baben aller Art ermuntert. Dochfahrende und trogige Werfundungen verftarften den Gindrud folder Anftalten im Innland nub Musland.

Im Maymonat begann der erneute, verhängnisreiche Riefenkampf. Bey Lugen (oder Großgörifchen) erstritt Rapoleon gegen die vereinte Ruffisch. Preußische Macht einen blutigen Sieg; \*)
in deffen Folge Dresden wieder eingenommen und
der König von Sachsen zur Erneuerung seines Bundes mit Frankreich vermocht ward. Zwey weitere
Giege, bey Bauzen und Wurschen \*\*) gaben

<sup>\*) 2.</sup> May.

<sup>\*\*) 20.</sup> u. 21. Map.

bie Lausis in Napoleon's Sande; die Berbundeten wichen nach Schlesien, die Franzosen brangen bis Breslau. Im Norden aber nahmen sie Samburg wieder. Ein Waffenstillstand \*), zu Peischwiz geschoffen, unterbrach jest für 2½ Monate bas schreckliche Rampfgewühl.

Diese Siege Rappleon's jedoch hatten den Glan feiner frühern Triumphe nicht. Sie wurden schwern ertauft, gemährten nur wenig Siegeszeichen und unend scheidende Früchte. Ein neuer Geift, dies erkaunte er wohl, webte jezt in den Rampfreihen seiner Feinde, wor allen der Preußen.

Bahrend des Waffenstilltandes ward ein Frie bens congres zu Prag eröffnet, blieb jedoch obne Erfolg. Destreich, von der Rolle des Verbunde ten Napoleon's zu jener des Vermittlers über gegangen, erklarte sich jezo — als Feind. \*\*) Die Tage von Marengo, Ulm, Austerliz, Ed. mühl und Wagram schienen Rache zu fordern, und die Staatstunst bleibt der Familienverbindung fremd. Teutschland und halb Europa frohlodten über der Entschluß des Destreichischen Kaisers. Drepmal hunderd tausend Gewassnete mehr erschienen jezt auf dem Rampsplaz.

Schon früher war auch Schweden auf bemich ben erfchienen. Rachdem es die endliche Buficherung

<sup>. 3</sup>unp.

<sup>\*\*) 19.</sup> Mug.

wegen Rorwegens erhalten, schloß es mit Engeland einen Rriegsbund, und sandte ein Deer nach Pommern. \*) Der Kronpring, Karl Johann, trat Gelbst an dessen Spize, und übernahm später den Oberbefehl über das gesammte Nordheer. Ein neues Bundniß, welches jezo Danemart mit Frankreich schloß, \*\*) wog die Schwedische Sulfe nicht auf.

Bele besondere Verträge zwischen den einzelnen Berbundeten unter sich, und besonders mit England, regelten und befeuerten die Theilnahme am großen Rampf. Das englische Gold nicht minder als der Preußische Muth, als Ruflands Jorn, und Destreichs ting gelentte Macht, beförderte den Triumph. Der di ige Krieg wegam also für die große Sas, de der Weltbesrepung, und die ausgestellten Deermassen erschienen auch start genug, eine Welt zu bestrepen oder zu erdrücken. An 800,000 Bewassneter wurden auf der ungeheuren Linie von der Ostsee bis nach Italien der französischen Macht gegenüber aufgestellt; diese aber zählte wohl 500,000 Streiter.

Bep folder Unermestichkeit, bep fo unerhörter Berfchwendung von Rraften und Blut, tann unfer Blid nur auf den hauptmomenten des großen Rampfes ruben. Die ungabligen denkwurdigen Einzelheis

<sup>\*)</sup> April und May.

<sup>\*\*) 10.</sup> July,

782 IX. Rap. Bon bem Branbe Mostan's

ten, die vielen unfterblichen Thaten des beiligen Rrie ges, erfordern ihren eigenen Geschichtichreiber.

# §. 5.

Noch einmal traf Rapoleon mit trefflich ge führtem Schlag feine übermächtigen Feinde. Diefel ben, unter Schwarzenberg's Führung, mit gre Ben Maffen aus Bobmen bervorbrechend, branace por Dreeben, und erlitten alldort burch bie fonell vereinte Rriegsmacht bes Raifers eine empfindliche Dieberlage. \*) 3wolf Taufend Deftreicher gerietten in Gefangenicaft. In biefer Schlacht empfiena and Morean die Todesmunde. Auf Ginladung R. Ale ranbers batte biefer große, von Rapoleon fomer beleidigte Relbberr, feinen Bufluchtsort in Rordames rifa verlaffen . um als Generallieutenant bes Ruffe fchen Raifere dem Rriegezug wiber ben Beitgefürchteten benjumohnen. Gewiß toftete es fein ebles Bemuth einen harten Rampf, che er fich jur Theilnahme eutschloß an einem Rrieg gegen Frantreid. Unter den Rabnen der Coalition mar feine Stelle nicht. Much war es fast Rleinmuth, ber jene bewog, ibn als Rührer berbengurufen. Ein fcmerghafter Lob madte feiner, jedenfalls peinlichen Stellung ein Ende.

Rach diefem legten Lacheln bes Gluds, erfuhr Rapoleon beffen nunmehr entichiedene und beharr-

<sup>\*) 26. 27.</sup> Muguft.

lide Ungunft. Schon gleichzeitig mit ber Dresbner. Soladt batte Bluder an der Ragbad in Solefien \*) einen großen Gieg gegen Dacbonald errnngen; 18,000 Gefangene und 100 Rano. nen waren ber Preis bes glorreichen Tages. Balb. barauf traf ben in Bohmen eingebrungenen Deerhaus fen Bandamme's ben Culm und Rollendorf bas Berberben. \*\*) Er Gelbft, mit 8000 ber Seis nigen, fiel nach blutigem Befecht in Die Befangen-Schaft der Berbundeten. Gin britter Schlag fiel ben Dennewig auf das, anfangs von Dudinot, fo-Dann von Ren geführte Frantische Deer, welches gegen Berlin vorzudringen gehofft hatte. Der Rronpring von Soweden und Bulow, welche ichon früher \*\*\*) ben Großbeeren den Reind empfindlich gefolagen, thaten es noch nachdrudlicher ber Dennewig. Das Frantenbeer wich in Bermirrung nach Lorgan und Wittenberg. Es hatte af 20,000 Mann, und 80 Ranonen verloren.

In Folge folder Unfalle feiner Felbberren fab Rapoleon, ber perfonlich Unbefiegte, die bren grosen feindlichen Deere — bas Rordliche unter bem Kronpringen von Schweben, bas Schlefische unter Bluder, und bas Sauptherr, welchem auch bie Monarchen folgten, unter Schwarzenberg, end, lich noch die Ruffische Reserve unter Bennig fen —

<sup>\*) 26.</sup> Mug. \*\*) 30, Mug. \*\* 7) 23. Mug.

fich in feiner Rabe die Sande reichen. Bon allen Geiten flieg die Gefahr; die hoffnung, die Feindessbeere vereinzelt zu schlagen, verschwand, immer naber zogen die Berbundeten. Schon wurden die Berbindungen mit dem Rheine unficher; es blieb nur eine allgemeine Entscheidungsschlacht übrig, oder der Ruchtug.

Rach langem Rogern und vielen fühnen Rettungsversuchen, verließ endlich Rapoleon Dresteu, \*) und gog in die Ebenen von Leipzig. Albier tam es gur großen , unfterblichen Bolterfchlacht, worin Gott ben Berbundeten gegen ben großen Rriegsmeifter ben Gleg gab. Schon am 14. Oftob. ward ben Lies bertwolfmig gwijchen Murat und einem Theil bes Schwarzenberg'ichen Beeres, fobann am 16. ben Bac au zwischen den Dauptheeren in blutiger Gelacht gestritten; \*\*) jedoch ohne Entscheidung. Rapoleon, nach einem wechselvollen Rampf, gewann gegen Schwarzenberg einige Bortheile, mogegen Bluder gegen Darmont noch größere erftritt. Um folgenden Lag war meift Baffenrube; boch bereitete Mapoleon ben Rudzug. Aber bie Berbundeten. nachdem inzwischen auch das Rordbeer von der einen, Die Referve unter Bennigsen von der andern Scite auf bem Schlachtfeld angefommen, erneuerten jegt \*\*\*)

Den

<sup>\*) 6.</sup> Oft. \*\*) 16. Oft. \*\*\*) 18. Oft.

den schrecklichen Rampf, und Napoleon, mit all seiner Annst und Kühnheit erlag der Begeisterung und Ueberzahl seiner Feinde. Mit kaum 200,000 Mann hatte er gegen mehr als 300,000 zu streiten. Ungunkt der Stellung und anderes Mißgeschick, wor- unter der Uebergang der Sachsen, und eines Theiles der Bürtem berger auf der Verbündeten Seite, beförderte sein Verderben. Vollendet ward dasselbe des solgenden Tages \*) durch die Erstürmung von Leipzig, wodurch viele Tausend Gefangene, und und ermestliches Deergerath den Verdündeten in die Dande stellen, und der Rücken des Fliehenden entblöst ward.

An 80,000 Mann war ber Berlinkt Rapsleon's in der schredlichen, viertägigen Schlacht geschätt.
Gegen 50,000 hatten die Berbundeten eingebuft.
Wher die Franzosen, in sturmischer Sile gegen Erfurt stiebend, erlitten jest noch manchen schweren Berlutt, besonders in Freyburg, bep dem Uebetgang über die Unstrut. Auch in Erfurt war teine Rakustrsselle. Nur Mainz und der Rheinstrom tounten sie schiemen. Denn die Sieger drängten sie auf der Ferse, und von Süden ber zog bereits in Silmärschen die Bairische Macht beran, um den Bernichtungspichlag auf den Gesalleuten zu führen.

<sup>\*) 19.</sup> Dftober.

p. Rotted Ster Sb.

Birflich ftellte fich ben Danau dem Andtigen Deer ber Kelbberr Brede mit einem Bairifd. Deftreichifden Beere entgegen. Denn fon per Ber Leipziger Schlacht hatte Baiern, beffen Imp ven bisher ben Deftreichern gegenüber, langft ber Ufern bes Inn geftanden, mit R. Frang Den fol genreichen Bertrag ju Ried gefchloffen, \*) wormen es vom Rheinbund fich losfagte , und bem bisheriaen Freund und Befchuger, R. Rappleon den Rrieg er flarte. \*\*) Sofort führte Brebe bie Bairifden Truppen, mit welchen fich die Deftreichischen vereinie ten, gegen Burgburg, bas er eroberte, bann ibe Afchaffenburg nach Danen, \*\*\*) allwo fall m gleicher Beit bas frangbfifche Deer erfcien. Rapoleon, mit Lowengrimm und Lawenftarte, mari ·fic auf die Baiern, bie ihm den Rudweg fperrien, derschmetterte ihren Gewaltsbaufen, und bainte fic Roll und fleghaft feinen blutigen Weg †). Dann giene er über den Rhein, und betrat ben Teutiden Bo ben aicht wieder.

# **\$.** 6.

Der Bertrag von Rich, focitieichtig als erfe Berfohnungenrfunde De ftreichs mit dem Rheinbund und als Grundlage after nachgesolgten Wertrage mit

<sup>•) 8.</sup> Dit.

<sup>\*\*) 14.</sup> Off.

<sup>90 9) 28.</sup> DK

<sup>†) 29. 30.</sup> Dft.

den Fürften beffelben , demnach als vorläufige Beftime mung bes fünftigen Schichfales von Tentichland. außerte fofort feine machtige Wirtung auf ben Gang ber Ereigniffe. 3war verfundete er allernachft blos, was nicht mehr zu verhehlen war; bag ber Rheinbund erlofden fen; (als Bert ber Bewalt mußte er untergeben, fobald folde Gewalt gebrochen war) aber er befestigte gleichwohl das Baupt : Pringip beffelben, Die Converainetat ber gurften, welche jest, da ber bespotifche Protettor wegfiel, noch größere Bebentung erhielt. Denn es ward Baiern burd ben Rieber : Bertrag fein unverminberter Befigftanb mit voller und unbefdranfter herrlichfeit verfichert, baber auch eine vollftanbige Entichabigung für alle jene Abtretungen verheißen, welche etwa gur Derftellung einer guten militarifden Grenze fur bepbe Staaten vonnotben maren. Rur ber Bentritt gut Miang gegen Rapoleon ward gefordert und bewilligt. Deftreich - gur Dagigung burch Baierns friegerifde Saltung bestimmt - gab alfo burch feinen einfeitig gefcoloffenen Bertrag (beffen Beftatigung durch Die übrigen Dauptverbundeten das damals bringende Intereffe der Cintract gebot) der teutschen Ration ein unermeflich folgenreiches Gefeg. Denn wie mochte man anderen Rheinbundesfürften verweigern, was Baiern, welches früher bie fdwerften Schlage auf gethan, war genahrt worden ? - Die Deftreich fortbauernbe Berftudlung Teutschlands in eine Gumme

# 788 IX. Rap. Bon bem Brande Mosfau's

fouverainer Staaten ward fonach gum porbinein ausgefprochen, und die Möglichfeit ber Bieberberftellung eines teutiden Reiches ober ber Rationaleinbeit, wornach damals taufend und taufend Stime men riefen, burch bas Bort berfelben Dacht, welche Sabrbunderte bindurch die Rrone Teutschlands befeffen, aufgeboben. Alfo mar die Furcht vor Rapoleon um jeben Preis wollte man den fcnellen Benftand wider 3hn erfaufen - auch nach feinem galle noch verbangnifreich, und dauerten feine Schöpfungen fort auch nach ber Lostrennung von 3bm Gelbft. Hebris gens waren auch bamals ichon Manche, welche bie Miederherftellung eines Reiches feineswegs unbedingt als munichenswerth betrachteten. Die Rormen und ber Beift ber Bereinigung mußten über beren Berth entscheiden. Nationaleinheit mar auch ben ben Dolen und ift ben den Ginefen: maren jene barum fart? und find biefe barum gludlich ?? --

Dem Bepfpiele Baierns folgten jest ungefaumt Wurtemberg, Weimar, Darmstadt, Baben \*) und die übrigen Rheinbundesglieder, so viele derselben man in die große Kriegsgesellschaft auszunehmen für gut fand. Die meisten verftunden sich daben in gebeimen Artifeln zu allen den Abtretungen, welche die künftige Berfassung Trutschlands oder seine Kraft und Unabhängigkeit fordern wurden. Einige jedoch blieben

<sup>4)</sup> Nov.

ausgefoloffen - nicht eben que Rechtsgrunden ober aus einem folgerecht bepbachteten Pringip, fonbern wegen jufälliger Berhaltniffe, und weil man einer ansehnlichen gandermaffe gum Behuf ber Ent. ichabigungen ober Bergrößerungen beburfte. Raturlich war es, daß bas Ronigreich Weftphalen und bas Großbergogthum Berg, Die ba frangofifche Berren hatten, als aufgelöst erflart murben, ba Pren-Ben, Sannover, Braunidmeig und Deffentaffel fofort die ihnen entriffenen Lander gurudnabmen, und blos ben teutichen Gurften ber Befitftand geehrt ward. Der Großherzog von Frantfurt, Da er nicht Erbfürft mar, tonnte gleichfalls teine Erbaltung ansprechen. Die Rurften von Ifenburg und von ber Leven aber, und mehr nech ber Ronig von Sachfen murben bas Opfer ber politischen Conveniens, welcher bie verfpatete Losfagung vom Rheinbund und der fattifche Rriegsbeffg bes Lan-Des jum Bormand bienten. Satte boch Gachfen foon jur Beit bes Prager . Congreffes, fich ju fo großen Opfern erboten, wie tein anderer Rheinbundsfürft fle nachmals ju bringen batte, und war fein Resthalten an Rapoleon's Sache bis jur Schlacht ben Leipzig mehr bas Bert einer traurigen Roth. wendigfeit als ber freven Babl gewesen. Aber er ward, als er nach der Schlacht in diefer, feiner Stadt gurudblieb, von ben Berbundeten als Gefan-'gener erffart, und erwartete auf bem Brandenbur-

## 790 IX. Rap. Bon bem Brande Mosfan's

gifchen Schloffe Friedrich & felde bis jum 22. Fer bruar 1815. die Festsezung seines Schickales und jenes seines Wolfes.

Den in den neuen Bund aufgenommenen Rurften - fo auch ben Stadten Frantfurt am Main und den Danfeftadten, benen man die Freubeit fcentte - wurden jeboch, wie billig und nothwendig, arofe Leiftungen an Gelb, Menfchen und Rriegsbedarf aufgelegt. Der Gefammtertrag eines Sabres ward fürs erfte als Bentrag gefordert. Die übrigen Lander wurden fur Rechnung ber Berbundeten ge meinschaftlich verwaltet, und barüber eine Reibe von Bertragen zwischen ben Betheiligten gefoloffen. Der eble Frenberr von Stein, ber bod bergigften Teutschen Giner, ward fcon fruber an Die Spige biefer bocht fowierigen und verwidelten Berwaltung gestellt, und erwarb fic baben burd patriotifden Gifer, Rraft und Beisbeit unfterblichen Rubm. \*)

### S. 7.

Jugwischen war die Befrepung Tentschlands vollendet worden durch den allmähligen Fall der meisten Dber und Elbe-Festungen, oder welche Puntte sonft noch die frangolischen Truppen befegt gehalten.

<sup>\*)</sup> Die Centralverwaltung der Berbundeten unter bem gehr. von Stein. Toutschland 1814,

Durch folden Rall - verbunden mit jenen ber nod übrigen Reften in Bolen, insbesonbere Dangig's, verlor Kranfreich abermal an 100,000 Mann feiner besten Eruppen burch End pher Gefangenschaft. Die Bertheidigung ber meiften biefer Reften war bart's nadig, jum Theil verzweifelt; ja Dagbeburg und Damburg blieben unbezwungen bie jum Frieben'. Doch fcanbete Davouft in Damburg ben Rubm ber Tapferfeit burch Raub und unntenfofliche Barte'. Buch Danemart, nach lebhaftem Biberfidub, marb fest burd ben Rronpringen von Schweben bezwungen und folog gu Riel \*) einen Frieden, worin es bie famergithe Wiretung Rorwegens an Ehweben, eberen Berwirflichung feboch fpater ifoch blutigen Stampf toftete) and fene Delgolanb's an Enge land unterzeichnete, bagegen Gowebifd . Domwern und die Ausficht auf noch anderwette Entschadle grong erhiela

Indeffen war Balow, verftartt burch ruffifche Truppen, in holland eingebrungen, beffen Bevoller rung, langft bes frangofifchen Jodes made, seine Arme gegen die heranziehenben als gegen seine Befreper andbreifete. Durch tafchen Angefff, und mit Dulfe bes Boltbanfftandes wurden die meiften fowach befegten — seften '(Rapole vn., die Wöglichfell einer Gofabr nicht abnend, hatte sie verfullen laffen)

<sup>\*) 14. 3</sup>an. 1814.

in turger Frist erobert, in Amsterdam aber tummbtuarisch die französische Dobeit abgeschafft und eine einstweilige, oranisch gestunte Regierung, ernannt. ") Dieselbe rief den Fürsten von Dranien zum sowvereinen Fürsten von Polland aus; und er sammte nicht, von seiner, nach so langer Verhannung wunder ähnlich wieder erlangten ja gesteigerten berrschaft Bass zu nehmen. \*\*) Rur wenige Festen, zumal Vergop op. Zoom und Antwerpen, zu dessen Bertseidennech der pranzosen, Bestandt ward, blieben noch in der Franzosen, Bestz. Die Verbünderen aber drangen bereits in Belgien ein.

Berglichen mit so großen Ereigniffen war dur Italische Krieg fast nur Rebensache. Doch folgte auch Italien mit Ilppien bem allemed nen Gang der Ereignisse. Mit abwechseindem Erfolg, ja im Gangen mit Bortheil, hatte vor dem Absall Baierns der Bicelonig von Italien, wiewehl mit nur geringer Macht, gegen das Destreichische Dert in Kärnthen und Krain gestritten, Rach dem Bertrag von Ried, welcher den Destreichern die Tyrwlischen Passe öffinete, mußte Prinz Engen der Ruchwendigkeit weichen, und zog fich sochtend, auch mituneter glorreich stegend, an die Piave, bann an die Etsagnrück. Feldzeugmeister Diller war es, welcher mit 40,000 Strätzen ihn also drängte. Auch Dalm w

<sup>\*) 17. 900. 1013.</sup> 

<sup>\*\*) 2.</sup> Des.

tien gieng verloren, und eine an den Mündungen bas Po gelandete öftreichische Kriegsschaar beunruhigte vom Ruden ber die Stellungen des tapfern Engen. Gegen das Ende des Jahres übernahm Feldmarfchall Belleg ar de den öftreichischen Deerbesehl \*); ansehnliche Berstärfungen eiten berben, und nach furzer Maffenruhe ward durch Murat's Abtrümnigkeit das Schickal. It aliens entschieden.

. Soon auf bem Rudjug aus Rufland war ber Ronig von Reapel mit feinem Schwager Rapoleon in ein gespanntes Berbaltnif geratben. Die fpatere Mebertragung bes Doerbefehls an ben Bringen Eugen eridien an und fur fich und nach den Formen beleibis gend für Murat. Pon biefer Beit an fuchte er Unterbandlungen angufnupfen mit ben Berbundeten, bot fic mobl and, jeboch obne Erfolg, jum Bermittler an gwifden ihnen und Rapolenn. Bum gwegtenmal in fein Reich gurudgefehrt - Rapoleons fintendes Blud extennend - erneuerte er feine Berfuche ber Mus-Somung mit Deftreid. Auch folog biefes mit ibm ginen Bertrag, \*\*) wodurch es bemfelben feine fammtlichen Bestjungen garantirte und auch bie übrigen Berbundeten gur gleichen Gemabrleiftung gu beftimmen perfprach, mogegen Murat gegenseitig Die Deftreichischen Beffgungen in Stalien garantirte und bepbe gur gemeinfamen Rriegsführung gegen Rapoleon fic ver-

<sup>\*) 15.</sup> Dep .

<sup>\*\*) 1014. 11. 3</sup>an.

pflichteten. Destreich also — zum Erstannen ber Welt — verschmähre nicht, mit dem nicht legithmen Rönig von Reapel sich zu verbunden, und zwar nicht etwa aus Roth, sondern blos aus Berechnung des Bortheils. Murat aber war unedel und unveise genug, von seinem Freund, Wohlthater und Derrn abzufallen und dauerhafte Freundschaft von der Coalition zu erwarten. Er erkannte nicht, das wenn Deil für Ihn noch irgendwo, solches nur in treuer Andanglichkeit an Rapoleon zu boffen sep.

In der fast verzweiseiten Lage, worein der Wierlonig durch den Trenbruch Murats sich verset fab, verzagte der Treffliche gleichwohl nicht. Bielmete that er seinen edlen Unwillen gegen den König von Reapel in heftigen Erstärungen tund, behamtete sich anch gegen die jest von zwer Seiten heranstumende Beindesmacht gleich entschlichen als weise, sching die Destreicher wiederholt auss emfindlichste zurück, und war noch im Bestz aller Pauptseiten und des größten Theiles des Italischen Reiches, als die Absaufung Raps leon's feine glorreichen Bestrebungen endete.

#### §. 38.

Alfo war burch eine Reibe mnerborter Exfolge in dem Caufe eines verbängnifreichen Jebres bas grobe Reich umgefturgt, und der Beberricher Enropa's auf die Bertheibigung Frantreich's beschränkt werden. Und über bieses Frankreich und gegen den Sinon Gefürchteten ergoß sich jest eine Flut von Gewassneten, wie seit den Kreuzzügen keine gesehen worden. Er indessen, unverzogt und größer als sein
Unglud, ordnete die Vertheidigungsanstalten, erschuf
neue Kräfte und lenkte sie so gewandt und kühn und
siegreich, daß er wohl trinmphirt haben würde, hatte
nicht einheimischer Absall ihn gestürzt. In dieser lezten Zeit von Rapoleon's Wirken thut es Noth, daß
man seine früheren Sünden, Gewaltthaten und
Rechtsverhöhnungen sich lebhaft vor Augen halte, um
nicht aus Bewunderung seiner Deldenkraft Interesse
für den einen Kämpfenden gegen zwanzig zu
nehmen.

Schon vor der Schlacht ben Leipzig war durch die Raiserin Marie Louise, welche Napoleon zur Regentin mahrend seiner Entsernung ernannt hatte, der Senat in seperlicher Sizung ausgesordert worden "), eine neue Ausbebung von 280,000 Mann zu beschließen. Die Kriegserklärung Destreichs und Schwedens gab dazu den bestimmenden Grund. Auch willsahrte der Senat ohne Einrede. Außer der Ordnung waren schon früher 30,000 Mann aus den sudlichen Departementen für den Spanischen Krieg ausgehoben worden. Aber das Berhängnist machte auch diese große Anstrengung zu nichte. Reue und

<sup>•) 9.</sup> Dtt.

noch größere Opfer mußten geforbert werben . nach ber Leipziger Schlacht nur wenige Deerestrum, mer fich über ben Rhein retteten und ber Rheim bund, bis jegt Rapoleons Baffenbaus, fich nun ben Reinden beffelben bepgefellte. » Bor einem Sobr, al » fo fprach ber Raifer jum Genat, war Europa mit Duns, jegt ift es wider Uns; aber bie Ration fo me nig als Ich werben bem Berbangnig erliegen. . -Conad forderte er eine neue Ausbebung von 300,000 Streitern, und ber Genat verordnete Diefelbe. \*) Bald barauf murde ber gefeggebende Rorper versammelt. Man legte ibm wie bem Genat Die enf eine inzwischen ftattgehabte Friedensunterhandlung fic begiebenben Papiere por. Ben Diefer Belegenbeit em tonten jum erftenmal wieber einige mutbige Borte ber Bollevertreter. Laine, mit Ralte aber Rade brud, und Rannouard, mit glubendem Gefabl. thaten die Bunfche ber Nation nach Frieden, und gugleich noch gefegmäßiger Uebung ber Gewalt fund. Golde erwachende Opposition mochte ben Rei fer an Bergangenheit und Gegenwart mabnen; aber er nahm fie mit Unwillen und ungiemlichem Eres auf. Doch ift nicht ju verfennen, daß fie marbevoller in ben Tagen feiner Macht wurde erffungen fenn, und dag wenn ber Reind por ben Thoren Rest, ein Biberfpruch gegen Behranftalten, überhaupt ein

<sup>\*) 15.</sup> Nov.

Saber mit ber Regierung fower ju billigen ift. Much foien ben ben jungften Friedensunterhandlungen der Raifer vorwurfsfren. Ginerfeits nämlich hatten Die Monarden, um Franfreich über die Beforgnig ber Berftudlung, welche die Redner ber Regierung als Schredbild dem Bolte vorhielten, ju beruhigen, in einer feverlichen Erflarung \*) betheuert, daß sfie nur gegen Die allgugroße Uebermacht Aranfreichs Rrieg führten , ibm aber eine Bebietsausbehnung, wie es fie nie unter feinen Ronigen gehabt, gerne gemabren wollten, indem fie Gelbft wunfchen, bag Franfreich groß, fart und blubend fen. - Anderfeits mar ber frangofifche Refident gu Beimar, Baron von Gt. Mignau von Frantfurt aus, wohin man ibn geführt, an ben Raifer gefendet worden, um ibn im Ramen von Defreid, Rugland, England und Preug en als Friedensbedingung die Integrität Frankreichs innerhalb feiner Raturgrengen, Pprenden, Alpen, und Rhein, porzuschlagen. Auf Teutschland aber, auf Bolen und Solland, auch auf Stalten muffe er vergichten; bod follte bas Schidfal Staliens wie Bollands noch Gegenstand besonderer Unterhandlunwerben. Rapoleon erffarte fodann obne Bogern feine Ginwilligung in biefe Borfchlage; \*\*) und es follte hiernach ein Congreß in Dannbeim fich versammeln, bas Friedenswert ins Reine gu bringen. Aber - wie eine fpatere Rote Metternich's

Digitized by Google

<sup>\*) 1.</sup> Dej.

ŧ

befagte - England erfannte die von Borb Mben deen ju Frantfurt gethane Erflarung wicht an; fondern es wollte ber Minifter Lord Caftle read Gelba auf bem Continent ericeinen , um de ber bodwichtigen Unterhandlung Theil ju nehmen. Die Allierten indeffen festen ihre Rriegsunternebmumen fort, und das Glud berfelben fteigerte belb ibre Rorderungen. Auf dem Congres, welcher einige Reit barauf ju Chatilion \*) jufammentret, bet man Rapoleon blos bie alte Grenze Frantreids an, und verlangte bie porläufige Uebergabe von 6 Dauptfeften, wodurch er wehrlos geworden wiet. Sa, England hatte fon bamals ben Blan, bir Bourbonen wieber auf ben frangbilichen Them au fegen, und nur bie Rudficht auf Deftreid biet ben formlichen Befdlus noch auf. Alfo blieb affer bings Rapuleon blos bas Sowert übrig, und er jog es fühn, ben boben Ton ber Berbunbeten ju Chatillon mit gleich bobem Ion erwiedernd und beburch bie Unterhandlungen gerreißend.

Der Raifer indeffen, die Gefahren feiner Loge erwägend, suchte wenigstens einen Theil der Feindt zu verschnen. Schon früher hatte er den Pabit wen Savona nach Fontainebleau berufen und alle ein neues Concordat vorläufig mit ihm abgeschloffen \*\*), welches der Pabit jedoch, unwillig über deffen vor

<sup>\*) 1814. 4.</sup> Rebr.

<sup>\*\*) 95.</sup> Jany 1813.

schnelle Verlundung durch Napoleon, als zernichtet erklärte. Alle weiteren Bersuche zur Verschnung waren vergebens. Endlich sandte Napoleon, ben stebgender Gefahr, \*) den Pahst nach Rom gurud, dies se Stadt nehst einem Theil des Circhenstaates ihm wieder überkaffend.

Bichtiger war die Ausschnung mit R. Ferdinand von Spanien. Als Bellington mit feinen flege reiden Schaaren Die Dovenaen überfdritt , und R. 3 o fe p b bierauf saus Liebe jum Raifera feine Bergichtleistung auf ben spanischen Thron, erflärte, unterbanbelte und ichief ber Lette mit bem Gefangenen gu Balen gay einen Frieden, \*\*) wodurch Gerbie nanden bas Reich feiner Bater gurudgegeben, bagegen von ihm verfprochen marb, die Englander gur Raumung Spaniens ju vermögen, auch in Bezug auf Die Seerechte gemeine Sache mit Franfreich gegen Großbrittanien gu machen. Diefen Bertrag jedoch verwarf die Spanische Regentschaft aus pflichtmäßiger Rudficht fur England, ihren Befchuger und Retter. Da entließ Rapoleon ben Ronig ohne alle Bedingungen in fein Reid, \*\*\*) und rief alle frangofifchen Truppen aus bemfelben jurud. Ferdinand, ber ohnehin niemals gedacht batte, feinen Frieden zu balten, feate eifrigft ben Rache Rampf fort. Gleichzeitig aber erdrudte er, bie ebevorige bespotifche Dacht

<sup>\*) 1814. 28. 3</sup>an.

<sup>\*\*\*) 13. 2</sup>Rarj.

<sup>\*\* ) 1813. 15.</sup> Deg.

# 800 IX. Kap. Bon bem Brande Dosfau's

gewaltsam wiederherstellend, mit allen Schreden der Tyranney sein eigenes Bolt, d. h. die Freyheitsfreumde, die würdigften Sohne des Baterlandes, die a lein nig en Retter des Reichs. Europa schrie lant auf über solchen Undant, über die blutige Reaftion der gegen die Cortes. Berfassung aufgebrachten Absolutisten; meist der Grandessa und der Pfassen. Die schredlichsten der Auftritte jedoch, welche dierand entstunden, und ihre verhängnistreichen Folgen liegen schon seuseits der Grenzen dieses Buches.

# §. 9

Die Berbundeten, nach einigem Baudern - Die Erinnerung an bes Bergoge v. Braunfcweig Bag foredte von dem Ginfall in Franfreich ab - ent foloffen fic endlich, die Schwache der ihnen gegenüberftebenden Deere mahrnehmend, gum großen Enticheidungstampf. Biermal bundert taufend Streiter in bren große Deere vertheilt, ftunden langs bes Rheins und in Holland; von Italien ber jog die verbundene Dacht Deftreichs und Repels, und über bie Pprenaen ergoffen fich bie gurnenden Schaaren ber Spanier und Portugie fen, mit ben Englandern vereint. Und ben un gebeuren Daffen nach, auf allen Begen brangten fic, jumal gegen bie Ditgrenge', neue Golachthaufen ber Teutiden, Deftreider, Preufen und Ruf fen.

Um befto ficherer ben Angriff gu thun, nahm bas Dauptheer, unter Schwarzenberg, den Beg burch Die Schweig, welche gwar unter Genehmigung Rapoleon's fich als neutral erffart, \*) aber bas Unertenntnig folder Rentralität von ben Verbundeten nicht erlangt batte. Die Feinde ber Bermittlungs - Afte. por allen bie alten herren von Bern, mit h. v. Daller nach bem sauten alten Buftand e fich gurudfebnend, tamen ben Bunfchen ber Berbundeten entgegen, und fo widerfeste man fich dem angefündige ten Durchzug des großen Deeres nicht. In ben legten Tagen des Jahres fand berfelbe zwischen Schaffhaufen und Bafel ftatt. Um erften Tage des folgene ben. \* \*) feste bas Bluder'iche Deer auf verschiebes nen Bunften über den Mittelrhein, mabrend in Morden Bulow von Solland aus vordrang.

Gegen so ungeheure Streitmassen vermochte ber Raiser nur einige Deerestrummer und schnell zusammengeraffte Nationalgarden auszustellen. Die neuen Aushebungen und das Aufgebot in Masse fanden theils in der Opposition im gesezgebenden Körper, theils in der eigenen Scheu des Raisers vor der Bolts beswaffnung, eine verderbliche hemmung; und die aller lezt ergriffenen Maaßregeln, um die Ration in die Wassen zu bringen, kamen zu spät. Gleichwohl ruckten die Berbundeten mit ihrer unermesslich überlegenen

<sup>\*) 18.</sup> Nov. 1813.

<sup>••) 1. 3</sup>an. 1814.

w. Rotted 9ter 28b.

Streitfraft nur zogernd, behutsam, saft angstlich vor. Doch beschloß man mit Belagerung der Festem sich nicht aufzuhalten, sondern dieselben, da man Mannsschaft im Ueberfing hatte, blos einzuschließen, und mit der hauptmacht gegen das berz des Reiches wiringen. Schon erschiedenen auch die Bourbonischen Prinzen in den verschiedenen Gegenden, um unter dem Schuz der verbundeten Fabnen die Freunde der alten Monarchie um sich zu versammeln.

Der Feldzug, welcher nunmehr folgte, ift reich an Mundern ber Capferfeit und Rriegsfunft. Raps leon, von dem Berbangnif gedrängt, ericbien gleichmobl nie großer, ale jego. Gegen Ende Sanuars übernahm er den Beerbefehl, nachdem er abermal Marie Couife jur Regentin ernannt; und von ba. bis ju feinem Sall, blieb Er perfonlich fast immer flegreich und fortwährend ber Schreden ber Feinbe. Much leifteten 3tm Diefe burch Die außerfte Bebutfamfeit, fast Menastlichfeit im Rrieg miber 3 bn, eine lant fprechente Buldigung. Rur die Unfalle - und end. lich der Berrath - feiner Unterfeldberren und Die Mbtrunnigfeit bes feilen Genates fturgten 3bn; im Selb fchritt er bis ans Ende furchtbar einber. Brienne \*), ben Champ: Mubert \*\*), ben Dont mirail \*\*\*), ben Joinvillers, †) ben Ram

<sup>\*) 29.</sup> Januar 1814.

<sup>\*\*) 10.</sup> gebr.

<sup>\*\*\*) 11.</sup> Jebr.

<sup>†) 14.</sup> Bebr.

gis, \*) ben Montereau, \*\*) zerschmetterte er abwechselnd die Delden . Schaaren der Preußen, Ruffen, Destreich et und der vielnamigen Teut- ichen, und zwang die übermächtigen Deere zum vers luftvollen Rudzug aus der Champagne gegen die Grenze.

#### S. 10.

Damals erhob er zu Chatillon etwas gesteigerte Forderungen; die Alliirten aber schlossen zu Chaumont \*\*\*\*) ein noch engeres Bundniß, welches bis 20 Jahre nach dem Frieden dauern und die Erstaltung des Gleichgewichts, der Ruhe und Unabhängigsteit der europäischen Mächte verbürgen sollte. In dersselben Zeit kam der Entschluß zur Reife, die Boursbonen wieder einzusezen, wozu die geheimen Einsladungen der einheimischen Feinde Rappleon's, vor Allen des abtrünnigen Talleprand, ermunterten. Daher brach man die Unterhandlungen zu Chatillon ab. †)

Troz aller Siege, fühlte Rapoleon gleichwohl fich geschwächt burch die unerhörten Anstrengungen, da er burch Allgegenwart den Mangel an Truppen ersezen mußte, und durch theilweise Berlufte. Auch erlitten feine Marschälle verschiedene Riederlagen, und drohend

<sup>\*) 17.</sup> Rebr.

<sup>400) 1.</sup> Diari.

<sup>\*\*) 18.</sup> Rebr.

<sup>†) 19.</sup> Mari.

rudten von Morben ber Bulow and Bingigerate aus dem eroberten Solland über Belgien berber, Die großen Beere gu verftarten. Endlich flang and von Guben ber ber Ruf fteigenber Roth. Ginerfeits eroberten bie Deftreicher bas Burgunbifde Land, und endlich auch Lyon, welches Augerean pergebens gegen bie Uebermacht zu behaupten gefucht: anderseits aber richtete Bellington, mit feinen Unterfeldberren Sill, Beresford und Dope, und bem Spanischen Belden Dina, feinen Siegerfdritt bereits gegen bas innere Franfreich. Schon mar er, nach bem Gieg ben Orthes, über ben Abur gegen gen, \*) batte Bayonne eingeschloffen, Borbeaur erobert, und, nach wiederholten Triumphen ben Sarbes und ben Louloufe, \*\*) auch biefe legte Stadt genommen. Der tapfere Marichall Goult wich feufgend der all gugroßen Uebermacht; und auch Guchet, ber noch bisber einen Theil Cataloniens behauptet batte, jog, in nur wenigen Geften Befagung gurudlaffend, nach Rranfreich jurud. Comeit aber Die Britte fchen Baffen brangen, ward allenthalben unter ibrem Souz die weiße Sahne gepflangt. Denn foon am Anfang bes Jahres war der Bergog von Angom leme in Bellington's Deerlager erfchienen, merauf Benbe - ter Genehmigung ber Dachte voranei lend - die Diebertebr ber Bourbonifden Dern

<sup>\*) 24. - 27.</sup> gebr.

<sup>\*\*) 20.</sup> Marj. 10. Mpr.

fcaft-vetfindeten, und Bolf und heer gur Unter-

In ben Tagen folder freigenden Gefahren fafte ber Raifer ben fühnen Entschluß, ben Rrieg in ben Ruden ber Berbundeten, in bie Canber gwifchen Rhein und Mofel ju werfen. Dier murbe er, angelehnt an die Feften, und burch ben Bolfsaufftand unterftugt, den Feind mit ftarfen Armen umfpannt, pon Leufchland abgefchnitten, und - wenn er einmal ihn folug - auch aufgerieben haben. Aber Die Berbundeten, durch die neuesten Ereignisse ermuthigt, folgten ibm nicht gegen die Grenze, wie er erwartet batte, fonbern jogen gegen Paris. \*) Die Maricalle Marmont und Mortier u. a. Generale wurden in vereinzelten Gefechten gefchlagen; die Erummer ihrer Beerhaufen gogen fich auf die Sauptstadt jurud. In diefer unermeglichen Stadt follte Sofepb Bonaparte Die Bertheibigungsauftalten Much berrichte Muth und Gifer ben einem Theil ber Rationalgarde und unter ber Maffe bes Bolfes. Aber Die Großen gagten, ober fpannen gebeime Rante, und gegen den Angriff der feindlichen Sauptmacht war man nicht geruftet. Alfo jog fich die Regent. Schaft, als man die großen Reindesmaffen erblichte, nach Blois gurud, \*\*) und es erfolgte, zwen Ta-

<sup>\*) 24.</sup> Marg. u. ff.

<sup>\*\*) 28.</sup> Mari.

ge fpater, ber lette, verzweiflungsvolle Rampf \*), worin die Berbundeten, nach großem Blutvergießem und noch größerem eigenen Berluft, die Zugange vom Paris, insbesondere den Montmartre, ersturmsten. Gegen den Andrang des vereinten Europa, wie vermochte eine Stadt ju ftreiten? Alfo entschied, nach turzem Baffenstillftand, eine Kapitulation ihr Schickfal und bas des Reiches. \*\*)

Die Monarden und Feltherren, an der Spige pon 200,000 Streitern, togen in Baris ein. Die Eroberung ihrer eigenen Sauptstädte ichien geracht, bie Ehre ber europäischen Bolfer wieder bergeftellt burch folden Triumph. Doch nicht als flegende Rein-De, nein, als Freunde und Retter erflarten fie einzugieben, weil in ihrem Geleite bie Bourbonifde Derrichaft gurudtam. Etwa bundert Roniglich . Befinnte, welche burch Gelb und Intriguen ein Paar taufend Undere gewannen, bewirften, daß beym Gintritt ber Berbundeten ber Ruf: Des lebe ter Ronig!« in ben Strafen ericholl, und einmal in Unftog gebracht, verbreitete fich biefer Ruf burch eine theils gebantenlofe, theils Plunderung fürchtende Menge. Jest traten einige frangofische Baupter - Salle pe rand an ber Grige - mit ben Gevollmachtigten ber Monarchen gufammen, und verabredeten Die Entthronung Rapoleon's. R. Alexander erflarte:

<sup>\*) 30.</sup> Dars. .

<sup>\*\*) 31.</sup> Marj.

nimmermehr werde er mit Bonaparte'n oder mit irs gend einem Glied von beffen Familie, unterhandeln, und fprach hiedurch das unbedingte Gefez des Friedens aus.

Am folgenden Tag versammelte Talle prand den Senat, welcher sofort eine vorläufige Regierung ernannte (an deren Spize derselbe Talle prand gestellt ward) und hierauf den Raiser Napoleon in einem motivirten Beschluß des Reiches entsezte, Bolf und heer des demselben geleisteten Eides für entbunden erklärend. \*)

#### S. 11.

Die Welt erstaunte ob dem Uebermaß der Frechbeit des Senats. Er, der bisher das unterwürfigste
Bertzeng, ja der zwoorkommende Gehülse aller bösen Thaten Napoleon's und deffen friechendster Schmeichler gewesen, Er, blos zur Erbaltung der Versassung vingesezt, und jenseits dieses Auftrags durchaus ohne Gewalt und Necht, vermaß sich jezt, die Entthronung des Herrn auszusprechen, vor welchem er bisber in sclavischer Demuth sich gebückt, und schwere Untlagen gegen benjenigen zu erheben, den er bisher in ununterbrochener Anbetung vergöttert hatte: — Lalle prand gab dem Prinzip dieses Versahrens den Ramen » Legitimität.«

<sup>\*) 2.</sup> Apr.

Derfelbe Senat entwarf fofort eine neue Berfaffungl. urfunde, welche bie Rrone Franfreichs bem > burch frem Babl des Bolfes . berufenen Ludwig Stanislans Eaver, Bruber Lubwigs XVI., übertrug, foben (charafteristisch genug) bie Interessen ber mirb lichen Senatoren mabrte, und endlich die Sempt pringipien der Revolution d. h. des Reprafentatiofoftens bestätigte. Der gefeggebenbe Rorper nahm unver guglich ben ihm vorgelegten Berfaffungsentwurf en. \*)

In Gemägheit Diefer Urfunde ergriff, ber Grafren Artois als Generallieutenant bes Ronigs einftweilen bie Bugel bes Reichs, und erschien bald nachber Budwig XVIII., feinen bisberigen Buftuchtsoch, England, verlaffend, auf frangofifdem Boben , ..) und nahm von dem Throne Beffg.

Derfelbe ertlarte aber noch vor feiner Anfanft in Paris die neue Constitution, swelche bas Ge prage ber Gile truge, e für unfraftig, verfprach bagegen eine andere, die jedoch auf abnliche Grunds fage gebaut mare, bem Genat und bem gefeigebenben Rorper porgulegen, und erfüllte folche Bufage burd Befanntmachung \*\*\*) ber von 3hm bem frangofifdes Reiche zugedachten und gegebenen Berfuffung. Ausleid nannte er bas Jahr feiner Biedertehr bas neun: gebute feiner Regierung, als welche namlie bem Recht nach fcon 1795, mit bem Lode bes

<sup>\*) 6.</sup> Apr. \*\*) 25. Apr. · \*\*\*) 4. Juny.

Dauphins des (sogenannten Ludwigs XVII.) begonmen, und seitdem in ununterbrochener Rechtsbeständigteit fortgewährt hatte; und sprach unumwunden aus,
daß er, als im vollen Besig aller ibm auf das Rönigreich angestammten Rechte, ganz auf demselben Puntte
stehe, wie Endwig XVI. vor Einberufung der Rationalversammlung; daher er auch nur aus eigenem
frepen Willen und Ermessen der, Ihm von Gott und
pon seinem Vorsahren verliehenen, Vollgewalt einige
Greuzen durch die von Ihm verkündete Charte gesett
habe.

Diefe Behauptungen jedoch, mabrend fie von ber Parthey ber Ausgewanderten und jumal bes alten Abels, als bie dem beiligsten Recht gemaßen, bas mabre Pringip der Legitimitat ausbrudenden, aufs eifrige fte verfocten wurden, fanden in der öffentlichen Deis nung febr geringen Benfall; vielmehr erhoben fich bas gegen die geschätteften und beliebteften Stimmen. Bie! fagte man, ein ganges Menfchenalter bes anerfannten Bestandes follte nicht binreichen, eine Gewalt legitim gu machen? - Die gange Periode ber frangofifchen Republic und bes Rapoleon'schen Raiserthums mare nichts als gesezlofe Usurpation gewesen, und alle Große thaten und Bunder des Batriotismus, ter Burgertus gend und Staatsweisbeit, und aller Geborfam in fo. langer Periode von ben Frangofen gegbt, maren nichts ans bere als Anechtsbienft, ber Usurpation geleiftet, gewesen ? Rapoleon, beffen Gewalt auf bie flarften Grund

gefege fich ftugte, welchen alle Berricher Europa's fenerlichft anerfannten, (En gland ausgenommen, weldem jebod am wenigften juftund, feine Legitimitat ju bestreiten, da das brittifche Berricherhaus Gelbft auf eine Revolution feinen Titel grundet, und welches übrigens, ba es Frieben - ju Amiens - mit 3bn folog, 3hn wenigstens als Regenten, wenn and nicht als Raifer erfannt batte;) Rapole pa. mel den der Babft gefront , Deftreich durch Banbe bes Blute fich verbunden, Rugland lange Reit als ben Gefeggeber Europa's - nur Gich Gelbft einige Theil nahme an folder Macht vorbehaltend - geehrt bat. beffen gewaltiges Wort Staaten und Ronigreiche, beren volle Legitimitat die Belt nicht bezweifelt, ins Dafenn gerufen bat, vor welchem bie Machtigften ber Erbe gegittert, welchem die Deiften mit fremmiffiger Befliffenheit gehuldiget und mit welchem feine Sieger, noch einige Wochen vor der Ratastropbe, als mit bem unbeftritten rechtmäßigen Monarchen Franfreich's um terhandelt haben, Napoleon mare fein legiti. mer Derricher gewesen? - Benn diefes ift, maran follen die Bolter fich halten, woran foff überall eines ertennen, ob ber Berr, welcher Geborfam von ibm forbert. ein Usurpator ober rechtmäßiger Regent fen ? - Bobi mochten - alfo fagte man weiter - Die übrigen Monarden nad bem Rrieg brecht ibn vom Ebrone fürgen, Chatte bod Er Gelbft Ginigen ein gleiches gethan ober jugebadta oder auch von der frangouifchen Ration als Preis bes

Briebens forbern, bag fie einen andern, ihr gefegten, pber von ibr gu mablenben Ronig ale Berrn erfenne: aber alsbann war biefer neue Ronig, (von beffen Legitimitat noch in ben Conferenzen gu Chatillon tein Bort verlautete,) burd ben Billen ber Fremben, burch Rriegsgefeg, ober burch Friedensichluß, oder endlich burd Boltsmabl Ronia, und mochte nicht gurudgreifen auf bas alte, erloichene Recht. Alfo mochte er auch die Conftitution. Die mit Genehmigung der Fremden vom Genat ents worfen, und vom geseigebenden Rorper - bem bamals einzig noch übrigen legitimen Organ bes Boltswillens - angenommen worden, nicht umftogen, und eine andere Berfaffung niemals als ein, feinem frepen Ermeffen entfloffenes Dittat, oder als rein angs Dige Bewilligung verfunden, fondern nur als Borfolag der fregen Annahme der Ration Darbieten. Fürmabr, fagte man, eine Berfaffung, die auf bloges Diftat fich grundet, mag unbedenflich miderrufen werben burch ein nachfolgendes Diftat; und ein Rechtstuftand ber Boller ift nicht gebenfbar, fo lang ein foldes Berhaltniß beftebt.

Die jedoch demfelben fen: Die formalen Gebrechen, welche die Charte ursprünglich an sich tragen mochte, wurden geheilt durch nachträglich und wiederholt erfolgte, gegenseitige Berpflichtung und Annahme; und glücklich hatte Frankreich fich ju schägen, daß ihr Entwurf in die Tage fiel, wo man den Bollegeist und

den Frenheitsdrang der Ration, das Erbftud der Se wolution, für beachtenswerth hielt.

### §. 12.

Bermig biefer Charte follte ber, mit ben Charafter ber Beiligfeit und Unverleglichfeit befleidete Ronig ausschliegend die gesezwollftredende Gemalt un bas Recht bes Rrieges, wie ber Friedensichluffe, uben. Seine Minifter jedoch follten verantwortlich fenn. Die geseggebende Dacht follte gemeinschaftlich tem Ronig und zwen Rammern, einer ber (vom Ronig auf Rebenfreit ober erblich ju ernennenden) Bairs und einer ber gemabiten Bolts . Deputirten, gufte ben. Alle Jahre einmal follten Diefe Rammern verfammelt werden. Die Befegvorfclage follten vom Ro nig ausgeben, Die Rammern jedoch um folche bitten Die Rabl ber Bairs follte unbefchrantt, ihre Bermehrung baber von bes Ronigs frevem Billen abbangig fenn. Es ward ibrer Rammer eine außerprbentliche Gerichtebarteit in Rallen bes Dochverratis verlieben; ihre ordentlichen Gigungen follten gebeim fenn. Die Deputirten , Rammer marb gufen. mengefest aus Abgeordneten ber Departemente (in ber bisberigen Babl von 262), welche mindeftens 40 Sabre alt maren und jahrlich 1000 Franten birefte Steuer gabl ten. Collegien von Bahlmannern (30 Jahre alt und 300 Franten Steuer gablent) follten fle ermablen; ibre Ernennung fur 5 Jahre gultig fenn, alle Jahre jebod

Die Erneuerung eines Fünftheils ftatt finden. Für bie Sigungen Diefer Rammer ward Deffentlich teit perordnet. Die Steuerbewilligung follte jedesmal nur für ein Sabr gultig, Die Civillifte jeboch gleich fur bie gange Regierungszeit eines Ronigs zu bestimmen fenn. Die Gerichtsbarfeit warb, gwar vom Ronig gu etnennenden, doch inamoviblen, Richtern anvertraut, und bas Gefchwornen . Gericht für Eriminal . Ralle auch bas Inftitut ber Friedensrichter bepbehalten. Mufferordentliche Tribungle - mit der bedentlichen Musnahme der etma als nothig ericheinenden Brevotal. Gerico. te - follten feine errichtet werben. Reben Diefen formalen Bestimmungen enthält die Charte noch bie toftbaren Ruficherungen ber perfonlichen Frevbeit und bes Eigenthums, ber Gemiffens : und ber Preffrenbeit, ber Gleichheit aller Burger vor dem Gefeg, und in Tragung ber Staatslaften, ber Abichaffung ber Bers . mogensconfiscation und der verhaften Conscription.

## S. 13.

Indeffen hatte Rapoleon, niedergeworfen durch bie Borgange ju Paris, nach vergeblichem Bersuch, bas Ungewitter durch eine Abdankung zu Gunften seines Sobnes zu beschwören, sich endlich in die unbedingte Abdankung gefügt. Doch war ihm der Bests der Insel Elba, als eines souperainen Fürstenthums auch die Bepbehaltung des Kaisertitels und eine Jahrestente von 2 Millionen aus der französlichen Staats,

- Taffe — nebft anfehnlichen Jahrgelbern für die vorfchiedenen Glieder feiner Familie — bewilligt worben. \*) Bald darauf gieng er wirtlich nach Elba
ab, nachdem er einen rührenden Abschied von feinen Garden genommen, und weithin begleitet von Achtungsbezeugungen des Bolles, bis tiefer im Guben angeftellte Pobelhaufen ihm Beschimpfungen jufügten.

Bur Unnahme fo geringfügiger Abfindung fur ben Thron Franfreichs und Staliens batte Rappleon anmal die Abtrunnigfeit seiner Generale, die er groß gemacht, und die jest ber neu aufgebenden Sonne fic gumandten, bewogen. Doch war er noch nicht balflos. Die gemeine Mannschaft, vor allen feine Garden, bielten feft an 3hm bis gum Ende. Auch bas Stalifde Deer, von bem eblen Bicefonig geführt, mar treu und muthig geblieben. Es ichien nicht unmöglich, wenigftens Staliens Thron, ju behaupten. Roch im Rebruar batte Eugen bie Deftreicher am Dincio entscheidend geschlagen; und die Ueberlegenbeit im Relbe bis jum legten Augenblide behauptet. Aber bie Rachricht von der Ratastrophe in Frankreich und von Rapoleons Abdantung endete ben Biderftand. Bermög eines Baffenftillftanbes \*\*) jogen bie frangofifden Truppen nach Franfreid jurud, Die Stalifden bielten die noch nneroberten Stellungen und Reften befegt. Roch immer jedoch hofften Die Batripten Die

<sup>\*) 11.</sup> Apr.

<sup>\*\*) 16.</sup> Mpr.

Erhaltung der Gelbstftandigfeit des Ronigreichs. Aber bald ward durch einen neuen Bertrag, welchen Eus gen feufgend unterzeichnete, \*) bas gange Land ben oftreichischen Truppen übergeben, und von biefen die Combarden, im Ramen bes Raifers Frang, in Besta genommen. Auch Engen erhielt eine maßige Abfindung. Piemont und Tostana wurden gleiche zeitig im Ramen bes Ronigs von Sarbinien und bes ebemaligen Großbergogs in Befig genommen, fo auch Dobena fur ben Erben bes Daufes Efte, ben öftreicifden Ergbergog Rrang; Barma aber für Rapoleon's Gemablin, Marie Couife, welde von Blois aus, ohne ihren Gemabl wieber gu. feben, mit ihrem Sohne fich in ben Schug ihres Daters, bes Raifers Frang, begeben. Bleichzeitig marb Gen na durch eine von bem englischen General Bentint erlassene Berfündung in den Zuftand von 1797 wiederhergestellt, die brey pabstlichen Legationen endlich in Murat's Befig gelaffen.

### **5.** 14.

Richt lange barauf ward ber allgemeine Briebe gu Paris geschloffen. Alle friegführenden Machte, mit Ausnahme Spaniens, unterzeichneten an bemselben Tage Die gleichlautenden Urfunden deffelben. \*\*) Frankreich, welches fast allen Mächten

<sup>\*) 23.</sup> April.

<sup>. \*\*) 30.</sup> Man. Spanien ichloß feinen Frieden erft am . 20. July und erhielt daben die gehoime Bufage Frant.

Europa's bie barteften Friedensgefege biftiet batte. mochte erwarten, hinwieder von ihnen ein gleich bertes m empfangen. Aber bie Mouarden, ermagend, bat es eine fclimme Empfehlung der wiederhergeftelten Bourbonischen Berrichaft mare, wenn fie mit Berftudlung bes alt frangofiften Reichs beganne, und bas von Sallonrand verbangnifreich ausgelprocene Wort > Legitimitate von nun an gum Pringip ber europäischen Politit erliefend, begnügten fid mit ber Bergichtleiftung Franfreichs auf feine neuen Eroberungen , liefen ihm bemnach feine alte Grenze vom 1. Januar 1792, ja felbft mit einiger Gebietsermeite rung, (nämlich einen Theil Gavopens, Dumpel garb, einige Diftrifte am Dber : Rbein - nament lich einen um Candau gelegenen Begirf - und in Belgien, auch die Graffchaft Avignon und Benaiffin, gusammen 150 Quadratmeilen mit 500,000 Menfchen.) Auch erhielt es feine verlornen Rolonien in allen Belttheilen gurud; mußte jedoch bie Infeln Tabago, St. Lucie und Isle de France en England, und ben im Babler . Frieden gewonnenen Theil von Domingo wieder an Spanien abtreten. Uebrigens blieb es von Rriegstontributionen und am deren beidwerenden Leiftungen fren, und erhielt fetig, gegen

reichs, fich fur die Burudgabe Parma's und Piecenga's an den Infanten Don Ludwig verwenden ju wollen. gegen febr geringe Bergutung, feine verlornen Daga-

In Rudfict ber, Franfreich entriffenen, Eroberungen mard verfügt, daß Solland mit bedeutender Gebietsvergrößerung dem Saufe Dranion gufallen, daß die Someis felbstftandig fenn, Tentschland ein Bundesfoftem unabhangiger Staaten bilden, und Stalien, so viel davon nicht unter Deftreichische Derricaft tame, gleichfalls aus felbstständigen Staaten befteben, Dalta jeboch in England's Befige bleiben follte. Roch ward die Gultigfeit des Berfaufs Der Rationalguter in den abgetretenen gandern beffa. tigt, und den Unterthanen bas Musmanderungerecht gewährt. Much verfprach Frankreich bie Bezahlung ber von ihm in fremden ganbern unter privatrechtlichen Titeln contrabirten Schulden. Bur endlichen Reffegung aller neuen Berbaltniffe follte binnen zwen Monaten ein Congres. bestebend aus Bevollmächtigten aller Machte, welche bepberfeits an bem Rriege Theil genommen, ju Bien fich verfammeln.

Unter den besondern Werpstichtungen gegen einsgelne Mächte, die in eigene Zusagartifel zu dem Haupt-instrument niedergelegt wurden, waren die (jedoch nur bedingte) Abschaffung des Regerhandels in den französischen Eolonien, wozu sich Frankreich gegen England verband, dann die Abtretung Reuschatel's und Preußen, und endlich verschiedene mieder wiche

D. Rotted 9ter 2b.

tige, meift auf Entschäbigungen ober Bieberherftellumgen fich beziehende Puntte.

Auch geheime Artifel enthielt der Friede, ind besondere das Bersprechen Frankreichs, die Bersügum gen, welche die Verbundeten in den ihnen abgetretenen Ländern machen wurden, gut beißen zu wollen. And eine Bestimmung über Zurucktellung der durch De voust der Bant zu hamburg geraubten und etwa noch vorhandenen Gelder u. m. a.

### L 15.

Der Friede war nicht von Dauer. Denn einerfeits erregten bie Regierungsprinzipien ber wieber eingefegten Bourbonen, (awar nicht bes Ronigs Gelbft, der ba redlich und gut, auch in ber Schule bes Unglude gur Beisheit erzogen mar , wohl aber, feines Dofes und ber jegt vorberrichenden Emigranten: Parthen) ein fo allgemeines und tiefgebendes Mignergnugen ben ber Maffe ber Ration, bag bie Gebnfucht nach Befrevung Tag für Tag lebhafter und ungebulbi ger marb; anberfeits entstunden auf bem Biener Congref Streitigfeiten und Entzwenungen unter ben verbundeten Dachten, die felbft einen Rrieg abnen liegen, ober wenigstens bie Babricheinlichfeit eines fünftigen Busammenwirtens berfelben minderten. Diefe Berbaltuiffe benbachtete Ravoleon unverwanden Blides, von feiner Infel aus, mahrend man auf Sie Gelbft nur Geltenblide ber Geringfchagung und bes

Dobnes warf. Dag Frantreich die ibm angewiesene Rente gurudbielt, fo wie daß bereits auf dem Biener Congreß fein Beffgrecht ber Infel Elba mar angefocten worden , hielt er fur Bertragsbruch , welcher auch feine Berpflichtung lofe; und ba erfdien er ploge lich \*) mit den Paar hundert Garden die man 3bm nelaffen und einigen andern Freywilligen (Corfen und Bolen gufammen nicht 1200 an Babl,) auf frangofifchem Boden wieben. Die Rufte von Cane nes, nachft Frejus, wofelbft er einft, aus Megyba ten gurudfehrend, an's Land gestiegen, mar jegt aber. mal der Puntt, ben er, verhangnifreicher Plane voll, allererft betrat. Bon da an, wie in immermabrendem Triumphaug, gieng er, von fdmellenden Schagren begleitet, alle Truppen, die man gegen Ihn fandte, mit feiner Dacht vereinent, unter bem inbelnden Buruf des Bolles durch bie Departemente, und gog in Grenoble, in Epon, in Paris \*\*) als Berricher ein. Rein Beitpuntt feiner Geschichte ift glorreicher fur Ibn als diefer. Gine Belt von Schmabungen , burd erbitterte einheimische und auswärtige Feinde wider Ibn ausgeftreut, verfcwindet por ben 36m jest entgegenwallenden Dulbigungen nicht blos bes Deered, fondern des Bolfes von Franfreich. Richt mit feiner Sandvoll Garden hat er mit Bliges Schnelle bas ftarte Reich erobert, sondern durch die freywillige

Digitized by Google

<sup>\*) 1.</sup> Marg. 1815.

<sup>\*\*) 20.23</sup>arg.

Ergebenheit der Nation, oder — wenn man dieset nicht eingesteht — durch den vorwaltenden Daß gegen die geschehene Restauration. Bergebens stellte der Perzog von Angoulème in den sulichen Provingen sich selbst an die Spize eines Deerhaufens. Und Er ersuhe den allgemeinen Absall, und gerieth durch Kapitulation in die Gewalt der Truppen Rapslevallen in die Gewalt der Truppen Rapslevallen die frepe Einschiftung des Gesangenen, wie die Rapitulation se zwar besagte, doch ohne Genehmigung des diesmal großmuthigen (wohl auch ahnungsvoll in seine eigene Julunft blidenden) Raisers nicht verdurgen konnte.

Der Abnig, in schneller Folge die bosen Berichte den Abfall seiner Gewaltsträger, der Truppen und Generale, das unaushaltsame Voranschreiten des Aacsers vernehmend, erklärte diesen für vogelfren, und erneuerte vor bepden — schnell versammelten — Rammern den Eid auf die Charte, beschwor aber durch bendes den Sturm nicht. Also fich er von Paris diese Lille, und, auch allen nicht sicher, nach Gent. Rupoleon (auf dessen Kopf man einen Preis von Lustisionen gesetzt hatte) nahm ahne Blutvergies den Best vom ganzen Reich.

Da erhoben bie Frepheitsfreunde ihr Daupt, mb hofften jezo, nachdem ber trozige Ginn Rapoleon's burch fein Unglud gebrochen, nachdem ihm die Lefer

<sup>\*) 20.</sup> Marz.

eingelichärft morben , ber Bolferechte und ber libergfen . Ideen gu achten, unter feinem ftarten Urm fich im Beffa ber Recte und Inftitutionen ju behaupten, Die fie burd unermegliche Rampfe und Opfer, burch lange Rabre von Groftbaten und Leiden erfauft batten-Sind entsprachen die meiften Bertundungen und Maage regeln bes Biebergetehrten jener fconen Doffnung, por allem Die Berfundung einer » Ergangunge afte e ber vierten Conftitution, welche er von eine Achtevollen Baterlandsfreunden entwerfen, und bem Bolf burd Eröffnung von Stimmregiftern in allen Semeinden gur Annahme vorlegen, fobann auf einem fenerlich ju Paris gehaltenen smanfelbe in ber Berfammlung von Deputirten aus allen Theilen bos Reiches verbinden lief. \*) Sie empfahl fich burch bie Aboption des zwen Rammern . Suftems der menarchifden, fo wie burch Gemabrung einer vollen Preffrey beit ber republikanifden Partten, übrigens bie Musficht auf noch weitere Berbefferung offen. Berühmte Ramen, Patristen ans ben fconften Beiten, erfchienen jest wieder unter ben frey gewählt ten Reprafentanten bes Boltes, and unter ben Diniftern; und ein Gelft bes Rechtes, ber Maginung und Milde waltete vor in ben Aften ber Regierung. Gelbft gegen bas Andland erfcbien

<sup>... \*)</sup> Angesagt auf bem 26. Min, aber erft am 1. Jumpgehalten.

ihre Stellung unbeleidigend, und für den Friedentstand ohne Gefchrbe. Denn Rapoleon bethemerte, laut und feperlich, den Pariferfrieden punftisch beöbachten zu wollen; er wurde es um so williger thun, da Er Gelbst ihn nicht geschloffen, also and nicht zu verantworten hatte. Die frühere 3dee eines großen Reiches habe er aufgegeben, und er werde fortan nur der einheimischen Berwaltung, d. h. dem Glud seines Bolles leben.

## S. 16.

Dagegen sprachen die nuch in Bien versammeiten Monarchen, gleich nach exhaltener Rachricht von Rapoleon's Landung, eine surchtbare Acht wider ihn aus, \*) sie erklärten seinen Rechtsanspruch selbest auf das Daseyn durch solne Entweichung von Siba verwirkt, seine Porson demnach für ansgeschichen non dem allgemeinen, menschlichen und bürgerlichen Recht, und als Feind der Welt, den öffentlichen Strasserichten verfallen. Das erste und einzige Bepfpiel in der Weltgeschichte (die Baunfläche der Positie ausgenommen) von einer gegen ein gekräntes Daupt wegen Friedensbruchs also verkünderen Sentenz. Im Mannen der acht Mächte, welche den Porisesssieden untergeich net hatten, ward sie erlassen.

<sup>\*) 13.</sup> Marg.

Wher während man also die Fülle der Schmach und des Abschen's über Ihn — wie über das Haupt einer verworfenen Räuberbande — ausgoß, denkten gleichwöhl die eiligen und unermeßlichen Rüstungen die Achtung vor seiner Macht aus. Das Bündnis von Chaumont ward erneuert und befräftigt, alle Mächte Europa's (Schweden, Reapel und die Pforte ausgenommen) traten ihm bey. Auf 1,305,000 Streiter ward die gegen Napoleon ausgebotene Kriegsmacht geschäft. Die Böller, aus dem kurzen Friedenstraum ausgeschreckt, opferten von neuem, zur Bekämpfung des Welttyrannen, Gut und Blut.

Die Freunde Napoleon's fagten bamals: > Noch nie fen din Sterblicher bermagen geehrt worden, wie ber Raifer burch bie Erhebung gang Europa's gegen feine einzige Person. Denn davon, daß Frantreich mit Ihm fen, ward feine Rotig genommen; nur Er und feine perfonlichen Anhanger follten befampft werden. Welch unendliche Ueberlegenheit an Talenten oder moralischer Rraft wurde auerkannt an bem Ginen, wider welchen gang Gurppa faft gu fcmach. fen? - Ruftete man aber gugleich wiber Franfreich, wie tonnte man den Beberricher einer großen, civilis firten Ration in die Acht erflaren als gemeinen Berbrecher? - Und wie tonnte man Franfreich barum ben Rrieg erklaren, weil es - was fo viele Rationen und fo oft ohne Ginfprace ber Fremden gethan seinen Berricher gewechselt? - Die Biebereinsezung

ber Bourbonen gefchat nicht vermög bes Parifer friedens, fondern gieng demfelben voraus, und marb von ben Machten als freper Entiding ber Frangofen betrachtet, feineswegs als Friedensbedingung geforbert. Die abermalige Erbebum des Raifers mar alfo feine Beleidigung ber Dadte. fondern eine rein einheimifde Gache. a Mebulide Betrachtungen ftellte ber Moniteur in Beantwertung ber Biener , Erflarung auf, \*) und fegte ben : Die bem vorigen Ronig verheißene Dulfe habe jego teinen Ginn , ba er nicht mehr Ronig fen; Die frangb fiche Ration aber verlange teine Bulfe, da Mes nach ihrem eigenen, freven Willen gefcheben. Daber tonne auch bie Erflarung von Bien, ba fie gum Meuchelmord auffordere, nur von der Gefandtfaft bes Grafen von Lille, nicht aber von ben Medten Berrübren.

Die Mächte jedoch, erfullt von dem Verlangen, bie Rube Europa's, die theuer erlanfte, vor jeder neuen Gefahr zu schirmen, verschmähten die Bilderlegung der Raposeon'schen Dialettit; sie nahmen weder Gendung noch Roten von ihm an, und erklärten jede Diskussion mit dem Friedensstörer für überflüssig. Uebrigens ftund nicht zu läugnen, das die Biedervinsezung der Bourbonen, wenn auch teine ausdwülliche Be din gung des Pariser-Friedens, das

<sup>\*) 5. 14</sup> Wer. .

die erklärte Ursache ber gemäßigten Forderungen ber Mächte gewesen; wornach das Contrakte Werhältniß durch Rapoleon's Wiederschr wesentlich geändert erschien. Auch erkannte die Welt, daß Rapoleon allerdings durch allzuhäusigen früheren Treubruch den Anspruch auf sernern Glauben verwirkt babe.

## S. 17.

Alfo begann der Kampf. Borlanfig icon ward Den-Bat, R. von Reapel, welcher ju fpat aus feiner Berblendung erwachte und zu frühe gegen Deftreich fosschlug, in einem furgen Rrieg überwältigt. Er hatte auf das Berlangen der Italiener nach Einheit thres politischen Dasepns, und auf die Anbanglichteit feiner Unterthanen und Freunde gezählt. Aber nach furs bauernden und unbedeutenden Erfolgen mard er Edmeralich inne, bas eine langft unterdrudte Ration ber edlern Rraft ermangle und daß die Neapolitae ner - Memmen fepen. Seine porfchnelle Erflarung für Rappleon trug ibm Tolechte Fruchte. Die Defte reicher fundeten ibm ben Rrieg an, \*) trieben foine bis an den Do vorgerudten Truppen gurud und festen benfelben im Sturmmarfch nach. In mehreren Treffen fcnell nach einander gefchlagen, verließ Dim nat, aller Poffnung beraubt, fein Reich \*\*) und flab

<sup>\*) 20.</sup> Mar. \*\*) 29. May. 1618. .

an die französische Rufte. Sein Land ward ohne weiteren Rampf von den Destreichern für den König Ferdinand IV. in Besiz genommen. Murat, and
von Rapoleon ungnädig (wie er es freylich verbiente) ausgenommen, und nach des Raisers Sims
vollends hülstos, wagte später einen verzweislungsvollen Einfall nach Reapel, ward nach seiner Landung
von Unhängern des Königs Ferdinand gefangen und
nach kriegsrechtlichem Spruch erschossen. \*)

Der Rrieg gegen Rapoleon mar von furger Dauer. Bunberichnell gwar hatte ber Raffer bas Deer prgamifirt und verftartt, alle Bulfemittel ber Rationalfraft und ber Begeifterung in Thatigleit gefest, und nach gerftorter Friedenshoffnung ben Angriff auf ben übermächtigen Reind gewagt. Much brang er mit feinen tampflustigen Deerschaaren anfangs gludlich vor, feste über bie Sambre, folug bie Preuffen in einer morberifden Schlacht ben Ligny \*\*) und bereitete ein abnliches Schidfal bem englischen Deer unter Bellington, welches ben Preuffen die Dand bot. Aber der taltblutige Biberftand bes Seiden Bellington in ber ichredlichen Schlacht ben Bas terloo (oder, wie die Preufen fie nannten, von Belle Alliance) \*\*\*) bemmte ben Fortibritt ber Rapoleon'ichen Schaaren fo lange , bis bas Drenge

<sup>\*) 13.</sup> Oft.

<sup>\*\*) 16.</sup> Juny.

<sup>\*\*\*) 18.</sup> Juny.

foe Deer unter Blücher — der troz feiner Riedertage mit ungeschwächtem Muth in den Entscheidungskampf eilte — die schon halb errungenen Lorbeern dem
Raiser entriß, und den welthistorischen Sieg erstritt.
Unermestichen Berluft, an Menschen und Deorgerath
erlitten die Geschlagenen, weithin zerstreuten sie sich
in wilder Flucht, und der Raiser Gelbst, die Unbeilbarteit des Schlages erkennend, eilte vons Ausenthalt
zuruck nach Paris. \*) Doch hatten auch die Sieger
im den Paar verhängnistreichen Tagen an 50,000
Streiter eingebüst.

Rach der Schlacht von Waterloo war wenig Rämpfens mehr, nur eiliges Verfolgen, Gefangennehmen und Bentemachen. Jeder Antrag von Waffens wenn und Bentemachen. Jeder Antrag von Waffens killfand oder Waffenruhe ward abgewiesen. Bald erschien Blücher im Angescht der zagenden Dauptsftadt. \*\*) Rach wenigen Tagen, während derer noch einiges Blut floß, kam die Kapitulation zu Stande, \*\*\*) vermög welcher das franzöllsche Heer binnen drep Tasgen Paris zu räumen und binnen 8 Tagen hinter die Loire zu ziehen versprach. Geschüz und anderes Kriegsgeräth durfte es mitnehmen.

2m 7. July zogen von zwen Seiten Blucher mit ben Preußen und Bellington mit ben Englandern in Paris ein; die drepfarbige Rofar-

<sup>\*) 20.</sup> Juny.

<sup>\*\*) 29.</sup> Juny.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> Zulu.

## 828 IX. Rap. Won dem Brande Mostan's

be wich der weißen, und unverzüglich betrat End wig XVIII., von einer fleinen Schaar Getrener bo gleitet, die wieder eroberte Konigsstadt. \*) Die Deputirtenkammer, welche noch unter dem feindlicher Kanonendonner emfig und naverzagt für die Bahrung. der Bollsrechte durch viele mannliche Beschlüsse ge sorgt hatte, wurde jest aufgehoben; \*\*) und, mege achtet der vom König von Gent aus erlassenen Instiderungen einer allgemeinen Umnestie, durch mehrere Ausnahmsdekrete Rache, jum Theil blutige Rache, au den Berhastesten Pairs und Generalen genommben.

### **5.** 18.

Das Reich Rapoleon's hatte schon früher gembet. Rach seiner Rudtehr in die Pauptstadt gieng er damit um, die Rammern aufguldsen, und sich zum Diktator ernennen zu lassen. Jene aber, auf La Fapette's Antrag, erklärten sich für permanent, und jeden Bersuch sie aufzulösen, für Pochverrath. Die hochberzigen Männer, welche solchen Beschluß sahten, bielten die Rettung den Frepheit, nicht die eines Mannes, für ihre Aufgabe. Rapoleon all Diktakor schien ihnen allzugefährlich nach seiner Berschlichteit für die innere und nach der Stimmung der Mächte für die außere Frenheit. Unummunden erklärten sie solche Gesinnung. Da entfaste der

<sup>, \*) 8.</sup> July.

<sup>\*\* ). 13.</sup> July.

Raifer bem Thron ju Gunften feines Sobnes. Rapoleon's II. \*) und die Rammern bantten 36m für folden Entschluß. Es ward eine einftweilige Regierungscommiffion ernannt, an beren Spige ber verschmigte Ronde ftund, und eine Deputation ber Rammern (La Fapette, Benjamin Con-Rant und vier andere ausgezeichnete Manner) eifte nach Dagenau in's große Deerlager ber verbundeten Monarchen. Bon diefen aber empfieng fie bie ichrift. Kiche Erflarung, \*\*) daß eine Unterhandlung nicht Ratt finden tonne, bis nicht die Perfon Rapoleons in der Sewalt der Machte fev. Die Regie= rungstommission verweigerte nun zwar die Auslieferung, » weil feine Perfon unter bem Schus ber frangoffichen Chre ftebe; aber fle that auch feine weiteren Schritte ju feiner Sicherheit, als daß fle gu Rochefort zwen Fregatten ju feiner Ueberfahrt nach Amerita bereit gu halten befahl. Sie folug thm jugleich die Ernennung jum General ber frango-Afchen Truppen, um bie er angefucht batte, ab, und befahl ihm, Paris zu verlaffen." \*\*\*) Much Rapoleons eigene Berfuche ju unterhandlen maren fruchtfos. Dem Stanterath Dtto, ben er biermegen nach England fenden wollte, mard die Ueberfahrt verweigert. Daber ichiffte er fich ju Rodefort ein; †)

<sup>•) 22.</sup> Juny. \*\*) 30. Juny.

<sup>\*\*\*) 28.</sup> Juny. †) 8. July.

aber die englischen Kreuzer machten das Auslanfen unmöglich. In so boffnungsloser Bedrängnist nahm er das Anerbieten des Kapitans Maitland, ihm eine Zuslucht auf seinem Linienschiff, dem Bellerophon, zu gewähren, an, erklärend, er übergebe sich dem Schuz der englischen Geseze und wolle hinfort im England als Privatmann leben. Dasselbe that er and dem Prinzen Regenten in einem eigenen Schreiben kund.

Aber für ben Geachteten war fein Gein mehr und fein Recht. Rapoleon ward bie Candung in Plymouth verfagt, und angefündet, bag er net St. Delena, als gemeinschaftlicher Befangener aller Berbundeten, doch unter ber besondern Dbbut Englands werde gebracht worden. Um 2. Aug. war wirftid felder Bertrag geschloffen worden. In Gemägbeit beffelben marb ber große Gefallene nach ber Rhebe son Torkay auf das Linienschiff Rorthumberland gebracht; die Unter wurden fofort gelichtet \*) am 18. Oft. betrat ber Mann, welcher 10 Sabre lang bie Bewunderung und bas Schreden Der Belt gewesen, die in ichauervoller Abgeschiedenheit liegenbe mufte Infel, bas 3hm bestimmte Felfengrab.- Die gesammte Macht Europa's batte also geflegt uber einen Dann. Aber ber ericutternbe Ginbrud bes unerborten Sturges, Die natürliche Theilnahme fur ben.

<sup>\*) 7.</sup> Mug.

unter bem fdredlichften Berbangnig, unter allmächtiger Keindesgewalt mit ungebeugter Geele Stebenden, bat mit dem früher weithin Gehaften, felbft Berabicheuten, die Belt wieder versöhnt; die Urtheile, die jest über Ihn erflingen, Die Betrachtungen und Bergleichungen, welche St. Belena bervorrief, find rühmlicher für 3hn als weiland bie Schmeicheleven bes friechenden Genates und der feilen Schaar der Schriftfteller. Die Gefchichte Gelbft taucht ihren Vinsel jest in mildere Farben, da fie fein Bild zeichnet, And behalt fle liebend bie Ramen der Edlen auf, welche bem von den Gewaltigen des Erdtheils Geachteten frenwillig in den fernen Rerter folgten, die Ramen eines Bertrand, Montholon, Gourgand, Las Cafes, welche in einer Zeit der alles beberrichenden Gelbstsucht, Niedertrachtigfeit und Reigheit foldes erhebende Benfpiel mannlicher Charafterftarte und felbftverläugnender Treue gaben.

# S. 19.

Der Zwed des Kriegs, nach folder Gefangennehmung des Kaisers war erreicht; den Verbundeten
blieb, wie die Unwälde Frankreichs sagten, nichts weis
teres zu begehren übrig. Ein Friedensschluß war
nicht einmal nothig, da Derjenige, gegen welchen allein
man gefriegt hatte, gestürzt war. Sollte man vom
König etwas verlangen? — Derselbe war ja ders
Verbundete der Monarchen und nach Kräften mit

# 832 IX. Ray, Bon dem Brande Moston's

thatig gewesen zur Unterbrückung Rapoleon's. Ober von der Ration?? — Dieselbe war entweder — wie auch behanptet ward — gegen ihren Willen von Bonaparte's Faktion unterdrückt worden, und alsbann befand sie sich in demselben Fall wie der König; sie war frep von jeder Shuld oder Verantwortung, war Freundin der Monarchen geblieben, und mit ihnen nicht im Kriegsstand; oder sie hatte aus eigenem, frepem Willen Rapoleon wieder zum Derrscher empsogetragen; alsdann hatte der Krieg wider sie keinen Rechtsgrund, da sie sich niemals gegen das Ausland verpslichtet hatte, den Bourbonen zu gehorchen, vielmehr ihre volle Freyheit in Festseung ührer ein heimischen Angelegenheiten ausdrücklich von den Verdündeten war anerkannt worden.

Aber so scheinbar diese Gründe waren, so vermeynten gleichwohl die Monarchen, theils jur Entschädigung für den ungeheuren Kriegsauswand, welchen auf jeden Fall die » Befreyten au tragen hätten, theils jur Sicherstellung gegen ähnliche tunftige Gefahren, die etwa aus dem Bankelmuth oder aus der Schwäche der französischen Nation entstehen möchten, theils endlich jur Befriedigung ihrer eigenen Böller, welche über den so milben ersten Pariser Frieden laut ihren Unmuth erflärt hatten, einige Opfer von Frankreich fordern zu muffen. Auch war der lezte Grund allerdings sehr triftig. Es mußte nach getragen werden, was man früher, in der Perzens-

Digitized by Google

Perzensfrende, die Bourbonen wiederhergestellt zu seben, versäumt hatte. Denn den Bölfern war jene Wiederherstellung gleichgültig. Die französischen Minister frenlich lieben solchen Gründen ein sehr unsgeneigtes Ohr. Doch tam endlich nach langer Berbandlung (und zwar erst nach dem Austritt Talleyrand's und Fouché's aus dem Ministerium, an dessen Spize der von jeder revolutionnairen Mackel freye Perzog von Richelsen gestellt ward) \*) zwie schen Frankreich und den Mächten ein Vertrag, der zwepte Pariser Friede genannt, zu Stande \*\*).

In demselben bequemte sich Frankreich jur Abtretung eines nicht unansehulichen Gebietes. Als Basis nämlich wurden seine Grenzen von 1790 (nicht von 1792 wie im ersten Pariser-Frieden) bestimmt, und daben noch mehrere Beschränkungen sestgesezt. Ramentlich sollten die Festen Philippeville und Marienburg, das Perzogthum Bouillon, sodann Saarlouis, Saarbrud, und das Land von der Saar bis zur Lauter nebst der Festung Landau von Frankreich abgetreten werden; (das Königreich Riederland erhielt die ersten, der teutsche Bund die leztgenannten Bezirke) Sardinien sollte den vollständigen Besig von Savopen und Rizza wieder erhalten, die Schweiz aber das Ländchen Gex. Diernächst übernahm Frankreich die Zahlung

1

<sup>\*) 24.</sup> Gept.

<sup>••) 1815. 20.</sup> Nov,

v. Rotted Ster Bb.

einer Entschädigungesumme von 700 Millionen Frants an Die Machte (wovon ein Biertheil gur befferen Befestigung ber Grengen gegen Franfreich bestimmt. aber bie beute meift noch nicht babin verwendet marb;) und die Befriedigung der (fcon im erften Parifer Frieden übernommenen, aber feitbem noch nicht liquidirten) vielnamigen Erfagforberungen pon Unterthanen ber Berbundeten Monarchen , und auch ber Bant von Damburg. Einiger Rudflug des feit vielen Jahren nach Franfreich als Rriegsbeute gegangenen Gelbes marb biedurch bewirft, und erichien im fofern als gerecht und billig. Aber baneben ward auch - mas die frangofliche Ration am empfindliche ften bemuthigte - verfügt, daß ein Berbundetes Deer von 150,000 Mann funf Jahre hindurch (im Falle anerfannten Boblverhaltens jeboch nur bren Sabre) einen bestimmten Begirt vom frangofischen Gebiet mit einer Ungabl wichtiger Festen befegen, und mabrend folder Zeit von Franfreich - mit jabrlichen 50 Dillionen - befoldet werden follte. Diernach marb ausgesprochen, daß die Bourbonische Berrichaft als Gefeg bes Muslands fortbefteben muffe; wiewohl nebenben - bochft bantenswerth - bie Beilighalturg ber Charte ben Bourbonen gur Berpflichtung gemacht marb.

Gleichzeitig mit bicfem Sauptvertrag wurden noch gablreiche Rebenvertrage unter ben verfchiebenen Dauptmachten geschloffen; insbesondere zwischen ben vier Paciscenten von Chaumont zur Aufrechthaltung der bepden Pariferfrieden, und zur ewigen Aus-schließung des gefürchteten Rapoleon und seiner Familie vom Throne Frankreichs, überhaupt zur gemeinfamen Dintanhaltung etwa neu entstehender, revos Intionnairer Bewegungen in Frankreich; sodann unter sämtlichen Betheiligten zur Vertheilung der Entschädigungsgelder und der abgetretenen Landschaften; auch über die fünstige Rentralität der Schweiz, und über das englische Protektorat über die Jonischen Inseln.

Endlich geschab, und zwar noch vor dem Frieben, die Zurudnahme der von den Franzosen in den verschiedenen Perioden des Revolutionsfriegs geraubten Runftschäge. Die Demuthigung Frankreichs war volltändig.

## S. 20.

Also endete die Revolution. Damit aber nie wieder ihr Schlund gabnend sich öffne, schlossen die Sieger Rapoleon's, die Manachen Ruftands, Destreichs und Prenfens, und zwar personlich, whne Mitunterschrift ihrer Minister, noch in Paris anwesend, den pheiligen Bund. \*) In dem Eingang der Urfunde dieses, in der Weltgeschichte einzugen Bundes wird erklart, daß die drep Monarchen,

<sup>\*) 26.</sup> Gept. 1816.

melde perfonlich ibn foloffen, in Folge ber großen Ereigniffe ber legten brey Jahre, Die innige Uebergen gung erlangt batten, all ibr Thun auf bie erhabenen Babrbeiten, welche uns die beilige Religion unfere Beilandes lebrt, grunden und daber in der Bermaltung ihrer Staaten, fo wie in ihren wechselfeitigen politi-Schen Berbaltniffen nur bie Borfdriften ber Gerechtie feit, ber driftlichen Liebe und bes Rriebens fich gur Regel machen ju muffen." Daber murben bie ber contrabirenden Monarchen ben Borten ber beiligen Schrift gemäß, burch bie Banbe einer wahren und ungertrennlichen Bruderfchaft vereinigt bleiben, fic als Candeleute betrachten, und in jebem Ralle Bulfe und Benftand leiften; and ibre Unterthanen und Deere, als beren Ramilienvater fie fic anfaben, in eben bem Beifte ber Bruberlichfeit leiten. Der einzige Grundfag murbe bemnach fur fie fenn. fich gegenfeitig Dienfte gu leiften, fich bard ein unveränderliches Wohlwollen die gegenfeitige Auneigung ju bezeigen Ound fich alle nur als Mitglieder einer und berfelben Griftliden Ration ju betrachten. Die dren Monarden faben fich nur als Bevolimad. tigte ber Borfebung an, um bren Zweige einer und berfelben Kamitie zu beberrichen, indem fie ertennen, bag bie driftliche Ration, ju ber fie und ihre Bolter geboren, in ber That feinen andern Souvergin als benjenigen babe, bem allein die Dacht gebubrt, nime lich Bott und unferm gottlichen Erlofer, Befus Chriftus, das Bort bes Allerhöchten, das Bort des Les bens. Ihre Majestäten empfehlen daber ihren Böltern mit der gärtlichsten Gorgfalt, sich täglich mehr in den Grundfagen und in der Ausübung der Pflichten zu bestärken, welche der göttliche Beiland die Menschen gelehrt hat. Alle diejenigen Mächte, — also schließt die bedeutungsvolle Urfunde — welche die beiligen Grundfage dieser Alte seperlich anerkennen wollen, wurden mit Bereitwisligkeit und Juneigung in diese beilige Allianz aufgenommen werden.

In solchem Beytritt wurden auch wirklich alle Machte Europa's, mit Ausnahme des Pab ft es und der Pforste, eingeladen. Alle Gingeladenen traten auch bep, mit Ausnahme En glands, deffen Regent erklärte, daß Er perfonlich zwar die Grundsäte des heiligen Bundes theile, jedoch nach der Verfassung seines Reiches keinen Bertrag mit dem Ausland ohne Unterzeichnung und Vertretung verantwortlicher Minister einzugeben besugt sev.

Wer wird sich nicht gerührt und erhoben fühlen durch die edlen, frommen Gefühle, welche die Urfunde des heiligen Bundes durchweben? — Wer wird nicht die Wölfer glücklich preisen, deren Regenten wahrhaft durchdrungen sind von den Pflichten der Moral und des Christenthums? — Wer wird nicht wünschen, daß Gerechtigkeit, Liebe und Frieden, so wie der Bund es verheißt, für und für bereschen mögen unter den Rationen der Erde?? — Aber können wir hossen,

daß eine ebelmutbige Berfundung, bag felbft ein Bertrag einigen Saupter bie Ratur ber Denfchen, bie gebrechliche und jum Bofen geneigte, umwandlen, bef fte bas Reich Gottes auf Erden begrunden werde ? -Benn wir bieg nicht tonnen und baber blos ber möglichen ober unmittelbaren Birfungen gebenfen; fo ftellt fic allernachft bem Blid bie Bereinigung d ler Staaten Europa's (ben Babft und bie Pforte und jum Theil England ausgenommen) ju einem grofen Meltreich unter einer, verbrüderten Regentenfamilie bar, die Alleinberrichaft eines, von einigen Dans tern aufgestellten Pringips, von welchem fich loszufegen als Auftebnung gegen die Ordnung des Beltreiches gilt, und - wie in Reapel und Spanis en - mit We chtung bestraft wirb, ein Berbaltnis, welches nach allen bisberigen Erfahrungen und nach Der Ratur ber Menfchen bie größten Gefahren mit fich führt und bie mirtfamften Rechtsgarantien aufbebt. In der Coexistens vieler felbstftandiger, aud rivalift. render Staaten, in der Entgegensegung verfcbiebener politischer Interessen und Tenbengen bat bisber die Frenheit ihre beste Stuge gefunden; und bes eblere leben ber- Weller wie ber Gingelnen, ibre moralifde und intellettnelle Rraft, erfterben unter ber Berrichaft eines einzigen allverbreiteten Spftems. und einer, von der Gewalt gehandhabten gleichformigen Richtung ber Geifter wie ber Leiber. China mee hiefur als Beweis dienen; wiewohl wir afferbings

.

nicht in Allem die Einheit eines Chinesischen Reiches erreicht haben, und namentlich die Mauthlinien, Bolle und vielnamige Strombeherrschung uns noch immer empfindlich genug an die Coeristenz mehrerer Staaten erinnern. Aber soviel ist gewiß, daß die Geschichte, wenn sie freze Beurtheilerin der Thatsachen, nicht sclavische Sammlerin officieller Berfündungen senn soll, einen frezen, also auswärztigen Standpunkt begehrt, der in einem Beltreich nimmer zu finden ist, daß sie der Macht, in deren Bereich sie schreibt, erft ein Menschenalter später nachtritt, und daß also für jezt ihr nichts übrig bleibt, als in ehrerbietigem Schweigen der Entwicklung und der Birkungen der neuesten Verhältnisse zu hare ren.

## S. 21.

Die benden Pariferfrieden mit ihren Rebens verträgen und der zwischen benden gehaltene Bies nercongreß haben Europa eine anscheinend zu lans ger Dauer bestimmte, neue politische Gestalt gegeben. Ihr stücktiger Ueberblick sey das Schlußgemälde diesses Buchs. Wir werden jest erst vom Biener Congreß, da seine durch Rapoleon's schreckendes Wiedererscheinen erschütterten Prinzipien und Beschlüsse erst am Tage von Waterloo durch Blüchers Schwert gestend gemacht worden, und durch den zweysten Parifer Frieden in wirkliche Kraft getreten

sind. Darin zumal liegt das melthikorisch Bichtige jener verhängnisvollen Schlacht, nicht in den Bessizverhältnissen der Mächte, sondern in der Entscheidung über Prinzipien; und es erscheint hternach (was den Geist in Verwirrung sezt und niederwirft) das Loos der Menscheit und die Macht der Ideen hingegeben — einem Reuter Regiment oder einer wohlangebrachten Batterie.

Der erfte Varifer Friede batte feftgefest, bag innerhalb zweper Monate fic ein Congres zu Bien versammeln follte jur Schlichtung aller wichtigen burch ben Rriebensichlug noch nicht erledigten Angelegenbeiten Europa's und feiner Theile. Rach einiger Bergogerung trat endlich in ben legten Sagen bes Septembers und ben erften bes Oftobers in Bien jener erlauchte Congres jufammen, welchem, nach Barbe und Glang ber Mitglieber und nach ber Bichtigfeit ber Berhandlungen, tein anderer Congres in ber gangen Beltgefdicte, felbit ber meftpbalifde griebenscongreg nicht, ju vergleichen ift. 3men Raifer, vier Ronige, Die erften Minifter und Staatsmanner fast aller europäifden Staaten und eine ungegabite Menge von Agenten verschiedener Dobeiten, Stande, Rlaffen, Familien und Individuen versammelten fic in der bitreichtiden Raiferftadt gur Entwerfung eines Grundgefeges für bas öffentliche Recht und bas politifde Goftem des Belttheils, aud fur Entideibung einer Menge besonderer Streitigfeiten oder partifularer Berhaltnisse, welche wenigstens mittelbar den Belttheil angiengen, oder von flugen Geschäftsführern als
so erhabener Entscheidung bedürftig dargestellt wurben. Europa, ja die ganze civilisirte Belt, wandte
ben Blid nach Bien, von wannen so Großes tommen sollte.

Aber — wie mit eindringlicher Einflimmigfeit Die Dentenden aller Bolter flagten (Die Schuld jedoch teineswegs ben Bauptern, überhaupt nicht eingelnen Perfonen, fondern blos einem unfeligen Berbangnif und einer taum vermeiblichen Befangenheit beymeffend) - ber Congres von Wien hat feinem boben Beruf, feiner in ber Gefchichte einzigen, großen Bevollmächtigung burdaus nicht entfprocen. Bir wollen nicht die Frage einiger, etwa überspann. ter Frenheitsfreunde wiederholen : waher bem boben Congres bie Befugnif gugetommen, gefeggebend und richtend über die Rechtsanfpruche und Intereffen aller einzelnen Bolter ju entscheiben ? - Die Berftandigen mochten einseben, baf nur bie von phyfifcher Rraft unterftugte Autoritat gu folder wirffamen Entideibung vermögend fey. Der Congres, weil er Die Dacht zu enticheiden befag, ericbien auch als befleidet mit dem Recht baju; jedenfalls aber verpflichtet ju einer bem Recht und bem Gefammt. intereffe gemäßen Entideibung. Diefür bleibt er perantwortlich ber Gefdicte. 3br find

١

Geift und Pringipien ber zu Wien gefaßten Befoluffe anbeim gefallen gur freven Beurtheilung.

Sauptangelegenheit, und gegen welche alle ande ren faft gar nicht in Rechnung tamen, mar bie Befriedigung ber Unfpruche ober Forderungen ber res gierenden Saufer. Bon benfelben verlangten einige Bergrößerung, andere Entichadigung, andere Biederherstellung. Europa mit feinen Boltern, wie eine Daffe fren zu vertheilenden Gutes, ftund unter ber willführlichen Bestimmung bes Congresses. Solde Bestimmung aber geschab mehr nach Grunden einer einseitigen Bolitit ober Convenieng, auch ber Bunft ober Ungunft, ale nach jener des Rechtes, ober des wahren Gesammtintereffe's. Meift nur jene Retlame tionen, die eine Da acht unterftugte, oder ein Famis lien - Intereffe empfahl, murben gebort; und von ibee len Intereffen tam wenig jur Sprache. Geelensabl. Gintunfte und Gladenraum - bief maren bie Raftoren, mit welchen allein man rechnete; und nie bemuthigender, weil nie unummundener und fenerlicher ausgesprochen, als auf bem Biener Congres, wurden die Boller, als bem Gadenrecht anbeimgefallen, bebandelt.

Wo nicht bas Recht ober reiner Gemeinfinn ben Berathungen bie Richtung giebt, ba tann von Einheit und Parmonie teine Rede fenn. Bald zeigte fich eine heftige Entzwepung unter ben Gliebern bes Congreffes, welche felbst einen Ariegsausbruch beforgen ließ, und nur durch gegenseitiges Aufgeben gerechter, und gegenseitiges Gewähren ungerechter Forderungen, jum Theil auch durch das Eingreisen seltsamer, den vorherrschenden Prinzipien widerstreitender, Ausklunfts-mittel nothdürftig beschwichtigt ward. Rünsteley trat an die Stelle der höheren Staatskunft, und die Conssequenz ward aufgeopfert der Befriedigung einzelner. Selbst das historische Recht, dessen Bewahrung oder Wiederherstellung das noch am meisten vorberrschende Prinzip des Congresses war, mußte vielsach—nicht eben dem natürlichen Recht, wohl aber — der Convenienz weichen oder der Willführ.

Einmal mit partifularen Intereffen, und vom Standpunkt der Gunft oder Ungunft beschäftigt, sah sich der Congres bald mit einer Anzahl von Petitiosnen, Reslamationen und Bittbriefen überschwemmt, an deren Verhandlung die tostbare, den Interessen des Welttheils und der Menscheit angehörige Zeit verschwendet ward. Neben den Bestimmungen über das Wohl oder Beh' von Nationen lesen wir mit gerechter Besremdung in der Congres Afte eine Reihe von Eutscheidungen über kleinliche Streitigkeiten, welche besser an die Gerichte wären verwiesen worden, oder über geringsüge Particular Interessen, welche überhaupt der Entscheidung einer so hohen Versammlung nicht werth waren.

Diedurch gieng aber Beit und Arbeiteluft verlos ren fur wichtige Dinge. Fur bie mahrhaft großen Intereffen der Bolter geschah soviel als nichts; oder es wurden dieselben mit wenigen schwankenden Worten abgethan. Die einzige berrliche Gelegenheit zur gesezwäßigen Abschaffung von unzähligen Migbrauchen, Gewaltthätigkeiten, und überhaupt barbarischen Erbfucken des Mittelalters, welche den Welttheil drucken, ward unwiederbringlich versäumt. Die für ift der Congress der Menscheit verantwortlich.

Endlich aber waren unter ben gefaßten Befdluffen viele direft widerstreitend ben lebhaft gefühlten Bedurfniffen und sounenflaren Rechtsansprüchen ber Bolter, viele von gang offenbarer Gemeinschablichteit pher Gefahr.

Die nachftebende Ueberficht ber Congregbefdlufe wird biefes tabelnde Urtheil rechtfertigen.

## §. 22.

Gleich anfangs wurden die Berathungsgegenkande unterschieden in europäische Angelegenheiten und in teutsche. Die ersten waren der Entscheidung der acht Mächte, welche den Pariser Frieden unterzeichnet hatten, namentlich Destreich, Aufland, Großdrittannien, Preußen und Frankreich, sodann Spanien, Portugal und Schweden, und türlich mit überwiegendem Einfluß der fünf, insbersondere der vier zuerstgenannten andeimgestellt. Die teutschen Angelegenheiten leiteten aufangs blos die Bevollmächtigten von Dekveich, Preußen, Baiern,

Dannover und Burtemberg, welchen jeboch fpater, auf die dringende Beschwerde ber übrigen tentichen Fürsten und der freven Stadte, bie sammtlichen Mitglieder des ju errichtenden teutschen Staastenbundes beygesellt wurden.

Unter ben europaifden Angelegenheiten mar Die erfte bie Befriedigung der hauptmachte, welche burd ibre großen Anftrengungen Rappleons Beltthron umgestürzt. Zwar batte man glauben follen, Die Erreichung Diefes unendlich toftbaren Zwedes felbit batte als Lobn ber Anftrengungen gelten, und ein weiterer Lobn wenigftens nie auf Untoften berjenigen Pringipien gesucht werden follen, die man eben gegen Rapoleon zu behaupten gesucht, der Pringipien bes Rechts nämlich und bes Gleichgewichts, welches die fast einzig gebentbare Barantie bes (offentlichen) Rechtes ift. Aber ba ward juvorderft Rugland, welches nicht für Europa, fondern nur für fic Gelbit ben Rrieg geführet, und welchem im Rrieg wiber Rapoleon die Bulfe Europa's mohl noch erfprieglicher als diefem die Bulfe jenes gewesen, ber jum poraus geforterte Lobn, Polen, gugefagt, und biedurch allein fon das neue politifde Spftem des Belttheils une beilbar verderbt. Den Ruffifden Riefen ließ man über bie Beichfel fcreiten, und gab ibm Preu-Bens und Deftreichs Seiten, alfo bas Berg von Europa, preis, während man gegen Franfreich angftlich mit Bolmerten fich umgab, und überall nur

ber vergangenen Gefahren, beren Erinnerum gespensterartig foredte, nirgends aber ber gutunf. tigen gedachte.

Diedurch allein schon ward unmöglich gemacht, ein politisches Gleich gewicht zu grunden. Die Mostowitische Ueberwucht bedroht Europa mit Erdrückung, und wenn solches Unglud bereinbricht, so trägt der Wieuer Enngreß daran die Schuld.

Das billige Begehren Preugens, (welches mobil mehr als Rufland jur Beltbefrepung bengetragen) wiederhergestellt gu werben in feine vorige Dacht, fand in Ruglands Bergrößerung ein bochft betlagenswerthes Bindernig. Sur ben Berluft feiner polnie fchen Lander (ber Dauptmaffe bes Dergogibums Barichau) ericien nur Gachfen ale entiprechente Entichadigung. Much forberte Preugen Diefelbe, Aber wie tonnte man, wenn einmal nur von Anfpruchen ber Baufer, nicht von Intereffen Europa's bie Rebe mar, ben Ronig von Gachich entthronen, ba man alle andern Kurften bes Rheinbunds (mit wenie gen besondern Musnahmen) im ungeschmalerten Beffa ibrer gander gelaffen? - England, Frantreid und Deftreich, auch Baiern erflarten fich entichie ben gegen folden Gemaltftreid, (nicht gwar bes Gad. fifchen Boltes, fondern blos des Ronigs willen:) ia fie foloffen begbalb bereits einen formlichen Bund

<sup>\*) 1815. 6. 3</sup>an.

wiber Rufland, welches bie Prengifche Forderung aus eigennutigen Grunden unterflutte. Da fam endlich ein Bergleich zu Stande, wornach einige Distrifte von unter dem Ramen eines Grofbergog. Dolen. thum & Pofen bey Preugen verbleiben, dagegen von Sachfen nur gwen Fünftheile bemfelben gufallen follten. Das Volnifde Bolf alfo und bas Gade fifche mußten bie unnaturlichfte und ichmerglichfte Berreigung erdulden, bamit Ruglands Raifer befriediget murbe. Der Uebergang unter Preugens Dobeit batte den Sachfen nur vorübergebenden Schmerg erregt; auch bie neue Regierung mare in Balbe geliebt morden. Aber Die Berreifung mar bleibende Berlegung und Schmach. Die Entschabis gung Preußens murbe fodann noch vervollftandiat burch ansehnliche gander gwischen Rhein und Daas. wodurch gleich unnaturliche Berbindungen als vorbin Trennungen verordnet, und Preufen, ob auch nach Boltszahl und Ginfunften flaglos gestellt, bennoch nach politischer und militarifcher Stellung fich mefent. lich verfürzt fand.

Alfo ward Europa um seine toftbarfte Bormaner gegen Rußland, um ein startes Preußen gesbracht, und der, zur Rettung der europäischen Frenseit gegen ein emporstrebendes Weltreich unternommene und mit unsäglicher Anstrengung geführte, Krieg endete mit Uebergabe des Scepters an eine noch gesfährichere Macht.

## 248 IX. Rap. Bon bem Brande Mostan's

Bey ber so willtührlichen Gestaltung Polent ward hiernach an Riemanden weniger als an die Polen felbst gedacht. (Eine page Insicherung von Verfaffungsrechten abgerechnet.) Rur gesielen sich die Mäche in der befremdlichen Schöpfung eines brey fta ates von Kratau«, der unter dem Schuz der drey großen Rachbaren stehen sollte, eine Anomalie der sow derbarsten Art und im Grund blos eine Schaustellung der Bollgewalt über Land und Volf, daneben auch den Beweis gebend, daß man über die Jutheilung der Stadt Kratau an eine der drey Mächte sich nicht habe verständigen konnen

## S. 23.

Patte man Ruflands Forderungen bewissigt, wie konnte man jene Destreichs jurudweisen? — Auf Italien hatte dieses, nächst der Wiederherstellung seiner Herschaft über Oft aund den größten Theil von Westgallizien, über Tyrol und Salzburg und über das jezt erweiterte Ilprien, den verlangenden Blid geworfen. Benedig und die Lombarden, mit vortheilhaft gezogenen Grenzen, überließ man dem endlich triumphirenden Raiserband. Der Traum der Gelbstständigkeit, der Traum der Rationalverbindung hörte somit auf für die Italischen Wölfer; ein frem der Scepter sollte fortan über ihre schänken Provinzen gestreckt senn. Die Wiedersehr Moden dem als unter die alte Herrschaft mochte gerecht und den Umpallen

fanben angemellen ericeinen; aber Barma mit Diacenza ward, blos nach bem Sachenrecht, aur Enticadiaung einer, wohl edlen, und ber innigften Theilnabme murbigen, boch burchaus mit feinem Litel auf Parma verfebenen gurftin bestimmt. 3mmer gludlicher als Genua, welches, obne alle Schulb, und im Bollbeft; aller Anfpruche auf Bieberberftellung in den alten, le git im en Buftand, jum Berluft feiner Selbuftandigfeit und Rrepbeit verurtbeilt und Sardinien unterworfen ward. Die, vorzüglich von England unterftutte, 3dec einer Berftarfung Gardiniens, jur Errichtung einer Bormauer gegen Franfreich ober einer fraftigen Mittelmacht gwis fchen Frantreid und Deftreid, gab biegu ben Titel. Doch ift and jego Garbinien fowach, und Deftreich in Italien allmächtig; auf jeben Sall alfo bie Unterdrudung Genua's felbst obne politische Rechtfertigung. Aber die Rlagen biefes ehrmurbigen Frenftaates murben nicht gebort, mabrend man bie Einfprace Spaniens, (b. b. R. Ferdinands VII., welcher nichts fur Europa's Rettung gethan, vielmehr jum Biel feines Chrgeiges bie Berichmagerung mit Rapoleon fich gefest und von feiner felbftverfonle beten Gefangenicaft ju Balen cap aus ben Groß: thaten feines Bolfes blos leidend jugefeben batte) als gewichtiges Rechtsbedenten gegen bie Berfügung über Parma betrachtete, und nur burd Unterbrudung noch einer Republid (Lutta, die man an die vor-54

v. Rotted 9ter 2b.

malige Rönigin von hetrurien, Ferdinands VIL. Schwester, und beren Sohn vergabte) zu beschwichtigen wußte. Dagegen ward, wie in heiterer Laune, die Republiquette St. Marino, die frentich nicht gefährlich scheinen konnte, als Frenstaat erhalten.

In Unteritalien mard anfangs Murat als Ronig von Reapel, ja unch mit verheißener Gebietserweiterung, Ferdinand IV. aber als Derr blos von Sicilien anerkannt. Der unbesonnene Trieg bes erstern wider Destreich bewirfte, ohne weitern Rechtsgrund, die Wiederherstellung der Bourbouischen Macht über beyde Gleilien.

Eine hochwichtige politische Schöpfung, aus abm lichen Gründen wie die Vergrößerung Sardiniens fliegend, war die Errichtung des Königreichs der Riederlande zu Gunften des Pauses Drauien. Das Polländische Voll hatte gleich nach Vertreibung der Franzosen seinen ehemaligen Erbstatthalter zurückberusen, und zwar als souverainen Fürsten; a (dergleichen zu ernennen der Politik der Coalition nicht minder als jener Napoleon's entsprach;) sezt ward ihm auch Belgien und einiges französische Grenzland zugeschieden, damit er eine starke Vorbut bilde gegen das gefürchtete Frankreich. Auch das zum teutschen Bund geschlagene Großbergogthum Lucemburg ward ihm ertheilt, desen Pauptstade, sevoch zur Bundesseste erklärt. Ohne itgend einen

١.

Rectsanwruch mard alfo bas Daus Dranfen an Dacht und Glang erhöht, blos gum Frommen ber gemein europaifchen Sade. Diefe allerdings großartige Idee mard aber in der Ausführung verderbt; indem man nicht nur bas Spftem ber Raturgrengen fleinmuthig aufgab, fonbern auch einerfeits bas tend iche weftrbeinifde land, die gegen das gefährle de Frantreich am wenigsten gebeitte Grenze burch bie bigarefte Berfplitterung unter bie verfchiebeuften Dern I schaften jeder selbstfländigen Rraft beraubte, andrerfeits durch die Berfegung Preufens an die Mags und | Wofel vielfach bedenfliche Berührungspuntte font Man vorgag jugleich oder unterlieg abfidtith, ben ber frengebigen Ueberlaffung ber Rhein - und Dans leander an bas neugeschaffene Ronigreich. ju Gunften Leutich lands, welchem chedeffen ber Burgundb iche Rreis augeboret, wenigstans die frene Gaifs fahrt bis in's Meer gu bedingen, ober man that es unter fo fowantenden Ausbruden, daß bie illiberalfte Besteurung und Sperrung in bem Bortfaut bes Traftate eine willfommene Schuzwehr findet.

## §. 24.

Die Erwerbungen Englands murden wenig wer gar nicht auf bem Congreffe besprochen. Diefe Macht, wiewohl über alle Berathungsgegenftände eine febr einflufreiche Stimme gebend, entgog ihre eigenen Ansprüche, für deren Begründung die bepben Parifer

Frieden ihr genügten, jeder weitern Distuffion, und behielt also Malta, helgoland, das Cap der guten Doffnung, nebft verschiedenen wichtigen oftend we findischen Colonien, auch die Schuzberrlichkeit über die Jonischen Inseln. Auch bekam ber König von England Pannover zurud, nuter dem Litel vines dem teutschen Bund angehörigen Konig veiche, und mit beträchtlicher Gebietserweiterung, worscher theils die teutsche Bundesatte, theils verschieden bene besondere Verträge die Bestimmung enthielten.

Someben ward ber Beftz von Rorwegen beftätigt, Danemart aber, welches bafür Some bifch Phummern erhalten, gab lezteres an Prem gen gegen ein Stud von Lauenburg.

Spanien und Portugal, die Jurudgabe von Olivenza an lezteres abgerechnet, erhielten und verloren nichts auf dem Wiener Congres. Die annagende Stimme Spaniens jedoch erschwerte vor verwirrte mehr als eine Verhandlung. Auch that der Congres feine Sinsprache wider die surchtbare Tyranney, welche im Ramen R. Ferdinands VII., vom Augenblick seiner Räckfehr in sein durch Ihn den Fremden preis gegebenes, und nur durch sein Boll verettetes Reich, gegen eben dieses Voll, d. h. gegen den ebelsten Theil besselben, gegen die hochterzigen Coptes, und ihre tapferen Frennde geübt ward. Gleich wohl war der gewaltthätige Umfturz der Berfassung, welcher die verfüngte Kraft, wodurch Spanien sie

Rapolesa's erwebret, entftiegen, eine neue Aufforder rung jur Revolution. Die gräflichen und weitered Unglud weiffagenden Auftritte in Spanien, mehr als die Berwirrungen aller anderen Reiche, fprachen die heilende Fürforge des Congresses, als gesammteurbystischer Macht, an. Aber der Congress fcwieg.

Die Schweis erhielt die Wiedervereinigung von Reufchatel, Ballis und Genf, und die Anerfennung der beständigen Reutralität der solchergestalt vorhandemen 22 Cantone. Außerdem ward Bern durch das Bisthum Bafel und einiges audere vergrößert; auch Genf erhielt einige Abtratungen von Savoyen und Frankreich. Beltein, Cleven und Bormiv dagegen bischen bep Destreich, wogegen dieses die Derrschaft Räguns an Granbundten abtrat.

Eine Menge geringfügiger Bestimmungen, theils über kloinere Territorial Abtretungen und Ausgleischungen, theils über andere Panste, wie über die Penstanung des Fürsten Primas, über die Domainen in Fulda, über die Absindung des Grasen von Pappe uheim, über den wegen Bouillon's erhobonen Gireit, über den Kang der verschiedenen diplomatischen Agenden u. s. w., und was sonst noch die 221 Artisel der Congresatte minder wichtiges authalten, lassen wir underührt. Bemertenswerth sedoch wasen die Beschlüsse über die Abschaffung des Sciovenhamdels, und über die freye Flusseschiffahrt, mas

mentsich auf dem Rhein mit deffen Rebenstüffen und auf der Schelbe, deren erfter, alles Eifers ungeachtet, womit England (aus Commerzial. Gründen, deineswegs aus rein humanen) die Sache betrieb, nur sehr ian und unbestimmt lautete, der andere aber zwar einige Stapelrechte aufhob, dagegen in der Pampt sache nur leere Erwartungen erregte. Einige Auträge zu nachdrücklichen Werfügungen gegen die afristanischen Seeränder hatten keinen Erfolg, wie noch mehrete andere gemeinnügige Auregungen.

Die Bestimmung ber teutschen Angelegenbei ten, ale eines haupttheiles der Congress Berathungen, auch größteutheils mit in die Congresielte aufgenpunch, exhelicht eine gesonderte Darstellung.

Die vielumfasiende Afte fum also nach vielen Bögerungen, Anständen, und oft trüben Entworpungen gu Stande, wirksamkt gefordert durch Rapoleon's Wiedprerscheinen auf Frankruichs Boden. Augenblicht lich brachte der gemeinsame Schveden eine erwümschte Uebereinstimmung hervor, man verftändigte sich jeze menigstend über die Dauptpunste; und, nach Veraberbung der fräftigsten Manfregeln gegen den surchenen Beind, subergeichneten ") sieden Rächte, De ftreich, Frankreich, England, Portugal, Prenfen, Auflamd und Schweden die Unterschrift, wegen der beitandigen.

<sup>.4) 9.</sup> Juny.

Berfügung über Parma grollend, und ber beil. Bater protestirte bagegen wie einft gegen ben Befts phalifden Frieden.

## S. 25.

Tentidland batte ben meiften Anfpruch auf bie beilende Fürsorge bes Congreffes. Tentschland, pone alle feine Schuld in ben unfeligen Revolutions. frieg hineingeriffen, feit einer Reibe von Jahren bie mifhandelte Rriegsbeute von Freund und Feind, war durch den jungften Rampf gegen ben Beliberricher, git deffen glorreicher Entscheidung es burch feine Rraft (Deftreichs um Preufens teutsche Schaaren mitgerede net ) das Mermeifte bengetragen , in einen Buftand pon politifder Auflolung gerathen, welcher fonelle Deilung forderte fur's Bobl feiner eigenen Bolfer und für bas bochfte Gesammtintereffe' von Europa. Das alte Reich war begraben. Der Rheinbund, ber an feine Stelle getreten, gerfplittert; eine formlofe Maffe von Bollern, Staatsfraften und Intereffen, erwartete Teutschland von ber Sand bes politischen Baufunftlers eine neue und geitgemäße Geftaltung; Die teutsche Ration, bes Jubels über bie großen Siege, über Befrepung vom fremden Jode voll, wiege te fich in herrlichen Traumon einer glorreichen Butunft. und blidte gloicht vertrauensvoll als verlangent nach Wien, von mannen die neue Ordnung ber Dinge tommen follte.

## 856 1X, Rap. Bon bem Brande Mostan's

Da erschien nach mührseliger, oftmals Ardender Arbeit, und, wie überhaupt die Congresverhandlungen, erst durch Rapoleon's Wiedererscheinen jum (jezt übereilten) Schlusse gebracht, die tentsche Bunbesafte. \*)

Bermidge berfelben vereinigten fich bie fonverais nen gurften und frepen Stadte Teutschlands (in Erfüllung des oten Art. bes Parifer Friedens wem 30. Map 1814.) ju einem beständigen Bunde, als beffen Awed bie Erhaltung ber angern und immern Sicherheit Teutschlands und ber Unabhangigkeit und Unverlezbarteit ber einzelnen tentfchen Staaten erflart warb. Diefe gurften und Stabte wamm 1. Defte reich, 2. Prengen, 3. Baiern, deadfen. 5. Dannover, 6. Burtemberg, 7. Baden, 8. Churheffen (ben veralteten Titel benbehaltend) 9. Großbergogthum beffen, 10. Danemart (wegen Bolftein) 11. Rieberlande, (wegen &m remburg) 12. bie großbergogl, und bergogl. Gade fifden baufer, 13. Braunfdweig und Raffan, 14. Meflenburg Schwerin und Meflenburg Strelig, 15. Solftein Olbenburg, Anbalt und Schwarzburg, 16. Dobengollern, Lid tenftein, Reug, Soaumburg : Lippe, Lippe und Balbed (endlich, nach allen biefen Derren, bie ju ihrem eigenen Erftannen frepen Stadte) 17. 21

<sup>\*) 8.</sup> Sunv 1815.

bet, Brantfurt, Bremen und Damburg, welche in ber (gu grantfurt gu haltenben) Bundesversammlung regelmäßig Die bezeichneten 17. Stime men führen, ben befonders wichtigen, oder in ber Bundesafte eigens bestimmten Gegenftanden aber in einem Plenum mit 69. Stimmen auftreten follten. In benderlen Berfammlungen follte bie Debrheit ber Stimmen (in ber ordentlichen bie absolute, in dem Blenum die von ?) enticheiden, ben organifden (?) Bundeseinrichtungen aber, ben Unnahme oder Mbandes rung ber Grundgesege, ben Berfügungen über jura singulorum ober über Religionsangelegenheiten nur Die Unanimitat. Die Abfaffung folder Grundgefeje follte bas erfte Gefcaft ber Bundesversammlung fenn; (ift jedoch bis jest noch nicht erledigt.) Die Bunbesglieber follten gwar bas Recht ber Bunbniffe auch mit Fremden baben, jedoch unbeschadet der Giderbeit bes Bundes und beffen eingelner Glieber. Rein Rrieg follte unter Diefen Bliebern Ratt finben, fonbern ihre Streitigfeiten burch Bermittlung eines Ausschuffes ber Bundesversammlung ober burd eine Mustragalinftang gefchlichtet werben.

Soweit die allgemeinen (in die Congresafte mit aufgenommenen) auch überhaupt wohlgesaften und in der Tendenz wohlthätigen Bestimmungen. Rur ein Umftand erschien daben bedentlich, ja für Teutschland heillos, daß unter den Gliedern seines Staatstörpers fünf europäische Machte (Deft.

reich, Preußen, England, Riederlande und Danemart) aufgezählt wurden, deren Sinn und Streben also naturgemäß ein doppeltes, einmal (wie man annehmen muß) ein teutsches, und sodann ein europäisches, einmal also ein durch Pflicht für ein gemeinsames Vaterland gebundent oder bestimmtes, und sodann ein durchaus freyes und selbstständiges, in seiner Richtung leicht Teutschland sein der Teutschland fein beleiges, ist. Diedurch allein schon ward der Teutsche belehrt, welchen Werth die Rationalvertindung habe, welche man in äußeren Formen darstellt.

Ein Unter ber Rettung vor europaifdes Diftaten blieb noch übrig, nämlich die, in anderer Rudfict bem Gemeinwohl gefährliche, Beftimmum. bağ in wichtigeren Dingen nur die Unanimitat ber Bunbesglieder enticheiben tonne. Diedurch wird me nigftens feber einzelne Staat, beffen Regierum ben Antereffen und Rechten ibres Bolles aufrichtie be freundet ift, vor Rechtlofigfeit bemabrt. Das jegt lebenbe Gefchlecht findet fich hieburd berubiget. Sollte aber jemals (was freplich nicht ju beforgen, aber gleichwohl ben ber Prufung ber Bundes = Berfaf fung als ibeale Doglichfeit aufzuftellen in) ben famtlichen gurften gefallen , (die vier frenen Stan wurden ihre eine Stimme ichwerlich bagegen am cebe ben magen,) die gange teutide Rattun fe leibeigen zu erflaren; so ware foldes, ba bic Ration burdaus feine Bertretung ober lebenefraffie

Solmme am Bundestage bat, bem angern ober formellen Recht bes teutiden Bunbes nicht jumis Der.

#### S. 26.

Bir geben über zu ben befonderen und mag teriellen Bestimmungen der Bundesafte:

Außer einigen transitorischen und meift bem Privatrent angeborigen Berfügungen über bas Benfionen . und Schulbenmefen (mit beffen endlicher Regulirung ber Bundestag nachmals noch eine lange, toftbare Beit binbrachte) und ber erneuers ten Gemabrleiftung bes bem Daufe Thurn und Taris guftebenben feltfamen Boft . Rechtes, bann ber Anordnung einer britten Gerichts.Inftang auch in ben fleineren Bundeslandern, enthält die Cone grefatte mehrere allerdings bochft toftbare, andere wenigstens bocht wichtige Berbeigungen, von benen freglich die am meiften ermunfchten noch nicht in Erfullung gegangen find.

Die Berfündung vollfommener Rechtsgleichheit swifden ben Befennern ber verichiebenen Chr'ift ic dan Confessionen war eine fo naturliche Folge ber in Tentidland obwaltenden politischen Dem baltuife; bag fie icon biefer willen, auch obne Rudficht auf ben Beitgeift, allfeitig mußte geforbech und gewährt werben. Ginige gunftige "Bestimmungen rudfictlich ber Buben find jener Berfundung emgehängt.

Dem laut ausgesprochenen Bunice ber Ration nad Ginbeit wenigftens einige Befriedigung ju geben, ward bas Recht bes Grundbefiges and auffer bem Barticularftgate, welchem man angeborte, bas Recht bes frenen Beggugs ans einem tent iden Gebiet in's andere, die Aufbebung ber Rad ftener ben foldem Beggug und bas (burd bie engeborne Militarpflichtigfeit für ben eigenen Staat be forantte) Recht, in Civil . und Dilitar Diem Re jedes teutiden Staates gu treten, bewilligt. Breiswurdige Gewährungen allerdings und jugleich fowere Unflagen ber vergangenen Beit, als beren engber gige Ginfegungen folde Deilung nothig machten. Doc was allernachft und unerlaglich jur Darfiellung einiger Einheit Tentschlands geborte, und beffen Dem gel aus dem gemeinfamen Baterland eine Denge feindfelig getrennter, fich gegenseitig ben Awel bes burgerlichen Bereins emfigft verfummernber Cton ... macht - frener Danbel und frene Soiffe fahrt - barüber ward eine fünftige Berathung bes Bundestags, jebod » ben feiner erften Berfamm lung a verbeiffen. Bebn Sabre find verfloffen feithem. und noch befteben neun und breifig Deuth linien in bem einen Teutschland, und Grefen Landban und Gewerbe unter bem fie benbe exhauding den Sperr . Onftem.

Eine and ere Zusicherung und welche die Erleuchteten für noch wichtiger als die vorige erkennen, jene über die Preßfrenbeit, hat bis jest noch seine andere Folge gehabt, als ben von Rarlsbad aus dittirten Beschluß über verfchärfte Cenfur.

Das lebendigfte Intereffe aber erregten Die gweb Artifel XIII. und XIV., bende gizich inhaltsschwer als verhäugnigreich nach Gegenstand und Deutung. Der Drevgebnte Artifel enthält eigentlich ben Lobn für die vieligbrigen Opfer und leiben bes getreuen, lovalen, unter allen Sturmen und Berfuchungen unerfouttert an Furft und Baterland bangenben Bolfes, den Erfag für Gut und Blut, bas es, gumal im belligen Rrieg und mit fo glorreichem Erfolge, baran gefest, bas nicht ju verweigernde Anertenntnif feiner porangefdrittenen Geiftesbildung und ber bringlichften Forderung einer großen Beit. Der vierzehnte Artifel regulirt ben fünftigen Rechtbauftand einer Babl edler Familien, welche, ebevor unmittelbare Reichsglieber und großentheils Landesberren, durch bie Rheinbunde Bafte und ihre Folgen um Unmittelberfeit. und Candesberrlichfeit gebracht und ber Couverainetat ibrer vorigen Mitftande unterworfen wurden. Das Shidfel ber alfo mediatifirten Burften und Berren, an beren Ramen fich großentheils bobe Erinnerungen aus ber vaterlandifden Gefchichte fnupfen, fprach naturlid bem Blid auf ihre Perfonen bie lebhafte Theilnahme ber Bublenden und billig Dentenden an;

wiewohl ber Baterlandsfreund, die Berminberung ber faft jabllofen Derricaften, unter welchen bie Ro tion fich jerftudelt fant, als einen Schritt jur Beeinfachung ihres politifchen Softems, bemnach als wohlthatig ju betrachten geneigt mar. Bebenfalls bich ten Diejenigen, welche fich Gelbft ans dem Sterme gerettet, und, auf Unfoften ber Mitftande vergrößert. jur Converginetat fic aufgeschwungen batten, für eine Ebrenfduld, ben Berluft ber letten, foviel trgend wod moglich, ju mildern pber ju verguten. Die öffentliche Mannung jeboch, fo febr fie folch Bartgefuhl ehrte, bat die Art, wie die Befriedigung ber Debiath firten gefchab, febr miffallig aufgenommen, ja laute Rlage bagegen geführt.

Babrend (im 13. Art.) ber Troffung bet Bilter - alfo fprach man - nicht volle zwes Reffen gewidmet wurden; sin allen Sunbed Ragten wird eine landftanbifde Berfaß fung Ratt finben, a ja ber vage Ausbrud es um bestimmt lagt, ob bas Berbeigene frute ober fpat in Erfüllung geben follte, bann ob mabre, geitgemaße, Reprafentativ : Stande ober veraltete Repbab ftanbe, ob blos figurirende Provingial= obet lebenstraftige Reichs. Stanbe, b. b. ob überall es mas ober nidts, etwas Gutes ober Bermerf lides verheißen fep; find bie Intereffen bes Mbels in mehr benn 60 Beilen gewahrt, auch mit aller mbeliden Bestimmtbeit und Sprafalt verzeichnet. Der

14. Artikel ift meitans ber langste und umftandlichte ber ganzen Alte. 26 höchfte Angelegenheit ober als bochfte Schuld ber Nation erschien — die Befriedigung ber Mediatistrten.

Gleichmobl - alfo fagte man weiter - hat nicht die Ration ju verantworten, mas etwa Bartes benfelben widerfuhr; es mar Berbangnig, Bue fall, welchem fich gu unterwerfen natürliches Gefes ift. Und follte auch bie Ration aus frenem Entfolug die Biebererhebung der durch fremdes Machte wort Riebergebrudten begehren, fo tonnte es nur auf Untoften ber Gefammtheit, nicht auf jene von eingelnen ganbern pber Begirten gefchebene Alfo auch Deftreich, obschon in seinem Gebiet teine Mediatistrung gefcab, und überall nicht nur bie Begirte, wo ehevor bie Mebiatifirten berrichten, pber bie Staaten, welchen folde Begirte jegt angehörten, fondern das gefammte Seutschland hatte ben, vom Recht geforberten ober von humaner ober politie icher Rudficht empfohlenen, Erfag gu leiften.

Diernächt beklagte man die Begriffsverwirsenng, welche ber Entschädigungs weber Wiederherftels lungs Rorm jum Grunde lag. Wie kann eine Wiesbereinsezung in landesberrliche Rechte ohne Aufhebung ber neuen Landesberrlichkeit flatt finden? — Ober kann eine Theilung solcher Rechte gedacht werden? — Durch Beftätigung der Sonverainetäts. Rechte der Bundesglieder über die Kande ber

Mediatisiren ward die Ausbebung be landesberrlichen Rechtes der lettern so vollträftig ansgesprochen, als durch Anerkennung der She eines geschieden nen Shegatten mit einer dritten Person die Ausbebung der früheren Sherechte. Sie Theilung der lettern zwischen dem früheren und spätern Shethoil ist der Bernunft widerstreitend: Pes nicht eben so ben der Landesberrlichseit?

Die Rechte , welche die Bundesafte ben Debiatifirten gewährt, find großentheils (insbefondere bie burgerlide und peinlide Gerichtsbarfeit und bie polizeplice Gewalt) landesberrliche, b. b. ber Staatsgewalt angeborige Rechte. Golen bie Bewohner ber mediatifirten Begirte binfort amen Landesberren baben ? - Gollen fie einerfeits an ben Laften bes Gefammtftaates bentragen wie alle Uebrigen, und anderfeits den ebevorigen gendelbetren bienftbar bleiben mit Leiftungen, Die auf bie nicht mehr beftebende Staatigewalt fic begieben?? - Dber, wenn man in Berndfichtigung Diefes befondern Berbaltuiffes fie entbindet ven einem Theil der faats burgerlichen Laften (meiwegen and nach ber Arithmetif bes Biener Congreffes ein Unterthan in einem mebiatifirten Gebiet mur für eine bulbe Seele gerechnet warb) follen berum bie alten angehörigen bes Dauptftaates, veraleichunge. weis ftar ter belaftet werben, bamit die Infmfficien ber balben Geelen erfest werde ? -

Bohin

Bobin wir uns wenden: die Mediatisirten tonnen Die Wiederherstellung der Privatrechte ausgenom, men, welche auch fast nirgends geschmälert wurden,) ihren ehevorigen Glanz nur auf zwen Wegen erlangen, entweder durch Perabdrudung ihrer ehemaligen Unsterthanen in eine doppelte Pflichtigkeit, oder durch Usurpation eines Theiles der landesherrlischen Benchte; im leztern Falle daber auch nur auf Unstoften der übrigen Vollstheile, welche dann aus dem Ihrigen Vollstheile, was die mediatissirten Bezirke weniger zum allgemeinen Staatshaus, halt beptragen.

Solcher heikose Uebelftand floß allernächst aus der Verwechslung des öffentlichen mit dem Privatrecht. Die meisten der den Mediatisiren wordehaltenen oder wiedergegebenen Rechte sind ihrer Ratur und ihrem Begriff nach offentliche Rechte; man hat sie aber — well am Wiener Congress keine Doctrinairs stimmten — zum Privatrecht gezählt. Ses sollen den Mediatisirten diesenigen Rechte und Vorzüge zugesichert senn, welche aus ihrem Eigenthum und deffen ungestörtem Genusse berrühren und nicht zu der Staatsgewalt und den höheren Regierungsrechten gehören. - Allso, sagt die Alste weiter, auch die bürgerliche und peinliche Justizu. s. w. . . .

Dieburch erflart fich auch, baf ber Artifel XIV. im fchneibenoften Biderfpruch fteht mit bem Artifel v. Rotted 9ter 20.

## 866 IX. Rap. Von dem Brende Moskin's

XIII., wofern der legte in geitgemäßem Sinne gebeutet wird. Eine wahre reprafentative Berfaffung und Landstaubschaft ift gar nicht gedentbar ben der wollen Gutigfeit des Art. XIV. \*) Belder non bepben foll bem andern weichen ??

Soviel vom Biener Congrest. Der Geschichte und ihrem frepen Urtheil find seine Berte am heimgefallen; und es wird einst, etwa von Amerika aus, eine Wergleichung seiner Arbeiten mit jenen der constituirenden Rationalversammlung dezeichnet werden. Ein Dauptstück davon wird seine Bergleichung des Art. XIV. der teutschen Bundes alte mit den Beschlüssen der 4 ten Augustinacht.

Der teutsche Bunbestag, ber nach ber Alle am 1. Gept. 1815. beginnen follte, ward eröffnet am 5. Nov. 1816. Er besteht aus instruirten voer ber neuen Gegenständen jedesmal die Justruttion einhalem ben Abgevedunten der 34. Fürsten und 4. Städte, welche Anndesglieder sind. Die Ration ist daben abme Wertretung.

<sup>&</sup>quot;) S. ben vortrefficen Bericht bes Anbifden Boltsbevutieten Binter (gegenwärtig großberzogtichen Staatseaths,) über ein für Baben zu erlasten.
bes Abels - Goitt, Protofoll ber II. R. 1819. D. V.
Rarisruhe 1819. Die öffentliche Meynung bat lant
bie Unumft öflichte it ber barin aufgestellten
Grundfaze apertannt.

#### S. 27.

Ben Betrachtung ber vom Biener Congreg ausgegangenen Befege, und überhaupt der Bendung, melde nach dem Sturge Rapoleon's die Angelegenheiten Des Belttheils nahmen, bemachtigt fic bes europais' ichen Burgers ein wehmuthiges Gefühl, und, ob er nach Dften, ob er nach Beften blide, Die entgegengefestesten Bilder vermebren feinen Gram. Dort, in Afien (und Afrita) fieht er feit Jahrtaufenden bas ftarre biftorifde Recht und die unbedingte Billführberrichaft thronen, burch Bepbes aber bie Boller ju Deerden erniebrigt, und bie Berricher gu Treibern. In Beften bagegen, in ber jugendlichen neuen Belt, erbaut fic bas natürliche, bas vernunftige Recht fein erlefenes Reich. Schon bat es in Rordamerita tief gebende Burgeln gefchlagen, icon die berrlichften Gruchte allbort erzeugt. Bon einem fo fonellen , fo fegendvollen , fo munbergleichen Boranfdreiten, wie bas ber Rorbameritas nifden Frenftagten, bat die gange Befchichte fein' anderes Benfpiel. Much jenfeits ihrer Grengen , in'. Mexito und in bem weiten Gudametitanifden' Land, bricht, wohl unter Rampfen, boch folden, Die Sieg und Beredlung bringen , ber Tag ber Frenheit an. Richt eben bie republitanifde Form ift's, die wir die Sonne dieses Tags nennen, nein! nur ber republitanifche Geift, ber gar wohl mit mon are

difder Form fich verträgt, ja ber in mobigere aelter Monarchie weit ficherer band't als in ber Demofraten fturmbewegtem Reich; der republitanifde Beift, b. b. bie Berrichaft gerechter Gefege, entfloffen bem ewigen, naturlichen Recht und bem lauteren Gefammtwillen , Berbannung ber Billfuhrberricaft und ber traurigen Scheibung ber Burger in geborne Derren und geborne Rnechte. Europa, bis jest noch der Rampiplag bender Spfteme, fieht in ber neueften Beit Afien berüber nach feinem ungludlichen Boden ichreiten , die eblere Civilifation bagegen ans ber alten Belt mach ber neuen flieben. Enrope mit feinen feit Jahrhunderten gefammelten Geiftelmit feinem Drang nach Boranfcreiten, mit feinen edlen, der Erfenntnis fich öffnenden Bolfern, foll ploglich ftille fteben, ja traueig jurudfinfen in die Feffeln bes ftarren biftorifchen Rechts, es foll entfagen ber Frepheitssonne, beren Strablen es begies rig in fid gefogen, und ber in edler Menfchenbruf unvertilgbaren naturlichen Rechtsidee, beren Forderungen es deutlich erfannt bat. Dief wird gwar nicht ausgesproden, und bie Staatenlenfer find weit bavon entfernt, es ju wollen. Aber wenn bie Barthen, welche jego bas Dor ber Fürsten umlagert, und welcher die ftupide oder feige Maffe als willfabriges Bertzeug bient, den völligen Sieg erhalt, fo ift bem Burudichreiten fein Biel ju fegen, und ift Mfien ber Spiegel, worin wir unfer funftiges Schidfal erteunen

mögen. Alsbann giebts — wie weiland in den vielen Jahrhunderten des sinkenden oft romischen Reiches — für edle und stolze Gemüther keine Freude des Lebens, deine Bergütung der Lebensmühe mehr. Stusenweise wird der Berfall uns zum Loose der Chinesen sühren, und die Russen werden, wie dort Mongolen wder Mandon, unsere Leberwinder senn. Aus der Welt wird darum freylich nicht die Freyheit weichen; aber Europa wird das hellige Feuer, welches es bisher bewahrte, nur noch von ferne, von jenseits des atlantischen Meeres herüber leuchten sehen.

## Rene Berlagswerte

her Berber'iden Aunft- und Buchhandlung in Freiburg im Breisgan.

## 1825 - 26.

Histoire de l'agcien et du nouveau Testament, accompagné de 120 Tableaux, imitée de Christophe Schmid par T. Derome gr. 8. 1896. 5 . fl. 10 - fr. Mbbiltungen, 120 biblifche, nach ben beffen Deiftern aus dem alten und neuen Teftamente, welche fowohl ju jeber Bibel ober biblifden Gefdichte, als auch für fich allein als befonderer Band baju benunt werden fonnen. gr. 8. 1826. . fl. 9 48 fr. Dentmale beutider Bantunft bes Mittelalters am Dbetrbein, in lithographirten Abbildungen mit erläutern: bem Texte, von einem Bereine vaterfanbifder Runfts freunde beraubgegeben gr. folio in Umichlag. 16 Beft, Rirchen in Ronftans 12 Blatt mit . netto f. 4 30 fr. Tert. . 26 Seft, Munfter in Freiburg 12 Blatt mit . fl. 4 30 fr. Tert. 36 Deft, Munfter in Strafburg 12 Blatt mit . fl. 4 30 fr. . . . Diefes Bert wird fortgefest. -Sammlung von Abbildungen, foftematifch geordnete, jur allgemeinen beutschen Real : Encyclopabie ( Conberfations Leriton) in 220 Blatt Rolio in ungebundenen . fl. 16 48 tr. Lieferungen, netto jeder Lieferung ift ein Sach : Regifter auf das Lexis ton, dem gefchloffenen Gangen aber wird ein allgemeines alphabetisches Regifter bergegeben. -Mantheon , eine Sammlung in Rupfer geftochener Copien ber porzüglichften Rirchen sund Seiligengemalbe, nach ben Originalen Rafaels, Leonardo da Vinci, Dominichino, fra Bartholomeo, Luca Gierdamo und andern berühmten Reiftern, mit ertlarendem Terte uon 2R. 1te und 2te Lieferung febe in 6 Blatt 4. in Umfchlag Breif einer Lieferung fi. 1 12 fr.

Beichtlen Dr. Julius, Forfdungen im Gebiete ber Beichichte

| Mith Mithtelamugenent ebentfiftennen et Dome as felt'          |
|----------------------------------------------------------------|
| auch unter dem Titel: Schwaben unter den Rimer                 |
| in 2 Rarten bargeftellt, nebft Unterfuchungen uber             |
| Die Dber : Donau Strafe, ber Beutinger : Tafel von             |
| Binbifc bis Regensburg, inebefondere über Die                  |
| Daupthadt Samulocenae. 8 s s fl. 2 24 fr                       |
| Milas von Gud - Deutschland in 85 Blatter, entworfen im        |
| inting bolt and s Defit infinite in ob Dinteet' entragetien in |
| Maasstaab von 1 200,000 nach ber im frangof. Rriegi-           |
| depat veränderten Projection von flamfteed, and                |
| den neuesten zum Theil selbst gemachten antronomi              |
| fden und trigonometrifden Ortebestimmungen, von                |
| 3. D. Beif, tonigl. frangofifchem Ingenier : Dberf.            |
| Lieutenant, mit rothem Heberbrud ber Strafen,                  |
| Grengen und Orte : Bofitionen.                                 |
| Shreiber Dr. Deinrich, Gefchichte und Befchreibung von         |
| Freiburg und feinen Umgebungen. gr. 8. mit Plas                |
| und Charten                                                    |
| Bimmermann's Dr. Metaphyff, ober Lehre von ber Gin             |
| heit, Bielheit, und Einzelnheit, jum Gebrand                   |
|                                                                |
| atademischer Borlesungen. 8 fl. 1 12 tr                        |
| Deutschlands Rational : Trachten , Bolfsfefte , und darei      |
| teriftifde Befdaftigungen , malerifd bargeftelt, un            |
| mit biftorifden Rotigen begleitet von Alois Gorer              |
| ber, 1r Band 36 Beft in 4 Blatt mit Tert, que                  |
| Solio in Umichlag, braun ober fcwarz netto fl. 4 - tr          |
| coloriet netto fl. 9 36 tr                                     |
| Goul und Gefangbuch für die Singanftalt ju Freiburg            |
| 1r Band 4 A. 1 30 ft                                           |
| band . und Soul . Atlas, neuer allgemeiner, in 25 Blatt        |
| jum geographifchen Unterricht, und Gebrauch fin                |
| alle Stande, quer golio . fcwarg ft. 3 45 fr.                  |
| colorirt fl. 4 12 fr.                                          |
| Sharrer, B. calligraphifche Borfdriften 3 Defte mit bent-      |
| fder, englifder und frangoficher Schrift, in 11-               |
|                                                                |
| scholag :                                                      |
| Chreibmeifter, ber taufmannifche, in deutscher, fram           |
| joffcher , englifder , italienifder und bollandifder           |
| Schrift. gr. Folio 16 Blatt fl. 5 24 fr.                       |
| Ardiv für die Paftoral . Conferengen des Bisthums Ire          |
| fang. Jahrg, 1826. 8 fl. 4 30 fc.                              |
|                                                                |

# Inhalts = Anzeige

bèŝ

IIIten Banbes ber nenen Gefchichte; (ober bes nennten ber gefammten Beltgefchichte)

## Inhaltsanzeige

#### d e s

# IIIten Bandes der neuen Geschichte

( ober bes 1Xten Banbes ber gefammten Beltgefchichte. )

# Dritter Zeitraum.

( Reunter Beitraum ber gefammten Beltgeichichte. )

Geschichte vom Unfang ber frangofischen Revolution bis jur Schliegung der beiligen Alliang.

Bom Jahr Chrifti 1789 bis 1815:

## Einleitung.

| ġ, | Ì. | Bichtigkeit und Charafter ber         | franzöfl | (den       | Revo | ì | Cute    |
|----|----|---------------------------------------|----------|------------|------|---|---------|
|    | 2. | lution Bergleichung mit ber Reformati | -        | -          | •    | - | 3       |
| -  | 3. | Grundurfache ber Revolution           |          | -          | •    | - | 5<br>12 |
|    | 4. | Somierigfeiten ihrer Gefdichte        | •        | <b>–</b> , | ÷    | ė | 14      |

Digitized by Google

## Quellen,

|                                                            | Ceite   |
|------------------------------------------------------------|---------|
| §. 5. Borreinnerung. Sammlungen von öffentlichen Ab        |         |
| und Urfunden. Beitungen und Journale                       | - 18    |
| - 6. Memoires                                              | - 24    |
| — 7. Gigentliche Geschichtswerke, theils allgemeinen, thei | -       |
| besondern Inhalts                                          | : 27    |
| - 8. Chronologie                                           | - 34    |
| - 9. Summarium ber Revolutionsgeschichte -                 | - 36    |
| - 10. Erfter Abschnitt ber Revolutionsgeschichte. Da       | \$      |
| constitutionelle Königthum                                 | - 39    |
| - 11. Bwepter Abfonitt. Die frang öfifche Rex              | tte ett |
| blit. Der Convent                                          | - 42    |
| - 12. Fortfezung. Die Direttorialregierung                 | - 46    |
| - 13. Fortfezung Die Confular - Regierung -                | - 50    |
| - 14. Dritter Abidnitt. Die Beiten bes Raifer              | *       |
| thums. Gefchichte bis jur Groberung Mos                    | •       |
| tau'6                                                      | - 54    |
| - 15. Fortfezung                                           | - 58    |
| - 16. Bom Brand Dostau's bis jum 2tm Pa                    |         |
| riferfrieben                                               | - 63    |
| - 17. Charafteriftit ber Gefdichte nach Rapolesn's         | Į.      |
| Stury                                                      | - 67    |
| - 18. Fortfegung. Der beilige Bund                         | - 71    |
| - 19. Reuefte Beittage                                     | - 75    |
|                                                            | • -     |
|                                                            |         |
| Erfes Rapitel.                                             |         |
|                                                            |         |
| Urfaden der frangösischen Revolutio                        | n.      |
|                                                            |         |
| 5. 1. Grundurfachen : Berberbniß bes gefellichaftlichen    | t       |
| Buftanbes und vorangefchrittene Intelligens                | - 80    |
| - 2. Die Dun afit ian. Metrachtungen barffer               | . 23    |

|                                                 |              |      |               | •     | Seite |
|-------------------------------------------------|--------------|------|---------------|-------|-------|
| §. 3. Despotismus in Frankreich -               |              |      |               |       | 90    |
| - 4. Fortfegung. Bon bem Binang                 | meſ          | e n  | -             | -     | 94    |
| - 5. Belaftung ber Gemeinen, insbefon           |              |      |               | 1 -   | 99    |
|                                                 | -            | •    | •             |       | 101   |
| - 7. Auftiarung. Die Enchtlopabiften            | •            | Defo | nomif         | ten   | 103   |
| - 8. Boltaire Rouffeau                          |              | -/   |               | -     | 105   |
| - 9. Ludwigs XVI. erfte Beit. Der 3             |              |      | he <b>A</b> x | iea   | 107   |
| — 10. Die Bersammlung der Rotab                 |              |      | ,             | •     | 112   |
| — 11. Die Parlemente. Cour plenie               |              |      | -             | -     | 116   |
| - 12. Borbereitungen jum Reich                  |              |      |               | t.    |       |
| Anfang ber Revolution                           | , . u g<br>n | -    |               | •     | 120   |
| 3mentes Ra<br>Erster Abschnitt ber<br>gefcichte | R            |      |               | io    | n S:  |
| •                                               |              |      | _             |       |       |
| Die Beiten ber constituir<br>lung.              | en d         | en i | Ber           | l a n | i me  |
| 5. 1. Eröffnung bes Bleithstags. Gie            | ne s.        | 90Ri | rabe          | a H.  | 126   |
| - 2. Betrachtungen                              | •            | •    | •             |       | 131   |
| - 3. Der 14. Julius 1789 -                      | _            | -    |               | •     | 134   |
| - 4. Betrachtungen                              | _            | •    | -             |       | 137   |
| - 5. Die Racht vom 4. August                    |              | _    | _             |       | 144   |
| - 6. Trübere Aussichten                         | •            | -    | -             |       | 150   |
| - 7. Der 5, und 6. Ottober -                    | _            | _    |               |       | 155   |
| — 8. Arbeiten am Berfassungswert                |              | •    | -             |       | 158   |
| - o' stibenett ditt Deriallanflomeer            | -            | _    | _             | _     |       |

- 9. Rirchengut. Affignaten

|      |                      |         |            | •             |        |      |         |            |           | Zeite. |
|------|----------------------|---------|------------|---------------|--------|------|---------|------------|-----------|--------|
| §. ' | lo. <b>U</b> bschaff | ung be  | r Abi      | 16 . 2        | Litel. | Ret  | e Gin   | theilur    | <b>16</b> |        |
| •    | Frants               |         |            |               |        |      |         | -          | -         | 163    |
| _ 1  | 11. Feinbe           |         |            |               |        |      |         | idojdye    | ue        |        |
|      | Priefte              |         | •          | -             |        | -    | -       | -          | -         | 168    |
|      |                      |         | •          | ٠.            | -      | -    | -       | -          | -         | 174    |
|      | .3. Flucht t         |         |            |               |        | -    | -       | - <b>-</b> | -         | 176    |
|      | L Die G              |         |            |               |        | -    | -       | -          | -         | 181,   |
| -    |                      | • •• •  |            |               |        |      |         |            |           |        |
|      |                      |         |            |               |        | _    |         |            |           |        |
|      | _                    |         |            |               |        |      |         |            |           |        |
|      | Ð                    | rit     | te         | 5             | RC     | p i  | t e     | I.         |           |        |
|      |                      |         |            |               |        |      |         |            |           |        |
| Ði   | e Beiten             | ber     | gese       | 3 g e         | benb   | en!  | B ( t ) | am'ı       | n (u      | ng.    |
| _    | _                    |         |            |               |        |      |         | •          |           | -01    |
|      | 1. Lage der          |         |            |               |        |      |         |            |           | 181    |
| - 9  | 2. Conferen          |         |            |               |        |      |         | bie G      | imi       |        |
|      | grante               |         |            |               | -      |      |         | -          | -         | 487    |
|      | 3. Und gege          |         |            |               |        |      |         | -          | •         | 191    |
| ÷,   | 4. Fortschrit        | tte bes | Jato       | bin <b>is</b> | mus    |      | •       | •          | -         | 193    |
|      | 5. Berhältn          |         |            |               |        |      |         | -          | -         | 195    |
| - (  | 5. Krieg             | sbesc   | hluß       | gege          | n den  | Röni | g von   | Unga       | 101       | _      |
|      | und T                | Söhmen  | -          | •             | •      | -    | -       | -          | -         | 200    |
|      | 7. Anfang b          |         |            |               |        |      | -       | -          | •         | 203    |
| _    | B. Coalition         | geger   | 1 Fra      | nftci         | đ, g   | Rani | feft    | 606        | Ф.        |        |
| - ·  | nod                  | Brau    | nſd        | w e i         | g      | •    | -,      | -          | -         | 206    |
| _    | 9. Mückug            | ber a   | Aifrte     | n an          | e Chd  | mpag | ne      | -          | -         | 20€    |
| -    | 10. Der 20           | . Zuni  | u <b>s</b> | •             |        | -    | -       | ₹.         | -         | 211    |
|      | 11. Der 10           | . Aug   | uft.       | <b>-</b> .    | · -    | • .  | -       | . •        | -         | 214    |
|      | 12. Ende b           |         |            |               |        |      | mmlu    | na         | _         | 219    |

# 3menter Abfchnitt ber Revolutions. gefchichte.

Die Zeiten ber Republik,

### Biertes Rapitel.

#### Der Rationalconvent.

|    |                                    |         |       |       | ę   | Seite      |
|----|------------------------------------|---------|-------|-------|-----|------------|
| Ş. | 1. Franfreich gur Republi          | t ert   | ärt.  | Pai   | ļs. | ~~         |
|    | theyen im Convent -                | -       | -     | -     | -   | 221        |
| _  | 2 Ronig Enbwig XVI: gerie          | dytet   | -     | -     | •   | <b>224</b> |
| _  | 3. Sturg ber Sironbe -             | -       | -     | -     | -   | 227        |
| _  | 4. Der Terrorismus -               | •       | -     | -     | -   | <b>233</b> |
| _  | 5. Kriegsgefchichte. Groberung     | 5 avo   | y e n | 6 ur  | ıb  |            |
|    | Rizza's                            | -       | -     | -     | -   | 235        |
| _  | 6. Custine. Dumouriez. Schlad      | t ron   | Zen   | napp  | e ' | 238        |
|    | 7. Umidwung bes Rriegeglude. @     |         |       |       |     | 240        |
|    | - 8. Dumouriez's Abfall. Beitere S |         |       |       | -   | 244        |
|    | 9. Kortfegung. Arieg wiber Engla   |         |       |       | b   |            |
|    | Spanien                            | •       | •     | -     | -   | 246        |
| _  | - 10. Burgertrieg in Frantpeid     | -       | -     | -     | -   | 250        |
| _  | . 11. Die Bendee                   | -       | -     | •     | -   | 252        |
|    | . 17. Aufftand in Maffe. Maximum   | ı       | -     | -     | -   | 256        |
|    | 13. Die Conftitution von 1793. DR  |         | obe   | spier | re  | 258        |
|    | - 14. Terroriftifche Buth          |         | -     | · _   |     | 264        |
|    | - 15. Bargerfrieg Die Ben,bee.     | n o a 2 | . Z 0 | ulon  |     | 269        |
|    | - 16. Meußerer Krieg               | -       |       | -     |     | 274        |
|    | - 17. Feldjug von 1794             | -       | -     | -     |     | 275        |
|    | - 18. Fortfegung. Groberung Sol    | lanbi   | В     |       |     | 282        |
|    | - 19. Forffezung. Krieg in Italie  |         |       | r S r | as  |            |
| _  | mian to a second                   |         |       |       |     | QH:        |

|                                                                    | Beite          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| f. 20, Der 9. Thermibor. Sturg bes Schreckensipfirms -             | 287            |
| - 21. Berubigung ber Benbee. Echlag von Quiberon                   | 294            |
| - 22. Der 1. Prairial. Sturg ber Jatobiner                         |                |
| - 23. Reue Conftitution. Der 13. Benbemiaire.                      |                |
| Bieberermablung ber 2. Drittel. Soluf bes                          |                |
| Convents                                                           | 303,           |
| - 24. Feldjug von 1795. Friede mit Aostana, mit                    |                |
| Preußen und mit Spanien                                            | 308            |
| - 23. Only on Superinger                                           | . 313          |
| - 26. Englifder Rrieg. Ditt. Brittifdes Cen                        |                |
| recht. Zustand Englands                                            | 316            |
| - 27. Colonials und Geetrieg                                       | <b>321</b>     |
| _ 28. gortfegung. Bergebliche Friebens : Unterhandlungen           | 325            |
| Sin fies Rapitel.                                                  | 1 <b>6.</b>    |
| L. Someben unb Danemart.                                           |                |
| §. 1. Ermorbung St. Guffave III. — Bernftorf                       | 358            |
| _ 2. Reichstag ju Warfchau 1788                                    | 331            |
| - 3, Die neue Berfassung 1791                                      | 334            |
| 4. Ruffifcher Arieg. 3 wept e Abeilung Polens                      | <b>338</b>     |
| - 4. Breilifichter gegette Dentaid intaining annual                | - 344          |
| 2. Setimheanfleu                                                   |                |
| - 6. Genehmigung und Enhalt der zwenten Theilung                   | <b>. 3</b> 46  |
| - o. Bettehutifattif ang Dichare ang fandere Characte              | - 346<br>- 348 |
| - 7. Aufftand ber Polen. Roszi usto                                | •              |
| - 7. Auftand ber Polen. Kodzi usko 8. Dritte und endliche Abeilung | 348            |
| - 7. Aufftand ber Polen. Roszi usto                                | - 348<br>- 353 |

### Gedstes Rapitel.

#### Das Direttorium.

|    |      |           |          |            |                |              |          |               |               | e         | sente                                   |
|----|------|-----------|----------|------------|----------------|--------------|----------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|
| Ŋ. | 1.   | Die 5 D   |          |            | ge F           | rantr        | eigs     | beym          | Antri         |           |                                         |
|    |      | ihrer (   | Bewalt   |            | •              | -            | <i>-</i> | •             | -             | •         | <b>3</b> 60                             |
| _  | 2.   | Becions   | rungen   | ber 3      | alobi          | ner r        | mb be    | r Roy         | aliste        | 1 -       | 363                                     |
| _  | 3.   | Finangen  | . Mar    | baten      |                | - (          | -        | -             | -             | -         | 365                                     |
|    | 4.   | Bortfezup | g des 1  | Kriege     | š              | •            | ` -      | -             | •             | ٠.        | 367                                     |
|    | 5.   | Bonap     | arte'    | 3tal       | ifcher         | Belb         | zug      | -             | •             | -         | 369                                     |
|    | 6.   | Rrieg in  | Teutsch  | lanb.      | <b>90</b> 00 o | rea          | u -      | •             |               | •         | 375                                     |
|    |      | Rampf v   |          |            |                |              | -        |               | •             | -         | 379                                     |
|    |      | Friebe gu |          |            |                | m 9)         | abst.    | Cisa          | pinife        | be        |                                         |
|    | •    | Reput     |          | •          | •              | •            | ,        | _             | ` <b>.</b> `  | •         | 383                                     |
|    | 9.   | Beitere   |          | Renan      | arte4          | 179          | 7 90     | eā li s       | nina          | <b>13</b> |                                         |
|    | •    |           | e von    |            |                |              | •        | •             |               | •         | 385                                     |
| _  | 10.  | Definiti  |          |            |                |              |          | •             |               |           | 390                                     |
|    |      | Innere    | _        |            |                |              |          | -             |               | i.        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|    |      | bar       | cuye e   |            | puvii.         | x            | ,        |               | -             |           | 301                                     |
| _  | . 19 | . Fortfes | -        | _          | -              | -            | _        | _             | _             | _         | 398                                     |
|    |      |           |          |            | •              | -            | •        | •             | •             | -         | 402                                     |
|    | _    | . Jug na  |          |            |                | •            | •        | •             | •             | -         | 407                                     |
|    | -    | . Sálí    | •        |            |                |              | •        |               | -<br>         |           | 407                                     |
|    | - 13 | Die R     |          |            | -              | MV.          | MASC!    | eere e        | <b>Man</b> ar | CBo       | /00                                     |
|    | 4.   | • .       | e in I   |            |                | •            | •        |               |               | -         | 409                                     |
| _  | • 10 | . Mevolu  |          | mg d       | r 6            | <b>a)</b> 10 | eıg.     | <b>E</b> arth | ere R         | e¥9       |                                         |
|    | •-   | håltni    |          | •          | •              |              | •        | •             | -             | •         | 412                                     |
|    |      | . Anläffe |          |            |                |              | -        |               | -             | •         | 415                                     |
| -  | - 18 | L Belve   | etif d   | <b>R</b> e | pub            | lit.         | Be       | zwing1        | ing i         | per       |                                         |
|    |      |           | a Canto  |            |                |              | •        | •             | -             | •         | 420                                     |
| -  | - 19 | Der F     | riebensc | ongreß     | .in A          | Reft         | edt.     | Betro         | <b>d</b> tun  | gen       | 425                                     |
| =  | : 20 | 3 me p    | te-6 oa  | litie      | 41 m           | der :        | Brant    | reid          | . •           | •         | 432                                     |

|                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| §. 21. Reapolitanischer Krieg                          | - 436 |
| - 12 Rrieg wider Deftreich und Rugland. Gefandtene     | i     |
| morb                                                   | - 441 |
| - 23. Siege ber Roaliirten in Italien. Gegentevolution | 1     |
| in Reapel                                              | - 443 |
| 24. Befreyung Roms. Stalien vollends erobert           | - 448 |
| - 25. Krieg in ber Someij. Schlacht ben 3frich         | - 451 |
| - 24. Expedition gegen Solland. R. Paul trenni         | t     |
| sich von ber Coalition                                 | - 455 |
| - 27. Krieg in Megupten und Sprien. Bonaparte          | !     |
| fehrt nach Frantreich zurud -                          | - 457 |
| - 28 Der 18. Brumaire. Enbe ber Direttorial            |       |
| regierung                                              | - 460 |
|                                                        |       |
| artisantas Cantast                                     |       |
| Siebentes Rapitel.                                     |       |
| Die Confular: Regierung.                               |       |
| §. 1. Die neue Berfaffung                              | - 467 |
| - 2. Beruhigung bee Reiches                            | - 475 |
| - 3 Das Referve beer. Schlacht von Marengo             | - 478 |
| - 4. Krieg in Teutschland                              | - 486 |
| - 5. Bergebliche Friedensunterhandlungen. Co l'a d     | t     |
| non hohenlinden                                        | - 488 |
| - 6. Der griebe von gunenille                          | - 493 |
| - 7. Beitere Friedensichluffe                          | - 494 |
| - 8. Englischer Krieg. Eroberung Malta's und Megup-    | t     |
| tm\$                                                   | - 497 |
| - 9. Innerer Buftanb Englands. Bereinigung 32:         | :     |
| lanbs                                                  | - 501 |
| - 10. 3mente bewaffnete norbifde Reutrafitat. England  | ;     |
| Arieg wiber Danemark. Seetonvention mit                |       |
| Siufianh                                               | - 504 |

|                                                                         | Geite                      | e |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| §. 11. Friede von Amiens                                                | - 609                      |   |
| - 12. Teutide Gefdichten. Reichebeputationehauptich!                    | üffe 510                   | ) |
| - 13. Reue Berfaffung und Territorialeintheilung                        | - 515                      | ó |
| - 14. Bonapart e's Regierungssyftem                                     | - 517                      | , |
| — 15. Despotif te Maaßregein. Code Napoléon                             | - 519                      | • |
| - 16. Fortlegung. Lebenslängliche Confulat -                            | - 523                      | 3 |
| - 17. Ermorbung bes Duc d'Enghien. Erblid                               | e                          |   |
| Raisermurbe                                                             | - 530                      | ) |
| - 18. Urfachen des neuen Krieges                                        | ← 535                      | 5 |
| - 19. Fortsezung                                                        | - 538                      | 3 |
| - 20, Bieberausbruch bes englifchen Rr                                  | es                         |   |
| ges                                                                     | - 543                      | 3 |
| •                                                                       |                            |   |
| Martin real property and the second districts                           |                            |   |
|                                                                         |                            |   |
| ,                                                                       |                            |   |
| Dritter Atbschnitt                                                      |                            |   |
| ,                                                                       |                            |   |
| Dia Saitan bad Baisants                                                 |                            |   |
| Die Zeiten bes Kaiserthi                                                | ı m s.                     |   |
|                                                                         |                            |   |
|                                                                         |                            |   |
| Wotes Rapites.                                                          |                            |   |
| Achtes Rapitel.                                                         |                            |   |
|                                                                         | ž u m                      |   |
| Achtes Rapitel.  Bon Errichtung bes Kaiferthums bis Brande von Mostau.  | 3 u m                      | • |
| Bon Errichtung bes Rafferthums bis                                      | şum                        | • |
| Bon Errichtung des Kaiserthums bis<br>Brande von Mostau.                |                            |   |
| Bon Errichtung bes Rafferthums bis Brande von Mostau.  6. 1. Einseitung | - 54                       | G |
| Bon Errichtung bes Kaiserthums bis Brande von Mostau.  5. 1. Einseitung | - 54<br>10s                |   |
| Bon Errichtung bes Kaiserthums bis Brande von Mostau.  5. 1. Einseitung | - 54<br>10s<br><b>-</b> 54 |   |
| Bon Errichtung bes Kaiserthums bis Brande von Mostau.  §. 1. Einseitung | - 54<br>10s<br>- 54<br>18s | 9 |
| Bon Errichtung bes Kaiserthums bis Brande von Mostau.  5. 1. Einseitung | - 54<br>10s<br><b>-</b> 54 | 9 |

|    |     |                |                 |                   |          |                |                   |         | <b>C</b> (4 |
|----|-----|----------------|-----------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|---------|-------------|
| į, | 5.  | Anfang bes     | Kriegs u        | iber :            | Deffrei  | <b>6</b> , 9   | )rt <b>6</b>      | álag    |             |
| ., |     | pon Ulm        | -               | -                 | -        |                |                   | •       | 56          |
| _  | 6.  | Shlacht ben    | Mufter          | lig. 2            | Das X    | enehm          | en Pr             | rufeni  | 56          |
| _  | 7.  | Der Friebe     | von 9           | Sre 8             | burg     |                |                   | . •     | 56          |
|    | 8.  | Rolaen beffelb | en. In          | bire              | ttes     | Reid           | <b>5. 13</b>      | iebet   |             |
|    |     | errichtung l   | er Well         | . <b>13</b> 6     | irden    | mb <b>E</b>    | Rajoca            | te =    | 57          |
| _  | 9.  | Abschaffung de | s republ        | itanifd           | hen A    | alender        | rs. #5            | ollen   |             |
|    | •   | bung bés       | Epileme         | ber               | Desp     | otie.          | Raife             | rlide   |             |
|    |     | Universität    |                 | •                 |          | •              | _                 |         | 57          |
|    | 40  | Raifertiches   |                 | ı. St             | atut.    | <b>C</b> ofter | n ber             | Pri     |             |
| _  | ••• | ponderana      | •               | •                 |          | •              | -                 |         | 3           |
| _  | 11  | Beranberang    | en in A.        | entí              | ă i a n  | ь              | _                 |         | 56          |
|    |     | Der Rhei       |                 |                   | •        | •              | ٠.                |         | 34          |
|    |     | Mebiatisirun   |                 | _                 |          | -              | _                 |         | 58          |
|    |     | Couverainet    | •               | _                 |          | _              | _                 |         | 케           |
|    |     | Preußif        |                 | - i . a           | . 64     | hlaðit         | ben S             | ens.    |             |
| _  | 10. | unb Auer       |                 |                   |          | •              | -                 |         | 593         |
|    | 46  | Folgen ber     | • .             |                   | -        |                |                   |         | 599         |
| _  | 10. | Bortlegung.    | 20,000<br>20.00 | -<br>: (          |          | -<br>+ i +0    | . 634             | hiodi   |             |
| _  | 1/. | ben Pult       |                 | i j w c<br>Brisha | mit f    | kadí.          | . •               |         | 60E         |
|    | 40  |                |                 |                   |          | - cary te      | -                 |         | (0)         |
|    |     | Schlacht vor   |                 | é t a m           | Ų        | _              |                   |         | (08         |
|    |     | Friebe gu A    |                 |                   | -<br>: 4 | _              |                   |         | 610         |
|    |     | Das Cont       |                 |                   |          |                | _                 |         | 616         |
|    |     | Seetrieg.      |                 |                   |          | i i g a        |                   |         | 619         |
|    |     | . Revolution 1 |                 |                   |          | -              | -                 |         | (5)         |
|    |     | Bortfezung.    |                 |                   |          |                |                   | ٠.      | 698         |
|    |     | Bonaparte's    |                 |                   | g gege   | R 2001         | urugo             |         | 631         |
|    |     | Das Reich      |                 |                   | -        |                | • •               |         | 634         |
|    | 26, | . Spanisch     | e Geldi         | gten.             | Cink     | ruung          | ه<br>4- ماد د د د | Lianti. |             |
|    | 27  | Der Frieber    | isfürft.        | Berti             | rag be   | n go           | D COLUMN          |         |             |
|    |     | Der Pring      |                 | turien.           | - Eni    | Imcha          | ng ha             | dala.   | 638         |
|    |     | Bater und      | Sohn            | •                 | •        | •              | •                 | •       | -           |

### XIII

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | eite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 5. 28. gludt bes Portugiefifden hofes nad Brafilien. Revolution von Aranjues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 644- |
| - 29. Berhandlungen in Babon ne. Thronentsagung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |
| bes bourbonifden Daufes. Ronig Jofeph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 648  |
| ma policon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   | 0,0  |
| - 30. Die Erhebung der Spanifden Ration. Betrach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _   | 653  |
| tungen - Canada | _   | 660  |
| - 31. Die Edladt von Bayten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | 663  |
| - 32. Folgen bes Gieges Gentung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   | 666  |
| 33. Broepte Rriegsperiode. Congres von Erfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 669  |
| - id. Othe stubonous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   | 673  |
| - 35. Dritte Petiobe. Schlacht von Zaldvera -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   | 677  |
| - 36. Berfclimmerung ber Spanischen Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -   | 0//  |
| - 37. Bierte Periobe. Die außerorbentlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 680  |
| Cortes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -   |      |
| - 38. Betrachtungen. Die neue Berfaffung -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   | 683  |
| - 39. Siege Bellington's. Die Branfofen aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i   |      |
| Spanien vertrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | 687  |
| - 40. Ameritanifde Gefdichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   | 691  |
| - 41. Die Rorbameritanifchen Frenftaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   | 695  |
| - 42. Fortfezung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   | 698  |
| '43 Englanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠   | 700  |
| - 44. Kortfegung. Eroberungen in Offinbien -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   | 708  |
| - 45. Der pierte Deftreidifde Rrieg. (1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | )   |      |
| Bein Charafter Deftreid. Berwaltung, Finangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lC* | 713  |
| - 46. Segenfeitige Streittrafte. Die Golacht vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |      |
| Edmabl. Bien erobert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 718  |
| - 47. Die Schlachten von Me pern unb von Bag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *   |      |
| ram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | 724  |
| - 48. Baffenftillftanb von Inaim. Friebe von Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t n | 758  |
| - 49. Rebenparthien bes Rriegs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | 730  |
| - 50. Unternehmungen ber Englanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 736  |
| - 51. Ruffifde und Schwedische Geschichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   | .737 |
| - 3r vinitios and Schmeniche Beidenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |

| · ·                                                                                                                                                           | eat                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| §. 52. Rapoleon's Bermablung mit Marie                                                                                                                        |                          |
| Louife von Deftreich. Geburt bes ,,St.                                                                                                                        |                          |
| nigs von Rom"                                                                                                                                                 | 74                       |
| - 53. Einverleibung bes Kirchenstaats. Rapoleon gebannt                                                                                                       | 74                       |
| - 54. Reue Gewaltstreiche. Ginverleibung von                                                                                                                  |                          |
| Holland. Bon Wallis                                                                                                                                           | 7,6                      |
| - 55. Ginverleibung ber Banfeftabte, fit ben Gmb                                                                                                              |                          |
| Befer = und Eibe : Munbungen                                                                                                                                  | Ť                        |
|                                                                                                                                                               | 76                       |
| - 57. Ruftungen und Bundniffe                                                                                                                                 | 750                      |
| - 58. Der Rrieg. Rapoleon's Gingug in DOL                                                                                                                     |                          |
| tau                                                                                                                                                           | 763                      |
|                                                                                                                                                               |                          |
| •                                                                                                                                                             |                          |
|                                                                                                                                                               |                          |
| M                                                                                                                                                             |                          |
| Renntes Kaspitel.                                                                                                                                             |                          |
| 1                                                                                                                                                             | B M                      |
| Bon bem Branbe Mostau's bis zum zwepten                                                                                                                       | , a                      |
| Bon bem Branbe Mostau's bis jum zwepten rifer Frieben und zur Stiftung ber beilig                                                                             | il<br>De                 |
| Bon bem Branbe Mostau's bis zum zwepten                                                                                                                       | ii<br>De                 |
| Bon bem Branbe Mostau's bis zum zwepten<br>rifer Frieden und zur Stiftung ber heilis<br>Allianz.                                                              | ii<br>Da                 |
| Bon dem Brande Mostau's bis zum zwepten<br>rifer Frieden und zur Stiftung der heilis<br>Allianz.<br>§. 1. Brand von Mostau. Rüczug und Unter-                 | /I                       |
| Bon dem Brande Mostau's bis zum zwepten rifer Frieden und zur Stiftung der heilige Allianz.  5. 1. Brand von Mostau. Aldzug und unters gang des großen heeres | 11<br>76°                |
| Bon dem Bran de Mostau's bis zum zwepten rifer Frieden und zur Stiftung der heilige Allianz.  1. Brand von Mostau. Rückzug und untergang des großen heeres    | 767<br>773               |
| Bon dem Bran de Mostau's bis zum zweyten rifer Frieden und zur Stiftung der heilige Allianz.  1. Brand von Mostau. Aldzug und untergang des großen heeres     | 11<br>76°                |
| Bon dem Brande Mostau's bis zum zwepten rifer Frieden und zur Stiftung der heilist Allianz.  1. Brand von Mostau. Rüczug und Untergang bes großen Herres      | 767<br>773<br>776        |
| Bon dem Brande Mostau's bis zum zweyten rifer Frieden und zur Stiftung der heilige Allianz.  1. Brand von Mostau. Rückzug und untergang des großen heeres     | 767<br>773<br>776        |
| Bon dem Brande Mostau's bis zum zweyten rifer Frieden und zur Stiftung der heilist Allianz.  1. Brand von Mostau. Rückzug und untergang des großen Heeres     | 767<br>773<br>776        |
| Bon dem Bran de Mostau's bis zum zwepten rifer Frieden und zur Stiftung der heilige Allianz.  1. Brand von Mostau. Rückzug und Untergang des großen Heeres    | 767<br>773<br>776<br>778 |
| Bon dem Brande Mostau's bis zum zweyten rifer Frieden und zur Stiftung der heilige Allianz.  1. Brand von Mostau. Rüczug und Unitregang des großen Heeres     | 78 78 78 78              |
| Bon dem Brande Mostau's bis zum zweyten rifer Frieden und zur Stiftung der heilist Allianz.  1. Brand von Mostau. Auchzug und unters gang des großen heeres   | 767 778 778 778 778      |
| Bon dem Brande Mostau's bis zum zweyten rifer Frieden und zur Stiftung der heilist Allianz.  1. Brand von Mostau. Addzug und untersgang des großen Heeres     | 767 778 778 788 790      |
| Bon dem Brande Mostau's bis zum zweyten rifer Frieden und zur Stiftung der heilist Allianz.  1. Brand von Mostau. Rückzug und untergang des großen Heeres     | 767 778 778 778 778      |

|            |     |                                       |        | Seite'       |
|------------|-----|---------------------------------------|--------|--------------|
| <b>§</b> . | 10. | Conferenzen ju Chatillon. Bertrag     | nov    |              |
| •          |     | Chaumont. Die Spanier in Frank        |        |              |
|            |     | Paris erobert. Rapoleon bes           | Reis   |              |
|            |     | chesentfest                           |        | 803          |
| _          | 11. | En bwig XVIII. Die Charte. Betrachtun | ıgen - | 807          |
|            |     | Inhalt ber Charte                     | -      | 812          |
|            |     | Beenbigung bes Statifchen Kriegs -    |        | 813          |
|            |     | Der erfte Parifer Friebe -            | . :    | 815          |
|            |     | Radtehr Rapoleon's von Elbe           | α -    | · 818        |
|            |     |                                       | • .    | 822          |
|            |     | Erneuerung des Kriegs. DR u rat's     | gall.  |              |
|            |     | Solact von Baterlos -                 | • .    | 825          |
|            | 18  | Rapoleon wird nach St. Delena geführt |        | 828          |
|            |     | Der gwente Parifer griebe-            |        | 831          |
|            |     | Der heilige Bunb                      |        | 835          |
|            |     | Der Biener : Congres                  |        | 839          |
|            |     | Rufland. Preugen. Polen               |        | . 844        |
|            |     | Deftreich. Italien. Rieberlande -     |        | 848          |
|            |     | Uebrige Staaten u. a. Beftimmungen    |        | . <b>851</b> |
|            |     | Der teutide Bunb                      |        | 855          |
|            |     | Fortsezung. Insbesonbere vom Art. 14. | • -    | 859          |
|            |     | Bottlegung. Snootlanders              |        | . 867        |

### Drudfehler

### im IX. Band (III. Band ber neuen Geschichte.)

## Seite 9 Zeile 11 ftatt der Revolution fich lies: fich der Revolution.

- 9 = 11 v. u. ft. und der l. und bag ber.
- \* 25 \* 11 ft. Fouqué l. Fouché.
- 29 11 ft. relative l. relative.
- · 32 · 7 st. Traite f. Traité.
- \* 35 = 7 ft. 1793 l. 1792.
- \* 38 . 15 ft. gaben I. geben.
- = 43 = 17 nach Feinde seze ein ;
- 45 = 9 ft Republit an 1. Republit.
- \* 45 = 16 ft. nachdem l. nachdem fie.
- 5 52 5 v. u. ft. furchtbarer I. furchtbarfter.
- \* 70 : 16 nach willen feze ftatt ? ein .
- = 74 = 10 ft. des l. des reineren.
- 80 = 13 u. 14 ft. entfernt, davon l. entfernt
- \* 86 . 5 v. u. st. unter l. und.
- 99 = 1 v. u. st. Die f. Diese.
- s 100 s o v. u. nach Leistungen nehme man bas Romma weg.
- \* 105 \* 5 nach du Pont fege ein Romma.
- \* 125 \* 11 v. u. ft. jenem l. jenen.

### Seite 130 Beile 10 ft. Berfammlungen I. Berfammlung.

- . 136 . 10 R. Swehre l. Gewehre.
- . 147 . 1 v. u. ft. anderen I. anderer.
- . 153 . 6 v. u. ft. brobenden l. drobenberen.
- . 100 . 6 ft. gewaltig l. gewaltfam.
- . 176 . 8 ft. ihnen I. den Graltirten.
- 476 10 nad Robespierre fege: (die beyden ersten maren Saupter der Cordeliers.)
- . 199 . 5 ft. fie l. die Reufranten:
  - 217 . 4 v. u. ft. verübt l. verübt werden.
- 217 . 1 v. u. ft. geworden l. war.
- . 920 . 8 ft. ber l. ben.
- . 222 . 15 ft. nach Streben nehme man das Romman weg.
- 254 . 13 ft. Antichamp l. d'Autichamp.
- 280 . 16 ft. Gidesheim I. Edesheim.
- . 284 . 4 v. u. nach Tochterrepublit fege ein ,
- . 204 '. 12 ft. Savennan I. Savenan.
- . 300 . 6 ft. geendigt, und I. erftidt.
- . 323 . 13 nach Matrofen fege ft. ( ein Romma.
- . 330 . 1 v. u. ft. belohnte I. belohnten.
- 5 v. u. in der Note ft. Seume lies pon Seume.
- Behalte l. Inhalte.
- . 349 . 4 nach Burger feze ein Romma.
- nen.
- . 383 . 4 ft. Schaar l. Schaar von.
- . 421 . 0 ft. Len l. Le.
- 439 2 ft. Staatsgefangener 1. Staatsge fangene.

### Seite 469 Zeile 8 nach Beto nimm bas Romma meg.

- 471 17 nach Gewählten nehme man das Romma weg.
- . 504 . 2 v. u. ft. diese l. dieser.
  - . 512 . 15 nach ftreitend fege ein Romma.
- 514 5 v. u. nach Gewalt seze ein . und ft. nur l. Rur.
- . 517 . 1 nach Paffau fege ein Romma.
- . 531 . 4 ft. erfreuende l. freuende.
- 560 . 6 st. Nopoleon l. Napoleon.
- . 579 . 10 nach gleichformig fege ein Romma.
- 568 9 v. u. ft. Reichs unmittelbar l. reichsunmittelbar.
- \* 708 \* 5 v. u. ft. Großherzogthum l. Bergog-
- . 621 . 9 nach Brand nimm bas Romma weg.
- . 642 . 4 v. u. st. sich l. sie.
- . 677 . 1 v. u. ft. Portugal ein I. Portugal.
- . 682 . 7 st. war l. waren.
- . 702 . 13 st. ihre l. feine.
- . 700 . 2 v. u. ft. Peifdmahr I. Peifdmah.
- = 740 . 4 v. u. ft. Ginwohnern I. Ginwohner.
- . 741 . 12 nach leibliche feze ein Romma.
- = 742 = 3 u. 4 nach auch und nach Ausdruden nehme man das Romma weg.
- = 748 . 4 nach Bannfluch nimm das Romma weg.
- . 760 . 2 ft. Schedisch l. Schwedisch.
- . 762 . 8 ft. überfchemmt l. überfchwemmit.
- . 765 . 12 ft. ein l. einem
- . 765 . 14 ft. brangen l. drang.
- . 791 = 1 ft. jenen L. jenem.
- = ' 809 = 9. ft. feinem l. feinen.

### Seite 815 Beile 8 nach Fälle fege ein Romma.

- . 815 . 16 nach Gefes nimm bas Romma weg.
- . 814 . 17 nach Thron nimm das Komma weg.
- . 819 . 8 nach Polen feze ein Romma.
- . 826 . 7 ft. nach l. in.
- s 834 s. 7 v. u. st. Auslands l. Auslandes.
- . 836 . 5 v. u. ft. erfennen I. erfennten.
- 836 1 v. u. ft. unferm l. unfereu.
- . 839 . 6 v. u. ft. werden I. reben.
- . 843 . 3 ft. Eingreifen I. Ergreifen.
- . 843 . ? ft. einzelner I. Ginzelner.
- . 859 . 10 ft. andrerfeits I. andererfeits.
- . 864 . 3 v. u. ft. angebor' en l. Angeborigen.
- . 868 . 2 ft. haus't l. berricht.
- . 860 = 1 ft. giebts l. giebt es.

Mehrere andere, gumal Interpunttions : Febler, moge der geneigte Lefer felbft verbeffern.





